

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

EO EO

|   |   | , |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   | ŕ |   |  |  |
|   | 1 |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| + |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

|   |   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | : |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

# Goethe's Werke.

Dreizehnter Band.

Einleitung. — Wilhelm Meisters Wanderjahre.

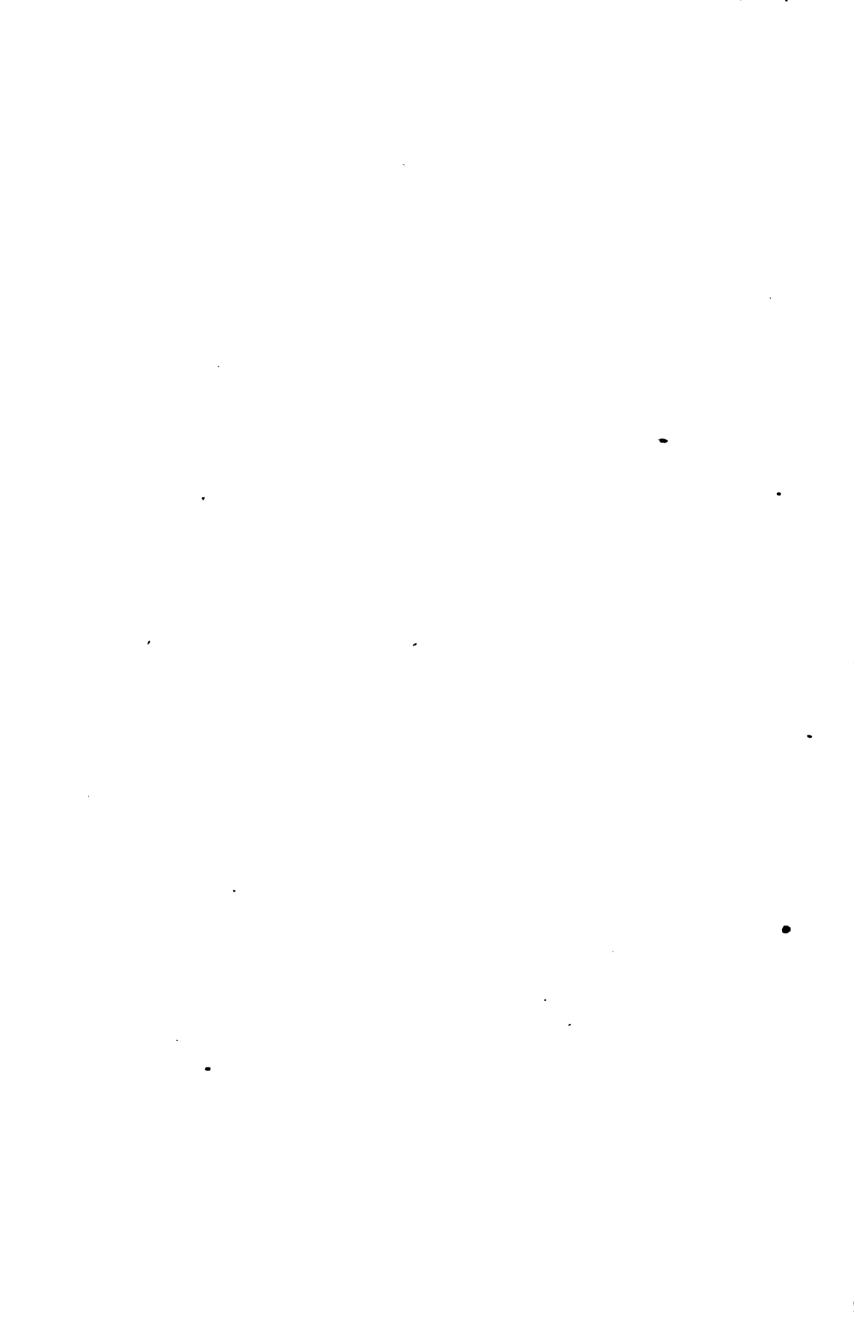

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Dreizehnter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.



Drud von B. G. Cenbner in Ceipzig.

## Einleitung.

|  | · |   |     |  |
|--|---|---|-----|--|
|  |   |   | ·   |  |
|  | • |   | •   |  |
|  |   |   |     |  |
|  |   |   |     |  |
|  |   |   |     |  |
|  |   |   |     |  |
|  |   |   |     |  |
|  | · | • |     |  |
|  |   |   | . • |  |

Das labyrinthische Wirrsal bieses Romans begreift fich nur aus ber Entstehungsgeschichte besselben. Daß bie Entwidlung Bilbelms mit bem letten Buch ber Lehrjahre so wenig abgeschlossen war als bie Fausts mit ber Schlußscene bes ersten Theiles, lag auf ber Banb; aber bie Fortsetzung war in beiben Fällen ein gleich riesenhaftes Unternehmen; es galt beibe Male, ben Helben aus ber eng begrenzten unb übersichtlichen Abgeschlossenheit ber Jugenbjahre in die Breite und Tiefe bes Weltlebens einzuführen. Erft im Jahre 1807, elf Jahre nach ber Vollenbung ber Lehrjahre, entschloß sich Goethe, eine Reihe lleiner, langft burchbachter und theilweise ausgeführter Geschichten unter Wilhelm Meisters Wanberjahre "zusammenzuschlingen und baraus ein anziehendes Ganze zu bilben." Die Flucht nach Aegypten, bie neue Melufine, ber Mann von fünfzig Jahren und bas nugbraune Mabchen wurben in rascher Folge ju Papier gebracht und bie pilgernbe Thorin nach einem französischen Original: la folle en pélérinage umgebilbet. Bahlverwanbtschaften waren ursprünglich für die Wanderjahre bestimmt, boch gewann bieser Roman balb ein so leibenschaftliches Interesse und wurde in ber Ausführung zu einem so in sich abgeschlossenen Runftproduct, daß Goethe ihn mit Recht aussonderte und als selbstän= biges Wert herausgab. Auch bie anberen fertigen Stude wurben im Taschenbuch für Damen nach und nach mitgetheilt, aber erst im Jahre 1820 wurde ernstlich bamit begonnen, die zerstreuten Glieber zu einem einheitlichen Ganzen, bem ersten Theil ber Banberjahre, zu vereinigen. "Ich nahm bas Manuscript vor, aus einzelnen, zum Theil schon abgebruckten kleinen Erzählungen bestehenb, welche, burch Wanberungen einer befannten Gestalt verknüpft, zwar nicht aus einem Stud aber boch in einem Sinne erscheinen sollten. Es war wenig baran zu thun, und selbst ber wiberstrebenbe Gehalt gab zu neuen Gebanken Anlag und ermuthigte zur Ausführung." Das vorgesette Motto klingt wie eine Entschuldigung:

> Und so heb' ich alte Schätze Wunderlichst in diesem Falle; Wenn sie nicht zum Golde setze, Sind's doch immerfort Metalle.

Sanz gewiß, und zum Theil höchst werthvolle Metalle; nur sieht man nicht recht ein, warum ber Dichter biese Novellensammlung nicht eins

fach als solche herausgab, sonbern mit bem Lebensgang Bilhelm Meisters so überaus loder verknüpfte. Wilhelm soll nämlich, inbem er biese Geschichten vernimmt, unb, wenigstens in zweien berfelben, auch hanbelnb auftritt, in seiner Lebensanschauung geförbert werben; er foll zu ber Einsicht tommen, bag nur in ber Beschräntung bas Glück bes Lebens liege. Nun läßt sich allerbings behaupten, baß ein einheitlicher Gebanke bie Erzählungen und Schilberungen wie ein rother Faben burchziehe, ber Gebanke nämlich, bag ber einzelne Mensch entsagen, sich auf bie Ausbilbung seiner besonbern Anlagen beschränken muffe, um als tuchtiges Glieb im Ganzen ber Menscheit zu wirken; inbessen ist bieser Gebanke so allgemeiner Natur, bag er fich ohne Schwierigkeit aus jebem bebeutenberen poetischen Wert ableiten läßt. Wirklich war auch ein Theil biefer Geschichten ursprünglich zu einem anderen Zwede bestimmt; sie sollten eine Fortsetzung der Unterhaltun= gen beutscher Ausgewanderter bilben. Somit ist die Behauptung un= haltbar, die verschiebenartigen Bestandtheile des Romans hätten nach ihrer ursprünglichen Bestimmung alle nur zur Mustration bes einen Grundgebankens bienen sollen; sie thun es ja freilich, aber sie thun es nicht mehr und nicht weniger als es etwa auch Fauft ober Ber= mann und Dorothea ober Tasso thun. Wenn nun Goethe grabe biese Erzählungen auswählte und zu Wilhelm Meister in Beziehung sette, so geschah es wohl, weil es ihm bequem war, vorhandenes und neu entstehenbes Material fo ju einem Strauß zusammenzubinben; in einem organischen Zusammenhang aber stehen bieselben unter einander so wenig als jum Ganzen. Die Betheiligung Bilhelms in zweien berselben ift eine ganz äußerliche.

Der Dichter fühlte auch selbst recht wohl, wie wenig ber erste Band ben Anforderungen an ein einheitliches Kunstwerk genüge; es graute ihm unwillkürlich vor der Fortsetzung, wie freundlich auch der Freundeskreis den Ansang ausgenommen hatte und zur Durchsührung ermunterte. Lange ließ er das Werk ganz liegen; erst als es sich im Jahre 1826 um die Gesammtausgabe seiner Werke handelte, suchte er auch hier die abgerissenen Fäden wieder anzuknüpsen. Sosort erkannte er die Nothwendigkeit, den ersten Theil völlig umzuarbeiten. "Ich ließ," erzählt er, "das Gedruckte ganz abschreiben; die Stellen, wo ich Neues auszusühren habe, sind mit blauem Papier ausgefüllt, so daß ich sinnslich vor Augen habe, was noch zu thun ist. So wie ich nun vorrücke, verschwinden die blauen Stellen immer mehr, und ich habe daran meine Freude." Die Arbeit stellte sich balb als viel bedeutender heraus,

wie ber Dichter geglaubt hatte; er ächzte unter ber Anstrengung, biese zerstreute Welt zu binben. Dann erschütterte ihn ber plöpliche Tob seines geliebten Großherzogs so, bag er Monate lang unfähig war, an seinem Werte fortzuarbeiten. Erft im Berbst 1828 nahm er, won Edermann fraftig unterftütt, bie Arbeit wieber auf; zu Oftern bes folgenben Jahres sollten bie Wanberjahre, bie immer mehr anschwollen, in brei Banben erscheinen. Das Manuscript wurde rechtzeitig abgesandt. Als aber ber Druck bis zu einem gewissen Punkte gebieben war, fand es sich, bag Goethe sich burch bie weitläufige Schrift seines Abschreibers hatte täuschen laffen und bag besonders die beiben letten Banbe zu klein aussielen. Was thun? Gine neue Novelle zu erfinden und einzuschalten, reichte die Zeit nicht aus; im Gange bes Romans ließ sich auch eine bebeutenbe Aenberung nicht mehr treffen. fällt im Laufe eines so langen und reichen Dichterlebens immer genug ab, um im Fall ber Noth als Lüdenbüßer zu bienen. Gines Tages legte Goethe seinem getreuen Edermann zwei ftarte Manuscriptbunbel vor. "In biesen beiben Padeten!," sagte er, "werben Sie verschiebene bisher ungebrudte Schriften finden, Ginzelheiten, vollenbete und unvollenbete Sachen, Aussprüche über Naturforschung, Kunft, Literatur und Leben, alles burcheinander. Wie ware es nun, wenn Sie bavon sechs bis acht gebruckte Bogen zusammen rebigirten, um bamit vorläufig bie Lücken ber Wanberjahre zu füllen. Genau genommen gehört es zwar nicht bahin, allein es läßt fich bamit rechtfertigen, baß bei Makarien von einem Archiv gesprochen wirb, worin sich bergleichen Ginzelheiten befinden. Wir kommen baburch für ben Augenblick über eine große Berlegenheit hinaus und haben zugleich ben Bortheil, burch bieses Behikel eine Masse sehr bebeutenber Dinge schicklich in die Welt zu bringen." Edermann billigte natürlich ben Borschlag und stellte als= balb bas Banze in zwei Hauptmassen zusammen, von benen bie eine: Aus Makariens Archiv, bie anbere: 3m Sinne ber Banberer betitelt wurde. Da Goethe gerade zu bieser Zeit zwei bebeutenbe Ge= Auf Schillers Schabel unb: Rein Wesen kann zu nichts zerfallen vollenbet hatte, so wurden auch biese, um fie so= gleich in bie Belt zu bringen, bem Schlusse ber beiben Abtheilungen angefügt.

١

1

Unter diesen Umständen wäre es eine vergebliche Mühe und ein höchst undankbares Geschäft, den Roman als einheitliches Kunstwerk analysiren zu wollen. Man hat freilich auch das versucht und z. B. in dem rein willfürlich angehängten und mit Recht später fortgelassenen

Gebicht auf Schillers Schäbel ben höchst bezeichnenben Schluß bes Werkes gefunden; ber Schabel Schillers nämlich, meint Grun, (Ueber Goethe vom menschlichen Standpuntte) sei unsere Conftitution, unser verbrieftes Recht, unser socialer Contract, er verbürge, daß bas Gbelfte und Reinste zur Wirklichkeit zu werben vermöge. Goethe selbst würbe bazu bemerkt haben: Im Auslegen seib ihr munter, Legt ihr nicht aus, so legt ihr unter. Gbensowenig aber konnen bie Wanberjahre als ein übermüthiges Spiel mit bem eigenen Ruf bes Dichters und eine unverzeihliche Anführung bes Publikums bezeichnet werben, wie sich's Lewes erlaubt. Dag bie zweite Rebaktion vor ber ersten Man= ches voraus hat, daß nicht nur viele Lücken ausgefüllt und allerlei Berzahnungen angebracht, sondern auch eine Reihe neuer und bedeuten= ber Abschnitte hinzugekommen sind, läßt sich schon aus ber Entstehungs= geschichte entnehmen. Wenn sich tropbem bas Ganze nicht zur Einheit abrunden wollte, so bleibt es wenigstens ein literarisches Bermächtniß von ber gebiegensten Art. Die Erzählungen find zum Theil wahre Cabinetsstücke ber Novellistik, anmuthig, graziös und voll reizender Abwechselung. Bebeutenber noch ist ber bibaktische Theil bes Romans, ber unter Anderem ben Grundriß zu einer Pabagogik enthält. Eigenthümliche berselben soll hier in Kürze angebeutet werben; vielleicht reigt es ben Ginen und Anbern jum erneuerten Stubium bes Bertes.

Daß bie Grundlage ber Erziehung ein gefundes Familienleben bilbet, hat ber Dichter wohl burch bas reizende Familienibyll zu Anfang anbeuten wollen. Innerhalb ber Familie foll fich ber Einzelne mit möglichster Freiheit entwickeln. Die erste und vornehmste Sorge muß barauf gerichtet sein, zu entbeden, wozu ein jeber Anlage habe und ihn bieser gemäß auf jebe Weise mit Umgehung aller Umwege zu förbern. In ber pabagogischen Provinz, beren Darstellung man im ersten und neunten Capitel bes zweiten Buches findet, ift es bie Hauptaufgabe, Jeben in irgend einem ihm besonders angemessenen Wiffen ober Können zur möglichsten Vollkommenheit zu bringen und ihn baburch vor falschen Griffen und Migtritten zu hüten, woburch nur zu oft ein großer Theil bes Lebens, ja manchmal bas ganze Leben verwirrt und zerpflückt wirb. Die Anlage zu irgend etwas, bas ihn nicht nur in ben Stanb fest, sich burch's Leben zu bringen, sonbern ein tüchtiges Glieb ber Gesellschaft zu werben, stedt in einem Jeben; bie Rraft aber, im Rampf mit ber Trägheit und Gitelfeit bieses Gine jum Wohl bes Ganzen zu entwickeln, bringt selten Einer mit auf bie Welt; ber Mensch muß zuvor zur Ehrfurcht vor sich selbst erzogen

Dazu soll er in der Kindheit zuerst Ehrfurcht lernen vor bem, was über ihm ift. Die Arme über die Brust gekreuzt, einen freudigen Blick gen himmel, soll ber Unmundige Zeugniß ablegen, baß ein Gott ba broben sei, ber sich in Eltern, Lehrern, Borgesetzten abbildet und offenbart. Auf ber zweiten Stufe lernt ber Bögling, die Hande auf bem Rücken gefaltet, gleichsam gebunden, gesenkten lächelnben Blickes, Ehrfurcht vor ber Erbe, aus ber unsere Freuben aber auch unverhältnismäßige Leiben quillen; Genuß und Gefahr von baher begleiten uns unser Leben lang. Sofort aber wird ber burch ben Blick nach unten sattsam Gebemüthigte angewiesen, sich zu ermannen, fich ftract und fühn gegen seine Rameraben zu wenben, mit ihnen vereint soll er Front gegen die Welt machen lernen. So wird burch bie Erziehung bie natürliche Gleichgültigkeit gegen Gott, bie Berachtung ber Welt und die Gehässigkeit gegen unsres Gleichen bekampft und baburch wahres, achtes Selbstgefühl an die Stelle anmaßenden Dünkels gesett. Aus jener breifachen Ehrfurcht entspringt bie oberfte, bie Ehr: furcht vor uns selbst, und jene entwickeln sich abermals aus bieser, woburch bann ber Mensch zum Söchsten gelangt, bas er zu erreichen fähig ift, ja auf biefer Bobe verweilen kann, ohne burch Dunkel und Selbstheit wieber ins Gemeine gezogen zu werben. Wie ber Unmunbige zu bieser Ehrfurcht burch Anschauungsunterricht herangezogen werben foll, burch eine würdige sinnliche Darstellung jener großen, bebeutenben, musterhaften Greignisse, von welchen namentlich bie beiligen Bücher ber ifraelitischen und driftlichen Religion Runbe geben, (gleichbebeutenbe, parallele Begebenheiten aus ben Geschichten anderer Bölker werben in ben Sodeln und Friesen bargestellt, während bas Hauptbilb stets ber heiligen Geschichte entnommen ist), barüber finbet sich eine Reihe ber vortrefslichsten und brauchbarften Winke. Auf die Einzelbeiten einzugehen, ist hier nicht ber Ort. Ein außerorbentlicher Werth wird auf fraftige forperliche Entwidlung, gefunde, freisheitre Baltung gelegt, wie benn Wilhelm seinen Sohn Felix beim zweiten Besuch ber pabagogischen Provinz in ber pferbenährenden Region findet, wo ben Knaben die Pflege und hut ber Stuten und Johlen zur Hauptaufgabe gemacht ist, mit welchen sie sich aufs heiterste, ja oft aufs wilbeste herumtummeln. Damit sie aber bei solcher Beschäftigung nicht selbst zu Thieren verwildern, so ist mit dieser gewaltsam und rauh icheinenben Bestimmung bie zarteste von ber Welt verknüpft, Sprachübung und Sprachbildung. Lebensthätigkeit und Tüchtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträglicher als man benkt. Jede tuchtige Anlage, mag sie auf die rebenden ober bilbenden Rünste gerichtet sein, findet ihre energische und treue Pflege; nur die Schauspielkunft ift ausgeschlossen. Erlogene Heiterkeit, geheuchelter Schmerz lassen sich mit bem ernsten Zwede ber Pabagogit nicht verbinden. Finbet sich einmal ein hervorragendes mimisches Talent, bas sich früh in der un= widerstehlichen Lust des Nachäffens offenbaret, so wird es einem der großen Theater aller Nationen übergeben, bamit es, wie die Ente auf bem Teiche, so auf ben Brettern seinem künftigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegengeleitet werbe. Großer Werth bagegen wird ber Musik beigelegt, vorzüglich ber Vocalmusik; an die Pstege berselben schließt sich ber Unterricht in ber lyrischen Dichtkunft an, währenb mit ben bilbenben Künsten, ber Malerei, Bilbhauerei und Architektur, zu= gleich Uebungen in ber epischen Poesie verbunden werben. Dichter und Bilbner beschäftigen fich beibe an einer Quelle; fie leben in der Außenwelt und muffen ihr Inneres gleichsam unbewußt an und in dem Auswendigen manifestiren; der Musiker und der lyrische Dichter muffen in sich selbst gekehrt sein, ihr Innerstes ausbilben, um es nach außen zu wenden. Was aber immer Einer ergreife, er muß es zur Virtuosität barin zu bringen suchen. "Narrenspossen," fagt Jarno einmal, "find eure allgemeine Bilbung und alle Anstalten bazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieben verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an." Rur so tann man in bieser Zeit ber Ginseitigkeiten ein nut= liches, ein nöthiges Glieb ber Gesellschaft werben.

So also werben die Bürger für den künftigen Ibealstaat erzogen. In diesem ist die christliche Religion die herrschende, weil sie das Endziel aller Religionen, Ergebung in das Unvermeidliche, auf die ansmuthigste Weise erreicht. Durch die christlichen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung entsteht nämlich die Geduld, ein süßes Gesühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibt, auch wenn ihm anstatt des gewünschten Genusses das widerwärtigste Leiben aufgebürdet wird. Juden sind aus diesem Staat ausgeschlossen, denn wie sollte benjenigen Antheil an der höchsten Cultur vergönnt sein, die Ursprung und Herkommen derselben verleugnen! Die Sittensehre ist in den zwei Worten begriffen: Mäßisgung im Willfürlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Zu der sehteren bedarf es vor Allem einer besonnenen Benutung der Zeit, der Ausmerksfamkeit auf jede Stunde. Eine starke Polizei macht kräftig den Grundsatz geltend: Niemand soll dem andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, dies er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet

pu werben. Doch geschieht bas nicht nach bem Belieben ber Polizeis birectoren; vielmehr haben diese in ernstern Fällen Geschworene zu bezusen. Sind die Stimmen gleich, so entscheibet nicht der Borsitzende, sondern das Loos, weil bei gegeneinander stehenden Meinungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird. Der Sitz der Regierung soll, so lange es irgend angeht, wechseln, weil ja die schädlichen Folgen der Gentralisation in einer Hauptstadt so bedeutsam in der neuesten Geschichte zu Tage treten. Und wie man dem Uebergewicht einzelner Städte entgegenarbeiten soll, so soll auch dem Wachsthum des Besitzes in den Händen Einzelner eine Schranke gesetzt werden; man zwackt ihnen davon wenig oder mehr ab, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite wehe thue.

Wir haben damit in einzelnen Gebieten auf den großen Reichthum an Anregungen und Winken hingebeutet, welchen die Wanderjahre bieten. Es sindet in denselben der benkende Theologe, der Staatsmann, der Socialist nicht minder seine Rechnung als der Pädagog. Man mag über manches Wunderliche und Greisenhafte den Kopf schütteln; man mag es läppisch sinden, daß die Goetheandeter fort und sort von der großartigen Komposition des Sanzen sprechen, während sich der Dichter selbst viel richtiger nur den Redacteur ihm zugekommener Berichte nennt, die Wanderjahre bleiden bei allen Unvollkommenheiten ein köstzliches, des Dichtergreises werthes Vermächtniß, nicht gemacht zu leichtem Senuß, aber für den, der die Mühe nicht scheut, eine wahre Goldgrube zur Bereicherung seiner Urtheile und Einsichten.

Ernst Hermann.

|  |   |   |   | • |  |
|--|---|---|---|---|--|
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   | • |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  | , |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   |   |   |   |  |
|  |   | , |   |   |  |

## Wilhelm Meisters Wandersahre

oder

die Entsagenden.

|   |   |   | • |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### Erftes Buch.

#### Erftes Capitel.

#### Die Flucht nach Regypten.

Im Schatten eines mächtigen Felsens saß Wilhelm an grauser, bedeutender Stelle, wo sich der steile Gebirgsweg um eine Ecke herum schnell nach der Tiefe wendete. Die Sonne stand noch hoch und erleuchtete die Gipfel der Fichten in den Felsengründen zu seinen Füßen. Er bemerkte eben etwas in seine Schreibtafel, als Felix, der umhergeklettert war, mit einem Stein in der Hand zu ihm kam. Wie nennt man diesen Stein? sagte der Knabe.

3d weiß nicht, versette Wilhelm.

Ift bas wohl Gold, was barin so glänzt? sagte jener.

Es ist keins! versetzte dieser; und ich erinnere mich, daß es die Leute Katzengold nennen.

Ratengold! sagte ber Knabe lächelnb; und warum?

Wahrscheinlich weil es falsch ist und man die Katzen auch für salsch bält.

Das will ich mir merken, sagte ber Sohn und stedte ben Stein in die leberne Reisetasche, brachte jedoch sogleich etwas anders hervor und fragte: Was ist das? Eine Frucht, versetzte der Bater, und nach den Schuppen zu urtheilen, sollte sie mit den Tannenzapsen verwandt sein. — Das sieht nicht aus wie ein Zapsen, es ist ja rund. — Wir wollen den Jäger fragen; die kennen den ganzen Wald und alle Früchte, wissen zu pflanzen und zu warten, dann lassen sie die Stämme wachsen und groß werden, wie sie können. — Die Jäger wissen alles; gestern zeigte mir der Bote, wie ein Hirsch über den Weg gegangen sei; er rief mich zurück und ließ mich die Fährte bemerken, wie er es

nannte; ich war barüber weggesprungen, nun aber sah ich beutlich ein Paar Klauen eingebrückt; es mag ein großer Hirsch gewesen sein. — Ich hörte wohl, wie du den Boten ausfragtest. — Der wußte viel und ist doch kein Jäger. Ich aber will ein Jäger werden. Es ist gar zu schön, den ganzen Tag im Walde zu sein und die Bögel zu hören, zu wissen, wie sie heißen, wo ihre Nester sind, wie man die Eier ausschebt oder die Jungen; wie man sie sittert und wenn man die Alten fängt: das ist gar zu lustig.

Raum war dieses gesprochen, so zeigte sich ben schroffen Weg herab eine sonderbare Erscheinung. Zwei Anaben, schön wie der Tag, in
farbigen Jäcken, die man eher für aufgebundene Hemben gehalten
hätte, sprangen einer nach dem andern herunter, und Wilhelm sand
Gelegenheit, sie näher zu betrachten, als sie vor ihm stutten und einen Augenblick still hielten. Um des ältesten Haupt bewegten sich reiche blonde Locken, auf welche man zuerst blicken mußte, wenn man ihn sah, und dann zogen seine klar-blauen Augen den Blick an sich, der sich mit Gesallen über seine schöne Gestalt verlor. Der zweite, mehr einen Freund als einen Bruder vorstellend, war mit braunen und schlichten Haaren geziert, die ihm über die Schultern herabhingen, und wovon der Widerschein sich in seinen Augen zu spiegeln schien.

Wilhelm hatte nicht Zeit, diese beiden sonderbaren und in der Wildniß ganz unerwarteten Wesen näher zu betrachten, indem er eine männliche Stimme vernahm, welche um die Felsecke herum ernst, aber freundlich herabrief: Warum steht ihr stille? versperrt uns den Weg nicht!

Wilhelm sah auswärts, und, hatten ihn die Kinder in Berwunsberung gesetzt, so erfüllte ihn das, was ihm jetzt zu Augen kam, mit Erstaunen. Ein derber, tüchtiger, nicht allzugroßer junger Mann, leicht geschürzt, von brauner Haut und schwarzen Haaren, trat kräftig und sorgfältig den Felsweg herab, indem er hinter sich einem Esel sührte, der erst sein wohlgenährtes und wohlgeputztes Haupt zeigte, dann aber die schwe Last, die er trug, sehen ließ. Ein sanstes, liedenswürdiges Weib saß auf einem großen, wohlbeschlagenen Sattel; in einem blauen Mantel, der sie umgab, hielt sie ein Wochenkind, das sie an ihre Brust brückte und mit unbeschreiblicher Liedlichseit betrachtete. Dem Führer ging's wie den Kindern: er stutzte einen Augenblick, als er Wilhelmen erblickte. Das Thier verzögerte seinen Schritt, aber der Abstieg war zu jäh, die Vorüberziehenden konnten nicht anhalten, und Wilhelm sah sie mit Verwunderung hinter der vorstehenden Felswand verschwinden.

Nichts war natürlicher, als daß ihn dieses seltsame Gesicht aus seinen Betrachtungen riß. Neugierig stand er auf und blickte von seiner Stelle nach der Tiese hin, ob er sie nicht irgend wieder hervorkommen sähe. Und eben war er im Begriff hinadzusteigen und diese sonderbaren Wanderer zu begrüßen, als Felix herauskam und sagte: Bater, darf ich nicht mit diesen Kindern in ihr Haus? Sie wollen mich mitnehmen. Du sollst auch mitgehen, hat der Mann zu mir gesagt. Komm! dort unten halten sie.

Ich will mit ihnen reben, versetzte Wilhelm.

Er sand sie auf einer Stelle, wo ber Weg weniger abhängig war, und verschlang mit den Augen die wunderlichen Bilder, die seine Aufmerksamkeit so sehr an sich gezogen hatten. Erst jetzt war es ihm möglich, noch einen und den andern besondern Umstand zu bemerken. Der junge rüstige Mann hatte wirklich eine Polirart auf der Schulter und ein langes schwankes eisernes Winkelmaß. Die Kinder trugen große Schilsbischel, als wenn es Palmen wären; und wenn sie von dieser Seite den Engeln glichen, so schleppten sie auch wieder kleine Körbchen mit Eswaaren, und glichen dadurch den täglichen Boten, wie sie über das Gebirg hin und her zu gehen pslegen. Auch hatte die Mutter, als er sie näher betrachtete, unter dem blanen Mantel ein röthliches, zartgefärdtes Unterkleid, so daß unser Freund die Flucht nach Aegypten, die er so oft gemalt gesehen, mit Verwunderung hier vor seinen Augen wirklich sinden mußte.

Man begrüßte sich, und indem Wilhelm vor Erstaunen und Aufmerksamkeit nicht zu Wort kommen konnte, sagte der junge Mann: Unsere Kinder haben in diesem Augenblicke schon Freundschaft gemacht. Bollt ihr mit uns, um zu sehen, ob auch zwischen den Erwachsenen ein gutes Berhältniß entstehen könne?

Wilhelm bedachte sich ein wenig und versetzte dann: Der Anblick eures kleinen Familienzuges erregt Vertrauen und Neigung und, daß ich's nur gleich gestehe, eben sowohl Neugierbe und ein lebhaftes Verlangen, euch näher kennen zu lernen. Denn im ersten Augenblicke möchte man bei sich die Frage auswersen: ob ihr wirkliche Wanderer, ober ob ihr nur Geister seid, die sich ein Vergnügen daraus machen, dieses unwirthbare Gebirg durch angenehme Erscheinungen zu beleben.

So kommt mit in unsere Wohnung, sagte jener. Kommt mit! riesen die Kinder, indem sie den Felix schon mit sich sortzogen. Kommt mit! sagte die Frau, indem sie ihre liebenswürdige Freundlichkeit von dem Säugling ab auf den Fremdling wendete.

Ohne sich zu bebenken, sagte Wilhelm: Es thut mir leid, daß ich euch nicht sogleich solgen kann. Wenigstens diese Nacht noch muß ich oben auf dem Gränzhause zudringen. Mein Mantelsack, meine Papiere, alles liegt noch oben, ungepackt und unbesorgt. Damit ich aber Wunsch und Willen beweise, eurer freundlichen Einladung genug zu thun, so gebe ich euch meinen Felix zum Pfande mit. Morgen din ich bei euch. Wie weit ist's hin?

Bor Sonnenuntergang erreichen wir noch unsere Wohnung, sagte ber Zimmermann, und von dem Gränzhause habt ihr nur noch anderts halb Stunden. Euer Knabe vermehrt unsern Haushalt für diese Nacht; morgen erwarten wir euch.

Der Mann und das Thier setzten sich in Bewegung. Wilhelm sah seinen Felix mit Behagen in so guter Gesellschaft; er konnte ihn mit den lieden Engelein vergleichen, gegen die er kräftig abstach. Für seine Jahre war er nicht groß, aber stämmig, von breiter Brust und kräftigen Schultern; in seiner Natur war ein eigenes Gemisch von Herrschen und Dienen; er hatte schon einen Palmzweig und ein Körbschen ergriffen, womit er beides auszusprechen schien. Schon drohte der Zug abermals um eine Felswand zu verschwinden, als sich Wilhelm zusammennahm und nachrief: Wie soll ich euch aber erfragen?

Fragt nur nach Sanct Joseph! erscholl es aus der Tiefe, und die ganze Erscheinung war hinter den blauen Schattenwänden verschwuns den. Ein frommer mehrstimmiger Gesang tönte verhallend aus der Ferne, und Wilhelm glaubte die Stimme seines Felix zu unterscheiden.

Er stieg auswärts und verspätete sich baburch ben Sonnenuntersgang. Das himmlische Gestirn, das er mehr denn einmal verloren hatte, erleuchtete ihn wieder, als er höher trat, und noch war es Tag, als er an seiner Herberge anlangte. Nochmals erfreute er sich der großen Gebirgsansicht und zog sich sodann auf sein Zimmer zurück, wo er sogleich die Feder ergriff und einen Theil der Nacht mit Schreiben zubrachte.

Wilhelm an Natalien.

Nun endlich ist die Höhe erreicht, die Höhe des Gebirgs, das eine mächtigere Trennung zwischen uns setzen wird, als der ganze Landraum bisher. Für mein Gesühl ist man noch immer in der Nähe seiner Lieben, so lange die Ströme von uns zu ihnen lausen. Heute kann ich mir noch einbilden, der Zweig, den ich in den Waldbach werfe, könnte süglich zu Ihr hinabschwimmen, könnte in wenigen Tagen vor

Ihrem Garten landen; und so sendet unser Beist seine Bilber, bas Berg seine Gefühle bequemer abwärts. Aber brüben, fürchte ich, stellt sich eine Scheibewand ber Einbilbungstraft und ber Empfinbung entgegen. Doch ist bas vielleicht nur eine voreilige Besorglichkeit: benn es wird wohl auch brüben nicht anders sein als hier. mich von bir scheiben! von bir, ber ich auf ewig geeignet bin, wenn gleich ein wunbersames Geschick mich von bir trennt, und mir ben Himmel, bem ich so nahe stand, unerwartet zuschließt. Ich hatte Zeit mich zu faffen, und boch hätte feine Zeit hingereicht, mir biese Faffung zu geben, hätte ich sie nicht aus beinem Munbe gewonnen, von beinen Lippen in jenem entscheibenben Moment. Wie hatte ich mich losreißen können, wenn ber bauerhafte Faben nicht gesponnen wäre, ber uns für die Zeit und für die Ewigkeit verbinden soll. Doch ich barf ja von allem bem nicht reben. Deine garten Gebote will ich nicht übertreten; auf biesem Gipfel sei es bas lettemal, baß ich bas Wort Trennung vor dir ausspreche. Mein Leben soll eine Wanderschaft werden. berbare Pflichten bes Wanberers habe ich auszuüben und ganz eigene Prüfungen zu besteben. Wie lächle ich manchmal, wenn ich bie Bebingungen burchlese, die mir ber Berein, die ich mir selbst vorschrieb! Manches wird gehalten, manches übertreten; aber selbst bei ber Uebertretung bient mir bieß Blatt, bieses Zeugniß von meiner letten Beichte, meiner letzten Absolution statt eines gebietenben Gewissens, und ich lenke wieber ein. Ich hüte mich, und meine Fehler flurzen fich nicht mehr wie Gebirgswaffer einer über ben anbern.

Doch will ich dir gern gestehen, daß ich oft diejenigen Lehrer und Menschenführer bewundere, die ihren Schülern nur äußere mechanische Pflichten auslegen. Sie machen sich's und der Welt leicht. Denn gerade diesen Theil meiner Verbindlichkeiten, der mir erst der beschwerslichste, der wunderlichste schien, diesen beobachte ich am bequemsten, am liebsten.

Nicht über brei Tage soll ich unter Einem Dache bleiben. Keine Herberge soll ich verlassen, ohne daß ich mich wenigstens eine Meile von ihr entferne. Diese Gebote sind wahrhaft geeignet, meine Jahre zu Wanderjahren zu machen und zu verhindern, daß auch nicht die geringste Versuchung des Ansiedelns bei mir sich sinde. Dieser Bedingung habe ich mich bisher genau unterworfen, ja, mich der gegebenen Erlaubniß nicht einmal bedient. Hier ist eigentlich das erstemal, daß ich still halte, das erstemal, daß ich bie dritte Nacht in demselben Bette schlase.

Bon hier sende ich dir manches bisher Bernommene, Beobachtete, Gessparte, und dann geht es morgen früh auf der andern Seite hinab, sürerst zu einer wunderbaren Familie, zu einer heiligen Familie möchte ich wohl sagen, von der du in meinem Tagebuche mehr sinden wirst. Jetzt lebe wohl und lege dieses Blatt mit dem Gefühl aus der Hand, daß es nur Eins zu sagen habe, nur Eines sagen und immer wiederholen möchte, aber es nicht sagen, nicht wiederholen will, dis ich das Glück habe, wieder zu deinen Füßen zu liegen und auf deinen Händen mich über alle das Entbehren auszuweinen.

Morgens.

Es ist eingepackt. Der Bote schnürt ben Mantelsack und bas Reff. Noch ist die Sonne nicht ausgegangen, die Nebel dampfen aus allen Gründen; aber der obere Himmel ist heiter. Wir steigen in die distere Tiese hinab, die sich auch bald über unserm Haupte erhellen wird. Laß mich mein letztes Ach zu dir hinübersenden! Laß meinem letzten Blick zu dir sich noch mit einer unwillkürlichen Thräne süllen! Ich din entschieden und entschlossen. Du sollst keine Klagen von mir hören; du sollst nur hören, was dem Wanderer begegnet. Und doch kreuzen sich, indem ich schließen will, nochmals tausend Gedanken, Wünsche, Hossen ungen und Borsätze. Glücklicherweise treibt man mich hinweg. Der Bote rust, und der Wirth räumt schon wieder auf in meiner Gegenwart, eben als wenn ich hinweg wäre, wie gesühllose unvorsichtige Erben vor dem Abscheidenden die Anstalten, sich in Besitz zu setzen, nicht verbergen.

### Bweites Capitel.

#### Sanct Joseph der 3meite.

Schon hatte der Wanderer, seinem Boten auf dem Fuße folgend, steile Felsen hinter und über sich gelassen, schon durchstricken sie ein sansteres Mittelgebirg und eilten durch manchen wohlbestandnen Wald, durch manchen freundlichen Wiesengrund immer vorwärts, dis sie sich endlich an einem Abhange befanden, und in ein sorgfältig bebautes, von Hügeln ringsumschlossenes Thal hinabschauten. Ein großes, halb in Trümmern liegendes, halb wohlerhaltenes Klostergebäude zog sogleich die Ausmerksamkeit an sich. Dieß ist Sanct Joseph, sagte der Bote; Jammerschade sür die schöne Kirche! Seht nur, wie ihre Säulen und

Pfeiler durch Gebüsch und Bäume noch so wohl erhalten durchsehen, ob sie gleich schon viele hundert Jahre in Schutt liegt.

Die Klostergebäube hingegen, versetzte Wilhelm, sehe ich, sind noch wohl erhalten. Ja, sagte der andere, es wohnt ein Schaffner daselbst, der die Wirthschaft beforgt, die Zinsen und Zehnten einnimmt, welche man weit und breit hierher zu zahlen hat.

Unter biesen Worten waren sie burch bas offene Thor in ben geräumigen Hof gelangt, ber, von ernsthaften, wohlerhaltenen Gebäuben umgeben, sich als Ausenthalt einer ruhigen Sammlung anklindigte. Seinen Felix mit den Engeln von gestern sah er sogleich beschäftigt um einen Tragkord, den eine rüstige Frau vor sich gestellt hatte; sie waren im Begriff Kirschen zu handeln; eigentlich aber seilschte Felix, der immer etwas Geld bei sich sührte. Nun machte er sogleich als Gast den Wirth, spendete reichliche Früchte an seine Gespielen, selbst dem Bater war die Erquickung angenehm mitten in diesen unfruchtbaren Mooswäldern, wo die farbigen glänzenden Früchte noch einmal so schön erschienen. Sie trage solche weit herauf aus einem großen Garten, bemerkte die Berkänserin, um den Preis annehmlich zu machen, der den Känsern etwas zu hoch geschienen hatte. Der Bater werde bald zurücksommen, sagten die Kinder, er solle nur einstweisen in den Saal gehen und dort ausruhen.

Wie verwundert war jedoch Wilhelm, als die Kinder ihn zu dem Raume führten, ben fie ben Gaal nannten. Gleich aus bem Hofe ging es zu einer großen Thur hinein, und unser Wanberer fant sich in einer sehr reinlichen, wohlerhaltenen Capelle, bie aber, wie er wohl fah, zum häuslichen Gebrauch bes täglichen Lebens eingerichtet mar. An ber einen Seite stand ein Tisch, ein Seffel, mehrere Stühle und Banke, an ber anbern Seite ein wohlgeschnitztes Geruft mit bunter Töpferwaare, Kriigen und Gläsern. Es fehlte nicht an einigen Truben und Risten, und so orbentlich alles war, boch nicht an bem Einlabenben bes hänslichen, täglichen Lebens. Das Licht fiel von hohen Fenstern an ber Seite herein. Was aber bie Aufmerksamkeit bes Wanberers am meisten erregte, waren farbige, auf bie Wand gemalte Bilber, bie unter ben Fenstern in ziemlicher Sobe, wie Teppiche, um brei Theile ber Capelle herum reichten und bis auf ein Getäfel herabgingen, bas bie übrige Band bis zur Erbe bebedte. Die Gemalbe stellten bie Geschichte bes heiligen Joseph vor. Hier sah man ihn mit seiner Zimmerarbeit beschäftigt; bier begegnete er Marien, und eine Lilie sproßte zwischen

1

beiben aus bem Boben, indem einige Engel sie lauschend umschwebten. Hier wird er getraut; es solgt der englische Gruß. Hier sitt er mißmuthig zwischen angesangener Arbeit, läßt die Art ruhen und sinnt darauf, seine Gattin zu verlassen. Zunächst erscheint ihm aber der Engel im Traum, und seine Lage ändert sich. Mit Andacht betrachtet er das neugeborne Kind im Stalle zu Bethlehem und betet es an. Bald darauf folgt ein wundersam schnes Bild. Man sieht mancherlei Holz gezimmert; eben soll es zusammengesetzt werden, und zusälligerweise bilden ein paar Stücke ein Kreuz. Das Kind ist auf dem Kreuze einzgeschlasen, die Mutter sitzt daneben und betrachtet es mit inniger Liebe, und der Pslegevater hält mit der Arbeit inne, um den Schlaf nicht zu stören. Gleich darauf folgt die Flucht nach Aegypten. Sie erregte bei dem beschauenden Wanderer ein Lächeln, indem er die Wiederholung des gestrigen lebendigen Bildes hier an der Wand sah.

Nicht lange war er seinen Betrachtungen überlassen, so trat ber Wirth herein, ben er sogleich als ben Führer ber heiligen Caravane wieder erkannte. Sie begrüßten sich aufs herzlichste; mancherlei Gespräche folgten; doch Wilhelms Ausmerksamkeit blieb auf die Gemälde gerichtet. Der Wirth merkte das Interesse seines Sastes und sing lächelnd an: Gewiß, ihr bewundert die Uebereinstimmung dieses Gesbäudes mit seinen Bewohnern, die ihr gestern kennen lerntet. Sie ist aber vielleicht noch sonderbarer, als man vermuthen sollte: das Gebäude hat eigentlich die Bewohner gemacht. Denn wenn das Leblose lebendig ist, so kann es auch wohl Lebendiges hervorbringen.

D ja! versetzte Wilhelm. Es sollte mich wundern, wenn der Geist, der vor Jahrhunderten in dieser Bergöde so gewaltig wirkte und einen so mächtigen Körper von Gebäuden, Besitzungen und Rechten an sich zog, und dassir mannigsaltige Bildung in der Gegend verbreitete, es sollte mich wundern, wenn er nicht auch aus diesen Trümmern noch seine Lebenskraft auf ein lebendiges Wesen ausübte. Laßt uns jedoch nicht im Allgemeinen verharren, macht mich mit eurer Geschichte bestannt, damit ich ersahre, wie es möglich war, daß ohne Spielerei und Anmaßung die Bergangenheit sich wieder in euch darstellt, und das, was vorüberging, abermals herantritt.

Eben als Wilhelm belehrende Antwort von den Lippen seines Wirthes erwartete, rief eine freundliche Stimme im Hose den Namen Joseph. Der Wirth hörte darauf und ging nach der Thür.

Also heißt er auch Joseph! sagte Wilhelm zu sich selbst. Das ist

boch sonderbar genug, und boch eben nicht so sonderbar, als baß er seinen Beiligen im Leben barftellt. Er blidte zu gleicher Zeit nach ber Thure und sah bie Mutter Gottes von gestern mit bem Manne sprechen. Sie treunten fich enblich; bie Frau ging nach ber gegenüberstehenben Bohnung: Marie! rief er ihr nach, nur noch ein Wort! Also heißt sie auch Marie; es sehlt nicht viel, so fühle ich mich achtzehnhundert Jahre zurlichversetzt. Er bachte sich bas ernsthaft eingeschlossene Thal, in bem er sich befand, die Trilmmer und die Stille, und eine wundersam alterthümliche Stimmung überfiel ihn. Es war Zeit, bag ber Birth und bie Kinder hereintraten. Die lettern forberten Wilhelm zu einem Spaziergange auf, inbeg ber Wirth noch einigen Geschäften vorfleben wollte. Nun ging es burch bie Ruinen bes fäulenreichen Rirchengebäubes, bessen hohe Giebel und Wände sich in Wind und Wetter ju befestigen schienen, inbessen sich starte Bäume von Alters ber auf ben breiten Mauerrücken eingewurzelt hatten, und in Gesellschaft von mancherlei Gras, Blumen und Moos fühn in ber Luft hangende Garten Sanfte Wiesenpfabe führten einen lebhaften Bach binan, und von einiger Höhe konnte ber Wanberer nun bas Gebäube nebst seiner Lage mit so mehr Interesse überschauen, als ihm beffen Bewohner immer merkwürdiger geworden, und burch die Harmonie mit ihrer Umgebung seine lebhafteste Reugier erregt hatten.

Man kehrte zurlick und fand in dem frommen Saal einen Tisch gedeckt. Oben an stand ein Lehnsessel, in den sich die Hausfrau niederließ. Neben sich hatte sie einen hohen Korb stehen, in welchem das kleine Kind lag; den Bater sodann zur linken Hand und Wilhelmen zur rechten. Die drei Kinder besetzten den untern Raum des Tisches. Sine alte Magd brachte ein wohlzubereitetes Essen. Speise- und Trinkgeschirr deuteten gleichsalls auf vergangene Zeit. Die Kinder gaben Anlaß zur Unterhaltung, indessen Wilhelm die Gestalt und das Bestragen seiner heiligen Wirthin nicht genugsam beobachten konnte.

Nach Tische zerstreute sich die Gesellschaft; der Wirth sührte seinen Gast an eine schattige Stelle der Ruine, wo man von einem erhöhten Platze die angenehme Aussicht das Thal hinab vollsommen vor sich hatte, und die Berghöhen des untern Landes mit ihren fruchtbaren Abhängen und waldigen Rücken hinter einander hinausgeschoben sah. Es ist billig, sagte der Wirth, daß ich Ihre Neugierde befriedige, um so mehr, als ich an Ihnen sühle, daß Sie im Stande sind, auch das Wunderliche ernsthaft zu nehmen, wenn es aus einem ernsten Grunde beruht. Diese

geistliche Anstalt, von der Sie noch die Reste sehen, war der heiligen Familie gewidmet, und vor Alters als Wallsahrt wegen mancher Wunsder berühmt. Die Kirche war der Mutter und dem Sohne geweiht. Sie ist schon seit mehreren Jahrhunderten zerstört. Die Capelle, dem heiligen Pflegevater gewidmet, hat sich erhalten, so auch der brauchbare Theil der Klostergebäude. Die Einklinste bezieht schon seit geraumen Jahren ein weltlicher Fürst, der seinen Schaffner hier oben hält, und der bin ich, Sohn des vorigen Schaffners, der gleichsalls seinem Bater in dieser Stelle nachsolgte.

Der heilige Joseph, obgleich jebe kirchliche Verehrung hier oben lange aufgehört hatte, war gegen unsere Familie so wohlthätig gewesen, baß man sich nicht verwundern darf, wenn man sich besonders gut gegen ihn gesinnt sühlte; und daher kam es, daß man mich in der Taufe Joseph nannte, dadurch gewissermaßen meine Lebensweise bestimmte. Ich wuchs heran, und wenn ich mich zu meinem Bater gesellte, indem er die Einnahmen besorgte, so schloß ich mich eben so gern, ja noch lieber an meine Mutter an, welche nach Bermögen gern ausspendete, und durch ihren guten Willen und durch ihre Wohlthaten im ganzen Gebirge bekannt und geliebt war. Sie schickte mich bald da, bald dortshin, bald zu bringen, dald zu bestellen, bald zu besorgen, und ich sand mich sehr leicht in diese Art von frommem Gewerbe.

Ueberhaupt hat das Gebirgsleben etwas Menschlicheres als das Leben auf dem slachen Lande. Die Bewohner sind einander näher; wenn man will, auch serner; die Bedürsnisse gering, aber dringender. Der Menschisst mehr auf sich gestellt, seinen Händen, seinen Füßen muß er verstrauen lernen. Der Arbeiter, der Bote, der Lastträger, alle vereinigen sich in Einer Person; auch steht jeder dem andern näher, begegnet ihm öster und lebt mit ihm in einem gemeinsamen Treiben.

Da ich noch jung war und meine Schultern nicht viel zu schleppen vermochten, siel ich barauf, einen kleinen Esel mit Körben zu versehen und vor mir her die steilen Fußpsade hinauf und hinabzutreiben. Der Esel ist im Gebirg kein so verächtlich Thier als im flachen Lande, wo der Anecht, der mit Pferden pflügt, sich für besser hält als den andern, der den Acker mit Ochsen umreißt. Und ich ging um so mehr ohne Bedenken hinter meinem Thiere her, als ich in der Capelle früh besmerkt hatte, daß es zu der Ehre gelangt war, Gott und seine Mutter zu tragen. Doch war diese Capelle damals nicht in dem Zustande, in welchem sie sich gegenwärtig besindet. Sie ward als ein Schuppen, ja

saft wie ein Stall behandelt. Brennholz, Stangen, Geräthschaften, Tonnen und Leitern, und was man nur wollte, war übereinander gesischen. Glücklicherweise daß die Gemälde so hoch stehen und die Tässelnug etwas aushält. Aber schon als Kind erfreute ich mich besonders, über alles das Gehölz hin und her zu klettern, und die Bilber zu bestrachten, die mir niemand recht auslegen konnte. Genug, ich wußte, daß der Heilige, dessen Leben oben gezeichnet war, mein Pathe sei, und ich erfreute mich an ihm, als ob er mein Onkel gewesen wäre. Ich wuchs heran, und weil es eine besondere Bedingung war, daß der, welcher an das einträgliche Schaffneramt Anspruch machen wollte, ein Handwerk ausliben mußte, so sollte ich, dem Willen meiner Eltern gemäß, welche wünschten, daß kinstig diese gute Pfründe auf mich erben möchte, ein Handwerk lernen, und zwar ein solches, das zugleich hier oben in der Wirthschaft nützlich wäre.

Mein Bater war Bötticher und schaffte alles, was von biefer Arbeit nöthig war, selbst, woraus ihm und bem Ganzen großer Bortheil erwuchs. Allein ich konnte mich nicht entschließen, ihm barin nachzusolgen. Mein Berlangen zog mich unwiderstehlich nach bem Zimmerhandwerke, wovon ich bas Arbeitszeug so umständlich und genau von Jugend auf neben meinem Beiligen gemalt gesehen. 3ch erklärte meinen Wunsch; man war mir nicht entgegen, um so weniger, als bei so mancherlei Baulichkeiten ber Zimmermann oft von uns in Anspruch genommen ward, ja, bei einigem Geschick und Liebe zu feinerer Arbeit, besonders in Walbgegenben, bie Tischler- und sogar bie Schnitzerkunfte gang nabe Und was mich noch mehr in meinen höhern Aussichten beliegen. flärfte, war jenes Gemälbe, bas leiber nunmehr gang verloschen ift. Sobald Sie wissen, was es vorstellen soll, so werben Sie sich's entziffern können, wenn ich Sie nachher bavor flihre. Dem beiligen Joseph war nichts Geringeres aufgetragen, als einen Thron für ben König herobes zu machen. Zwischen zwei gegebenen Gäulen soll ber Prachtfit aufgeführt werben. Joseph nimmt sorgfältig bas Maß von Breite und Sobe und arbeitet einen fostlichen Königsthron. Aber wie erstaunt ift er, wie verlegen, als er ben Prachtsessel herbeischafft: er findet sich ju boch und nicht breit genug. Mit König Herobes war, wie befannt, nicht zu spaßen; ber fromme Zimmermeister ift in ber größten Berlegenheit. Das Christind, gewohnt, ihn überall hin zu begleiten, ihm in kindlich bemüthigem Spiel die Werkzeuge nachzutragen, bemerkt seine Noth und ist gleich mit Rath und That bei ber Hand.

Wunderkind verlangt vom Pflegevater: er solle den Thron an der einen Seite fassen; es greift in die andere Seite des Schnitzwerks, und beide sangen an zu ziehen. Sehr leicht und bequem, als wär' er von Leder, zieht sich der Thron in die Breite, verliert verhältnismäßig an der Höhe und paßt ganz vortrefslich an Ort und Stelle, zum größten Troste des beruhigten Meisters und zur vollkommenen Zufriedenheit des Königs.

Jener Thron war in meiner Jugend noch recht gut zu sehen, und an den Resten der einen Seite werden Sie bemerken können, daß am Schnitzwerk nichts gespart war, das freilich dem Maler leichter fallen mußte, als es dem Zimmermann gewesen wäre, wenn man es von ihm verlangt hätte.

Hieraus zog ich aber keine Bebenklichkeit, sonbern ich erblickte bas Handwerk, dem ich mich gewidmet hatte, in einem so ehrenvollen Lichte, daß ich nicht erwarten konnte, dis man mich in die Lehre that; welches um so leichter auszusishren war, als in der Nachbarschaft ein Meister wohnte, der sür die ganze Gegend arbeitete und mehrere Gesellen und Lehrbursche beschäftigen konnte. Ich blieb also in der Nähe meiner Eltern und setzte gewissermaßen mein voriges Leben fort, indem ich Feiersunden und Feiertage zu den wohlthätigen Botschaften, die mir meine Mutter auszutragen fortsuhr, verwendete.

#### Die Beimfudung.

So vergingen einige Jahre, suhr ber Erzähler sort; ich begriff bie Bortheile bes Handwerks sehr balb, und mein Körper, durch Arbeit auszgebildet, war im Stande, alles zu übernehmen, was dabei gesordert wurde. Nebenher versah ich meinen alten Dienst, den ich der guten Mutter, oder vielmehr Kranken und Nothbürstigen leistete. Ich zog mit meinem Thier durchs Gebirg, vertheilte die Ladung pünktlich und nahm von Krämern und Kausseuten rückvärts mit, was uns hier oben sehlte. Mein Meister war zusrieden mit mir und meine Eltern auch. Schon hatte ich das Bergnügen, aus meinen Wanderungen manches Haus zu sehen, das ich mit ausgesührt, das ich verziert hatte. Denn besonders dieses letzte Einkerben der Balken, dieses Einschneiden von gewissen eins sachen Formen, dieses Einbrennen zierender Figuren, dieses Rothmalen einiger Vertiesungen, wodurch ein hölzernes Berghaus den so lustigen Anblick gewährt, solche Künste waren mir besonders übertragen, weil ich

mich am besten aus ber Sache zog, ber ich immer ben Thron Herobes und seine Zierathen im Sinne hatte.

Unter ben hülfsbedürftigen Personen, für bie meine Mutter eine vorzügliche Sorge trug, stanben besonbers junge Frauen oben an, bie sich guter Hoffnung befanden, wie ich nach und nach wohl bemerken tounte, ob man ichon in solchen Fällen bie Botschaften gegen mich gebeimnißvoll zu behandeln pflegte. Ich hatte babei niemals einen unmittelbaren Auftrag, sonbern alles ging burch ein gutes Weib, welche nicht fern bas Thal hinab wohnte und Frau Elisabeth genannt wurde. Meine Mutter, selbst in ber Runst erfahren, bie so manchen gleich beim Eintritt in bas Leben jum Leben rettet, fant mit Frau Elisabeth in fortbauernd gutem Bernehmen, und ich mußte oft von allen Seiten boren, bag mancher unserer rüftigen Bergbewohner biefen beiben Frauen sein Dasein zu banken habe. Das Geheimniß, womit mich Elisabeth jeberzeit empfing, bie bündigen Antworten auf meine räthselhaften Fragen, bie ich selbst nicht verstand, erregten mir sonderbare Ehrfurcht für sie, und ihr Haus, bas bochst reinlich war, schien mir eine Art von kleinem Beiligthume vorzustellen.

Inbessen hatte ich burch meine Kenntnisse und Handwerksthätigkeit in ber Familie ziemlichen Ginfluß genommen. Wie mein Bater als Bötticher für ben Reller gesorgt hatte, so sorgte ich nun für Dach unb Fac, und verbefferte manchen ichabhaften Theil ber alten Gebäube. Besonders wußte ich einige verfallene Schenern und Remisen für ben hänslichen Gebrauch wieber nutbar zu machen; und taum war bieses geschehen, als ich meine geliebte Capelle zu räumen und zu reinigen anfing. In wenigen Tagen war sie in Ordnung, fast wie ihr sie sehet; wobei ich mich bemühte, die fehlenden ober beschädigten Theile des Täselwerks bem Ganzen gleich wieber herzustellen. Auch solltet ihr biese Flügelthüren bes Eingangs wohl für alt genug halten; fie find aber von meiner Arbeit. Ich habe mehrere Jahre zugebracht, sie in ruhigen Stunden zu schnitzen, nachdem ich sie vorher aus farten eichenen Bohlen im Ganzen tuchtig zusammengefügt hatte. Was bis zu bieser Zeit von Bemälben nicht beschäbigt ober verloschen war, hat sich auch noch erhalten, und ich half bem Glasmeister bei einem neuen Bau, mit ber Bebingung, bag er bunte Fenster herstellte.

Hatten jene Bilber und die Gedanken an das Leben des Heiligen meine Einbildungskraft beschäftigt, so drückte sich das alles nur viel lebhafter bei mir ein, als ich den Raum wieder für ein Heiligthum

anseben, barin, besonbers zur Sommerszeit, verweilen, und fiber bas, was ich sah ober vermuthete, mit Muße nachbenten tonnte. Es lag eine unwiderstehliche Reigung in mir, diesem Beiligen nachzufolgen; und ba sich ähnliche Begebenheiten nicht leicht herbeirufen ließen, so wollte ich wenigstens von unten auf anfangen, ihm zu gleichen: wie ich benn wirklich burch ben Gebrauch bes lastbaren Thiers ichon lange begonnen Das kleine Geschöpf, bessen ich mich bisher bebient, wollte mir nicht mehr genügen; ich suchte mir einen viel stattlichern Träger aus, forgte für einen wohlgebauten Sattel, ber gum Reiten wie gum Pacen gleich bequem war. Ein paar neue Körbe wurden angeschafft, und ein Retz von bunten Schnüren, Floden und Quasten, mit klingenben Metallftiften untermischt, zierte ben Bals bes langohrigen Geschöpfs, bas sich nun balb neben seinem Musterbilbe an ber Wand zeigen burfte. Niemanden fiel ein, über mich zu spotten, wenn ich in biesem Aufzuge burchs Gebirge tam: benn man erlaubt ja gern ber Bohlthätigkeit eine wunderliche Außenseite.

Indessen hatte sich der Krieg, oder vielmehr die Folge desselben, unserer Gegend genähert, indem verschiedenemal gesährliche Rotten von verlausenem Gesindel sich versammelten und die und da manche Gewalthätigkeit, manchen Muthwillen ausübten. Durch die gute Anstalt der Landmiliz, durch Streisungen und augenblickliche Wachsamkeit wurde dem Uebel zwar bald gesteuert; doch versiel man zu geschwind wieder in Sorglosigkeit, und ehe man sich's versah, brachen wieder neue Uebelthaten hervor.

Lange war es in unserer Gegend still gewesen, und ich zog mit meinem Saumrosse ruhig die gewohnten Psade, die ich eines Tages liber die frischesäte Waldblöße kam, und an dem Rande des Hegegrabens eine weibliche Gestalt sitzend, ober vielmehr liegend fand. Sie schien zu schlasen oder ohnmächtig zu sein. Ich bemühte mich um sie, und als sie ihre schönen Augen ausschlug und sich in die Höhe richtete, rief sie mit Lebhaftigkeit aus: Wo ist er? Habt ihr ihn gesehen? Ich fragte: Wen? Sie versetze: Meinen Mann! Bei ihrem höchst jugendlichen Ansehen war mir diese Antwort unerwartet; doch suhr ich nur um desto lieber sort, ihr beizustehen und sie meiner Theilnahme zu versichern. Ich vernahm, daß die beiden Reisenden sich wegen der beschwerlichen Fuhrwege von ihrem Wagen entsernt gehabt, um einen nähern Fußweg einzuschlagen. In der Nähe seien sie von Bewassneten überfallen worden, ihr Mann habe sich sechtend entsernt, sie habe ihm nicht weit solgen

tonnen und sei an bieser Stelle liegen geblieben, sie wisse nicht wie lange. Sie bitte mich inständig, sie zu verlassen und ihrem Manne nachzueilen. Sie richtete sich auf ihre Füße, und die schönste liebenswürdigste Gestalt stand vor mir; boch konnte ich leicht bemerken, bag fie sich in einem Buftanbe befinde, in welchem sie bie Beihülfe meiner Mutter und ber Frau Elisabeth wohl balb bebürfen möchte. Wir stritten uns eine Beile: benn ich verlangte fie erft in Sicherheit zu bringen; fie verlangte zuerft Nachricht von ihrem Manne. Sie wollte fich von seiner Spur nicht entfernen, und alle meine Borftellungen hatten vielleicht nicht gefruchtet, wenn nicht eben ein Commando unserer Milig, welche burch bie Nachricht von neuen Uebelthaten rege geworben war, sich burch ben Wald Diese wurden unterrichtet, mit ihnen bas Nöthige her bewegt hätte. verabredet, der Ort des Zusammentreffens bestimmt und so für dießmal bie Sache geschlichtet. Geschwind verstedte ich meine Rorbe in eine benachbarte Höhle, die mir schon öfters zur Nieberlage gebient hatte, richtete meinen Sattel zum bequemen Sitz und hob, nicht ohne eine sonberbare Empfindung, die schöne Laft auf mein williges Thier, das die gewohnten Bfabe fogleich von felbft ju finben wußte und mir Gelegenheit gab, nebenher zu gehen.

Ihr benkt, ohne baß ich es weitläufig beschreibe, wie wunberlich mir zu Muthe war. Bas ich so lange gesucht, hatte ich wirklich gefunden. Es war mir, als wenn ich träumte, und bann gleich wieber, als ob ich aus einem Traume erwachte. Diese himmlische Gestalt, wie ich fie gleichsam in ber Luft schweben und vor ben grünen Bäumen sich her bewegen sah, kam mir jetzt wie ein Traum vor, ber burch jene Bilber in ber Capelle fich in meiner Seele erzeugte. Balb ichienen mir jeue Bilber nur Träume gewesen zu sein, bie sich hier in eine schöne Birklichkeit auflösten. Ich fragte fie manches, fie antwortete mir sanft und gefällig, wie es einer anständig Betrübten ziemt. Oft bat fie mich, wenn wir auf eine entblößte Söhe kamen, stille zu halten, mich umzusehen, zu horchen. Sie bat mich mit solcher Anmuth, mit einem solchen tieswünschenben Blick unter ihren langen schwarzen Augenwimpern hervor, daß ich alles thun mußte, was nur möglich war; ja, ich erkletterte eine freistehenbe, bobe, aftlose Fichte. Nie war mir bieses Runftstlick meines Handwerks willtommener gewesen; nie hatte ich mit mehr Bufriebenheit von ähnlichen Gipfeln bei Festen und Jahrmärkten Bänber und seibene Tücher heruntergeholt. Doch kam ich diesesmal leiber ohne Ausbente; auch oben sah und hörte ich nichts. Endlich rief fie selbst

mir, herabzukommen, und winkte gar lebhaft mit der Hand; ja, als ich endlich beim Herabgleiten mich in ziemlicher Höhe losließ und heruntersprang, that sie einen Schrei, und eine süße Freundlichkeit verbreitete sich über ihr Gesicht, da sie mich unbeschädigt vor sich sah.

Was soll ich euch lange von den hundert Ausmerksamkeiten unterhalten, womit ich ihr den ganzen Weg über angenehm zu werden, sie zu zerstreuen suchte. Und wie könnte ich es auch! denn das ist eben die Eigenschaft der wahren Ausmerksamkeit, daß sie im Augenblick das Nichts zu Allem macht. Für mein Gesühl waren die Blumen, die ich ihr brach, die sernen Gegenden, die ich ihr zeigte, die Berge, die Wälder, die ich ihr nannte, so viel kostdare Schätze, die ich ihr zuzueignen dachte, um mich mit ihr in Berhältniß zu setzen, wie man es durch Geschenke zu thun sucht.

Schon hatte sie mich sür das ganze Leben gewonnen, als wir in dem Orte vor der Thüre jener guten Frau anlangten, und ich schon eine schmerzliche Trennung vor mir sah. Nochmals durchlief ich ihre ganze Gestalt, und als meine Augen an den Fuß herabsamen, bückte ich mich, als wenn ich etwas am Gurte zu thun hätte, und küste den niedlichsten Schuh, den ich in meinem Leben gesehen hatte, doch ohne daß sie es merkte. Ich half ihr herunter, sprang die Stusen hinauf und rief in die Hausthüre: Frau Elisabeth, ihr werdet heimgesucht! Die Gute trat hervor, und ich sah ihr über die Schultern zum Hause hinaus, wie das schöne Wesen die Stusen herausstieg, mit anmuthiger Trauer und innerlichem schmerzlichem Selbstgesühl, dann meine würdige Alte freundlich umarmte, und sich von ihr in das bessere Zimmer leiten ließ. Sie schlossen sich ein, und ich stand bei meinem Esel vor der Thür, wie einer, der kostdare Waaren abgeladen hat und wieder ein eben so armer Treiber ist als vorher.

### Der Lilienstengel.

Ich zauberte noch mich zu entfernen, benn ich war unschlüssig, was ich thun sollte, als Frau Elisabeth unter die Thüre trat und mich ersuchte, meine Mutter zu ihr zu berusen, alsbann umherzugehen und wo möglich von dem Manne Nachricht zu geben. Marie läßt euch gar sehr darum ersuchen, sagte sie. Kann ich sie nicht noch einmal selbst sprechen? versetzte ich. Das geht nicht an, sagte Frau Elisabeth, und wir trennten uns. In kurzer Zeit erreichte ich unsere Wohnung; meine

Mutter war bereit, noch biesen Abend hinabzugehen und ber jungen Fremben hülfreich zu fein. Ich eilte nach bem Lanbe hinunter, unb hoffte bei bem Amtmann bie sichersten Nachrichten zu erhalten. er war noch selbst in Ungewißheit, und weil er mich kannte, hieß er mich bie Racht bei ihm verweilen. Sie warb mir unenblich lang, unb immer hatte ich bie schöne Gestalt vor Augen, wie sie auf bem Thiere schwankte und so schmerzhaft freundlich zu mir heruntersah. Augenblick hofft' ich auf Nachricht. Ich gönnte und wünschte bem guten Chemann bas Leben, und boch mochte ich sie mir so gern als Das ftreifende Commando fant fich nach und nach Bittwe benken. zusammen, und nach mancherlei abwechselnben Gerüchten zeigte fich enblich bie Gewißheit, bag ber Wagen gerettet, ber unglückliche Gatte aber an seinen Bunben in bem benachbarten Dorfe gestorben sei. Auch vernahm ich, bag nach ber früheren Abrebe einige gegangen waren, biefe Trauerbotschaft ber Frau Elisabeth zu verkündigen. Also hatte ich bort nichts mehr zu thun noch zu leisten, und boch trieb mich eine unenbliche Ungebulb, ein unermegliches Berlangen burch Berg unb Balb wieber vor ihre Thure. Es war Nacht, bas Haus verschloffen, ich fah Licht in ben Zimmern, ich fah Schatten fich an ben Borhängen bewegen, und fo faß ich gegenüber auf einer Bant, immer im Begriff anzuklopfen und immer von mancherlei Betrachtungen zurückgehalten.

Jeboch was erzähl' ich umständlich weiter, was eigentlich kein Interesse hat. Genug, auch am solgenden Morgen nahm man mich nicht ins Haus auf. Man wußte die traurige Nachricht, man bedurfte meiner nicht mehr; man schickte mich zu meinem Bater, an meine Arbeit; man antwortete nicht auf meine Fragen; man wollte mich sos sein.

Acht Tage hatte man es so mit mir getrieben, als mich endlich Frau Elisabeth hereinries. Tretet sachte auf, mein Freund, sagte sie, aber kommt getrost näher! Sie führte mich in ein reinliches Zimmer, wo ich in der Ecke durch halbgeöffnete Bettvorhänge meine Schöne aufrecht sitzen sah. Frau Elisabeth trat zu ihr, gleichsam um mich zu melden, hub etwas vom Bette auf und brachte mir's entgegen: in das weißeste Zeug gewickelt den schönsten Knaden. Frau Elisabeth hielt ihn gerade zwischen mich und die Mutter, und auf der Stelle siel mir der Lilienstengel ein, der sich auf dem Bilde zwischen Maria und Joseph, als Zeuge eines reinen Verhältnisses, aus der Erde hebt. Von dem Augenblick an war mir aller Druck vom Herzen genommen; ich war meiner Sache, ich war meines Glücks gewiß. Ich konnte mit Freiheit zu ihr

treten, mit ihr sprechen, ihr himmlisches Auge ertragen, ben Anaben auf ben Arm nehmen und ihm einen herzlichen Kuß auf die Stirn brilden.

Wie danke ich euch für eure Neigung zu diesem verwaisten Kinde! sagte die Mutter. — Unbedachtsam und lebhaft rief ich aus: Es ist keine Waise mehr, wenn ihr wollt!

Frau Elisabeth, klüger als ich, nahm mir das Kind ab und wußte mich zu entfernen.

Noch immer bient mir bas Anbenken jener Zeit zur glücklichsten Unterhaltung, wenn ich unsere Berge und Thäler zu burchwandern genöthigt bin. Noch weiß ich mir ben kleinsten Umstand zurlichzurufen, womit ich euch jedoch, wie billig, verschone. Wochen gingen vorüber; Maria hatte sich erholt, ich konnte sie öfter sehen; mein Umgang mit ihr war eine Folge von Diensten und Aufmerksamkeiten. Ihre Kami= lienverhältnisse erlaubten ihr einen Wohnort nach Belieben. Erft verweilte fie bei Frau Elisabeth; bann besuchte fie uns, meiner Mutter und mir für so vielen und freundlichen Beiftand zu banten. Gie gefiel sich bei une, und ich schmeichelte mir, es geschehe zum Theil um meinetwillen. Was ich jeboch so gern gesagt hätte und nicht zu sagen magte, tam auf eine sonderbare und liebliche Weise zur Sprache, als ich fie in die Capelle führte, die ich schon bamals zu einem wohnbaren Saal umgeschaffen hatte. Ich zeigte und erklärte ihr bie Bilber, eins nach bem anbern, und entwidelte babei bie Pflichten eines Pflegevaters auf eine so lebendige und bergliche Beise, daß ihr die Thränen in die Augen traten und ich mit meiner Bilberbeutung nicht zu Enbe kommen konnte. Ich glaubte ihrer Neigung gewiß zu sein, ob ich gleich nicht stolz genug war, bas Anbenken ihres Mannes so schnell auslöschen zu Das Gesetz verpflichtet bie Wittwen zu einem Trauerjahre, und gewiß ist eine solche Epoche, bie ben Wechsel aller irbischen Dinge in sich begreift, einem fühlenben Bergen nöthig, um bie schmerzlichen Eindrücke eines großen Berluftes zu milbern. Man sieht bie Blumen welken und bie Blätter fallen, aber man fieht auch Früchte reifen und neue Knospen keimen. Das Leben gehört ben Lebenbigen an, und wer lebt, muß auf Bechsel gefaßt sein.

Ich sprach nun mit meiner Mutter über die Angelegenheit, die mir so sehr am Herzen lag. Sie entbeckte mir barauf, wie schmerzlich Marien der Tod ihres Mannes gewesen, und wie sie sich ganz allein durch den Gedanken, daß sie für das Kind leben müsse, wieder auf= gerichtet habe. Meine Neigung war ben Frauen nicht unbekannt geblieben, und schon hatte sich Marie an die Vorstellung gewöhnt, mit Sie verweilte noch eine Zeit lang in ber nachbarschaft, uns zu leben. bann zog sie zu uns herauf, und wir lebten noch eine Weile in bem frommften und glücklichsten Brautstanbe. Enblich verbanben wir uns. Jenes erste Gefühl, bas uns zusammengeführt hatte, verlor sich nicht. Die Pflichten und Freuden bes Pflegevaters und Baters vereinigten sich; und so überschritt zwar unsere kleine Familie, indem sie sich vermehrte, ihr Borbild an Zahl ber Personen, aber bie Tugenben jenes Rusterbildes an Treue und Reinheit ber Gesinnungen wurden von uns heilig bewahrt und geübt. Und so erhalten wir auch mit freundlicher Gewohnheit ben äußern Schein, zu bem wir zufällig gelangt, und ber so gut zu unserm Innern paßt: benn ob wir gleich alle gute Fußgänger und rüstige Träger sinb, so bleibt bas lastbare Thier boch immer in unserer Gesellschaft, um eine ober bie andere Burbe fortzubringen, wenn uns ein Geschäft ober Besuch burch biese Berge und Thäler nöthigt. Wie ihr uns gestern angetroffen habt, so kennt uns bie ganze Gegend, und wir find stolz barauf, baß unser Wandel von ber Art ist, um jenen heiligen Namen und Gestalten, zu beren Nachahmung wir uns bekennen, teine Schanbe ju machen.

## Prittes Capitel

#### Wilhelm an Ratalien.

So eben schließe ich eine angenehme, halb wunderbare Geschichte, die ich für dich aus dem Munde eines wackern Mannes ausgeschrieben habe. Wenn es nicht ganz seine Worte sind, wenn ich hie und da meine Gesinnungen, bei Gelegenheit der seinigen, ausgedrückt habe, so war es bei der Verwandtschaft, die ich hier mit ihm sühlte, ganz natürslich. Jene Berehrung seines Weibes, gleicht sie nicht derzenigen, die ich sür dich empfinde? Und hat nicht selbst das Zusammentressen dieser beiden Liebenden etwas Aehnliches mit dem unsrigen? Daß er aber glücklich genng ist, neben dem Thiere herzugehen, das die doppelt schöne Bürde trägt, daß er mit seinem Familienzug Abends in das alte Klosterthor eindringen kann, daß er unzertrennlich von seiner Geliebten, von den Seinigen ist, darüber darf ich ihn wohl im Stillen beneiden. Dagegen darf ich nicht einmal mein Schicksal beklagen, weil ich dir

zugesagt habe zu schweigen und zu bulben, wie bu es auch übernom= men hast.

Gar manchen schönen Zug des Zusammenseins dieser frommen und heitern Menschen muß ich übergehen: benn wie ließe sich alles schreiben! Einige Tage sind mir angenehm vergangen, aber der dritte mahnt mich nun, auf meinen weitern Weg bedacht zu sein.

Mit Felix hatte ich heut einen kleinen Handel: denn er wollte fast mich nöthigen, einen meiner guten Borsätze zu übertreten, die ich dir angelobt habe. Ein Fehler, ein Unglück, ein Schicksal ist mir's nun einmal, daß sich, ehe ich mich's versehe, die Gesellschaft um mich versmehrt, daß ich mir eine neue Bürde auflade, an der ich nachher zu tragen und zu schleppen habe. Nun soll auf meiner Wanderschaft kein Dritter uns ein beständiger Geselle werden. Wir wollen und sollen zu zwei sein und bleiben, und eben schien sich ein neues, eben nicht ersfreuliches Verhältniß anknüpsen zu wollen.

Bu ben Kindern des Hauses, mit denen Felix sich spielend diese Tage her ergetzte, hatte sich ein kleiner munterer, armer Junge gesellt, der sich eben brauchen und mißbrauchen ließ, wie es gerade das Spiel mit sich brachte, und sich sehr geschwind bei Felix in Gunst setzte. Und ich merkte schon an allerlei Aeußerungen, daß dieser sich einen Gespielen für den nächsten Weg auserkoren hatte. Der Anabe ist hier in der Gegend bekannt, wird wegen seiner Munterkeit überall geduldet und empfängt gelegentlich ein Almosen. Mir aber gesiel er nicht, und ich ersuchte den Hausherrn, ihn zu entsernen. Das geschah auch, aber Felix war unwillig darüber, und es gab eine kleine Scene.

Bei dieser Gelegenheit macht' ich eine Entbedung, die mir angenehm war. In der Ede der Capelle oder des Saals stand ein Kasten mit Steinen, welchen Felix, der seit unserer Wanderung durchs Gebirg eine gewaltsame Neigung zum Gestein bekommen, eifrig hervorzog und durchsuchte. Es waren schöne, in die Augen sallende Dinge darunter. Unser Wirth sagte: das Kind könne sich auslesen, was es wolle. Es sei dieses Gestein überblieben von einer großen Masse, die ein Freund vor kurzem von hier weggesendet. Er nannte ihn Montan, und du kannst denken, daß ich mich freute, diesen Namen zu hören, unter dem einer von unsern besten Freunden reist, dem wir so manches schuldig sind. Indem ich nach Zeit und Umständen fragte, kann ich hoffen, ihn auf meiner Wanderung bald zu treffen.

Die Nachricht, bag Montan sich in ber Rabe befinde, hatte Bilhelmen nachbenklich gemacht. Er überlegte, daß es nicht bloß bem Zufall zu überlaffen sei, ob er einen so werthen Freund wiebersehen solle, und erfundigte sich baber bei seinem Birthe, ob man nicht wiffe, wohin bieser Reisenbe seinen Weg gerichtet habe. Niemand hatte bavon nähere Kenntniß, und schon war Wilhelm entschlossen, seine Wanberung nach bem ersten Plane fortzuseten, als Felix ausrief: Wenn ber Bater nicht so eigen ware, wir wollten Montan schon finden. Auf welche Beise? fragte Wilhelm. Felix versette: Der kleine Fitz sagte gestern, er wolle ben herrn wohl aufspüren, ber schöne Steine bei fich habe und fich auch gut barauf verstünde. Nach einigem Hin- und Wiederreben entschloß sich Wilbelm zuletzt, ben Bersuch zu machen und babei auf ben verbächtigen Anaben besto mehr Acht zu geben. Dieser war balb gefunden und brachte, ba er vernahm, worauf es abgesehen sei, Schlegel und Eisen und einen tüchtigen hammer nebst einem Gadden mit, und lief in seiner bergmärinischen Tracht munter vorauf.

Der Weg ging seitwärts abermals bergauf. Die Kinder sprangen miteinander von Fels zu Fels, über Stock und Stein, über Bach und Duelle, und ohne einen Pfad vor sich zu haben, drang Fitz, bald rechts bald links blickend, eilig hinauf. Da Wilhelm und besonders der bespackte Bote nicht so schnell solgten, so machten die Knaben den Weg mehrmals vor- und rückwärts und sangen und pfissen. Die Gestalt einiger fremden Bäume erregte die Ausmerksamkeit des Felix, der nunsmehr mit den Lärchens und Zirbelbäumen zuerst Bekanntschaft machte und von den wunderbaren Senzianen angezogen ward. Und so sehlte es der beschwerlichen Wanderung von einer Stelle zur andern nicht an Unterhaltung.

Der kleine Fitz stand auf einmal still und horchte. Er winkte die andern herbei: Hört ihr pochen? sprach er. Es ist der Schall eines Hammers, der den Fels trifft. — Wir hören's, versetzten die andern. — Das ist Montan! sagte er, oder jemand, der uns von ihm Nachsticht geben kann. — Als sie dem Schalle nachgingen, der sich von Zeit zu Zeit wiederholte, trasen sie auf eine Waldblöße und sahen einen steilen, hohen, nachten Felsen über alles hervorragen, die hohen Wälder selbst tief unter sich lassend. Auf dem Gipsel erblickten sie eine Person. Sie stand zu entsernt, um erkannt zu werden. Sogleich machten sich die Kinder auf, die schrossen Pfade zu erklettern. Wilhelm solgte mit einiger Beschwerlichkeit, ja Sesahr: denn wer zuerst einen Felsen hins

aufsteigt, geht immer sicherer, weil er sich die Gelegenheit aussnücht; einer ber nachsolgt, sieht nur, wohin jener gelangt ist, aber nicht wie. Die Knaben erreichten balb den Gipsel, und Wilhelm vernahm ein lautes Freudengeschrei. Es ist Jarno! rief Felix seinem Bater entgegen, und Jarno trat sogleich an eine schroffe Stelle, reichte seinem Freunde die Hand und zog ihn auswärts. Sie umarmten und bewilltommten sich in der freien Himmelslust mit Entzücken.

Kaum aber hatten sie sich losgelassen, als Wilhelmen ein Schwinbel übersiel, nicht sowohl um seinetwillen, als weil er die Kinder über dem ungeheuern Abgrunde hängen sah. Jarno bemerkte es und hieß alle sogleich niedersitzen. Es ist nichts natürlicher, sagte er, als daß uns vor einem großen Anblick schwindelt, vor dem wir uns unerwartet besinden, um zugleich unsere Kleinheit und unsere Größe zu sühlen. Aber es ist ja überhaupt kein ächter Genuß als da, wo man erst schwindeln muß.

Sind benn das da unten die großen Berge, über die wir gestiegen sind? fragte Felix. Wie klein sehen sie auß! Und hier, suhr er sort, indem er ein Stücken Stein vom Gipsel loslöste, ist ja schon das Katzengold wieder; das ist ja wohl überall? — Es ist weit und breit, versetze Jarno; und da du nach solchen Dingen fragst, so merke dir, daß du gegenwärtig auf dem ältesten Gebirge, auf dem frühesten Gestein dieser Welt sitzest. — Ist denn die Welt nicht auf einmal gemacht? fragte Felix. — Schwerlich, versetzte Montan; gut Ding will Weile haben. — Da unten ist also wieder anderes Gestein, sagte Felix, und dort wieder anderes, und immer wieder anderes! indem er von den nächsten Bergen auf die entsernteren und so in die Ebene hinabwies.

Es war ein sehr schöner Tag, und Jarno ließ die herrliche Anssicht im Einzelnen betrachten. Noch standen hie und da mehrere Gipfel, dem ähnlich, worauf sie sich befanden. Ein mittleres Gebirg schien hersanzustreben, aber erreichte noch lange die Höhe nicht. Weiter hin verssächte es sich immer mehr; doch zeigten sich wieder seltsam vorspringende. Gestalten. Endlich wurden auch in der Ferne die Seen, die Flüsse sichtbar, und eine fruchtreiche Gegend schien sich wie ein Meer auszusbreiten. Zog sich der Blick wieder zursich, so drang er in schauerliche Tiesen, von Wasserfällen durchrauscht, labprinthisch mit einander zussammenhängend.

Felix ward des Fragens nicht müde, und Jarno gefällig genug, ihm jede Frage zu beantworten; wobei jedoch Wilhelm zu bemerken

glaubte, daß der Lehrer nicht durchaus wahr und anfrichtig sei. Das ber, als die unruhigen Anaben weiter kletterten, sagte Wilhelm zu seinem Freunde: Du hast mit dem Kinde über diese Sachen nicht gesprochen, wie du mit dir selber darliber sprichst. — Das ist auch eine starke Forderung, versetzte Jarno. Spricht man ja mit sich selbst nicht immer, wie man denkt, und es ist Pflicht, andern nur dassenige zu sagen, was sie aufnehmen können. Der Mensch versteht nichts als was ihm gemäß ist. Die Kinder an der Gegenwart sestzuhalten, ihnen eine Benennung, eine Bezeichnung zu überliesern, ist das Beste, was man thun kann. Sie fragen ohnehin früh genug nach den Ursachen.

,.... ,....

.

# **\*** 

Es ift ihnen nicht zu verbenken, versette Wilhelm. nigfaltigkeit ber Gegenstände verwirrt jeben, und es ift bequemer, anfatt sie zu entwickeln, geschwind zu fragen: woher? und wohin? — Und boch tann man, sagte Jarno, ba Rinber bie Gegenstände nur oberflächlich sehen, mit ihnen vom Werben und vom Zweck auch nur oberflächlich reben. — Die meisten Menschen, erwiederte Wilhelm, bleiben lebenslänglich in biesem Falle und erreichen nicht jene herrliche Epoche, in ber uns bas Fagliche gemein und albern vorkommt. — Man tann sie wohl herrlich nennen, versetzte Jarno, benn es ift ein Mittelzustand zwischen Berzweiflung und Bergötterung. — Lag uns bei bem Anaben verharren, sagte Wilhelm, ber mir nun vor allem an-Er hat nun einmal Freude an bem Gestein gewonnen, seibem wir auf ber Reise sind. Rannst bu mir nicht so viel mittheilen, baß ich ihm, wenigstens auf eine Zeit, genug thue? — Das geht nicht In einem jeben neuen Rreise muß man zuerft an, sagte Jarno. wieber als Kind anfangen, leibenschaftliches Interesse auf bie Sache werfen, sich erst an ber Schale freuen, bis man zu bem Kerne zu gelangen bas Glück hat.

So sage mir benn, versetzte Wilhelm, wie bist du zu diesen Kenntnissen und Einsichten gelangt? Denn es ist doch so lange noch nicht her, daß wir aus einander gingen! — Mein Freund, versetzte Jarno, wir mußten uns resigniren, wo nicht für immer, doch sür eine gute Zeit. Das erste, was einem tüchtigen Menschen unter solchen Umständen einfällt, ist, ein neues Leben zu beginnen. Neue Gegenstände sind ihm nicht genug: diese taugen nur zur Zerstreuung; er sordert ein neues Ganze und stellt sich gleich in dessen Mitte. — Warm denn aber, siel Wilhelm ihm ein, gerade diese Allerseltsamste, diese einsamste aller Neigungen? — Eben deßhalb, rief Jarno, weil

sie einsiehlerisch ist. Die Menschen wollt' ich meiben. Ihnen ist nicht zu helfen, und fie hindern uns, daß man fich felbst hilft. Sind fie glücklich, so soll man sie in ihren Albernheiten gewähren lassen; sinb sie unglidlich, so soll man sie retten, ohne biese Albernheiten anzutaften; und niemand fragt jemals, ob du gliicklich ober ungliicklich bist. — Es steht noch nicht so gang schlimm mit ihnen, versetzte Wilhelm lachelnb. — Ich will bir bein Glud nicht absprechen, sagte Jarno. Wanbre nur bin, bu zweiter Diogenes! Lag bein Lämpchen am bellen Tage nicht verlöschen! Dort hinabwärts liegt eine neue Welt vor bir; aber ich will wetten, es geht barin zu, wie in ber alten hinter uns. Wenn bu nicht kuppeln und Schulben bezahlen kannft, so bist bu unter ihnen nichts nütze. — Unterhaltenber scheinen fie mir boch, versetzte Wilhelm, als beine farren Felsen. — Keineswegs, versette Jarno, benn biese sind wenigstens nicht zu begreifen. - Du suchst eine Ausrebe, versetzte Wilhelm, benn es ift nicht in beiner Art, bich mit Dingen abzugeben, die keine Hoffnung übrig laffen, sie zu begreifen. richtig und sage mir, was bu an biesen talten und ftarren Liebhabereien gefunden hast? - Das ist schwer von jeber Liebhaberei zu sagen, besonders von dieser. Dann befann er sich einen Augenblick und sprach: Buchstaben mögen eine schöne Sache sein, und boch find fie ungulänglich, bie Tone auszubrücken; Tone können wir nicht entbehren, unb boch find fie bei weitem nicht hinreichenb, ben eigentlichen Ginn verlauten zu laffen; am Enbe fleben wir am Buchstaben und am Ton, und sind nicht beffer baran, als wenn wir fie ganz entbehrten; mas wir mittheilen, was uns überliefert wirb, ift immer nur bas Gemeinfte, ber Mühe gar nicht werth.

Du willst mir ausweichen, sagte ber Freund; benn was soll bas zu biesen Felsen und Zacken? — Wenn ich nun aber, versetzte jener, eben biese Spalten und Risse als Buchstaben behandelte, sie zu entzissern suchte, sie zu Worten bildete und sie fertig zu lesen lernte, hätztest du etwas dagegen? — Nein, aber es scheint mir ein weitläusiges Alphabet. — Enger, als du benist; man muß es nur kennen lernen wie ein anderes auch. Die Natur hat nur Eine Schrift, und ich brauche mich nicht mit so vielen Kritzeleien herumzuschleppen. Hier darf ich nicht fürchten, wie wohl geschieht, wenn ich mich lange und siebevoll mit einem Pergament abgegeben habe, daß ein scharfer Kritikus kommt und mir versichert, das alles sei nur untergeschoben. — Lächelnd versetzte ber Freund: Und doch wird man auch hier beine Lesarten streitig

machen. — Eben beswegen, sagte jener, reb' ich mit niemandem barliber und mag auch mit dir, eben weil ich dich liebe, das schlechte Zeug von öben Worten nicht weiter wechseln und betrüglich austauschen.

### Biertes Capitel.

Beibe Freunde waren, nicht ohne Sorgfalt und Mühe, herabgefliegen, um bie Rinber zu erreichen, bie fich unten an einem schattigen Ort gelagert hatten. Fast eifriger als ber Munbvorrath murben bie gesammelten Steinmufter von Montan und Felix ausgepackt. lettere hatte viel zu fragen, ber erstere viel zu benennen. fic, baß jener bie Ramen von allen wisse, und behielt fie schnell im Gebächtniß. Enblich brachte er noch einen hervor und fragte: Wie beißt benn biefer? Montan betrachtete ihn mit Berwunderung und sagte: Wo habt ihr ben ber? Fitz antwortete schnell: Ich habe ihn gefunden, er ift aus biesem Lanbe. — Er ift nicht aus bieser Gegenb, versetzte Montan. — Felix freute sich, ben überlegenen Mann in cinigem Zweifel zu sehen. — Du sollst einen Ducaten haben, sagte Montan, wenn bu mich an bie Stelle bringft, wo er anfteht. - Der ift leicht zu verbienen, versetzte Fitz, aber nicht gleich. — Go bezeichne mir ben Ort genau, bag ich ihn gewiß finden tann. Das ist aber unmöglich: benn es ift ein Rreugstein, ber von St. Jatob in Compostell tommt, und ben ein Frember verloren hat, wenn bu ihn nicht gar entwenbet haft, ba er so wunderbar aussieht. — Gebt euren Ducaten, sagte Fitz, bem Reisegefährten in Bermahrung, und ich will aufrichtig bekennen, wo ich ben Stein ber habe. In ber verfallenen Rirche ju St. Joseph befindet sich ein gleichfalls verfallener Altar. Unter ben auseinander gebrochenen oberen Steinen beffelben entbedt' ich eine Schicht von biesem Gestein, bas jenen zur Grundlage biente, und schlug bavon so viel herunter, als ich habhaft werben konnte. Wälzte man bie obern Steine weg, so würde gewiß noch viel bavon zu finden sein.

Nimm bein Golbstück, versetzte Montan, du verdienst es für diese Entbeckung. Sie ist artig genug. Man freut sich mit Recht, wenn die leblose Natur ein Gleichniß bessen, was wir lieben und verehren, hers vordringt. Sie erscheint uns in Gestalt einer Sibylle, die ein Zeugsniß dessen, was von Ewigkeit her beschlossen ist und erst in der Zeit wirklich werden soll, zum voraus niederlegt. Hierauf, als auf eine wundervolle, heilige Schicht, hatten die Priester ihren Altar gegründet.

Wilhelm, der eine Zeit lang zugehört und bemerkt hatte, baß manche Benennung, manche Bezeichnung wiebertam, wieberholte feinen schon früher geäußerten Wunsch, daß Montan ihm so viel mittheilen möge, als er zum ersten Unterricht bes Anaben nöthig hatte. — Giebt bas auf, versetzte Montan. Es ist nichts schrecklicher als ein Lehrer, ber nicht mehr weiß, als bie Schüler allenfalls wissen sollen. andre lehren will, kann wohl oft bas Beste verschweigen, was er weiß, aber er barf nicht halbwiffenb fein. — Wo find benn aber fo vollkommene Lehrer zu finden? - Die triffst bu sehr leicht, versette Montan. — Wo benn? sagte Wilhelm mit einigem Unglauben. — Da, wo bie Sache zu Hause ift, bie bu lernen willst, versetzte Montan. Den besten Unterricht zieht man aus vollständiger Umgebung. bu nicht frembe Sprachen in ben Länbern am besten, wo sie zu Saufe finb? wo nur biese und teine andere bein Ohr berührt? - Unb so wärst bu, fragte Wilhelm, zwischen ben Gebirgen zur Kenntniß ber Gebirge gelangt? — Das versteht fich. — Ohne mit Menschen umaugeben? fragte Wilhelm. — Wenigstens nur mit Menschen, versette jener, die bergartig waren. Da, wo Pygmäen, angereizt burch Metallabern, ben Fels burchwühlen, bas Innere ber Erbe zugänglich machen und auf alle Weise die schwersten Aufgaben zu lösen suchen, ba ist ber Ort, wo ber wißbegierige Denkenbe seinen Platz nehmen soll. Er fiebt hanbeln, thun, läßt geschehen und erfreut sich bes Geglückten und Diß= gludten. Was nütt, ift nur ein Theil bes Bebeutenben ; um einen Gegenstand ganz zu besitzen, zu beherrschen, muß man ihn um sein selbst willen studiren. Indem ich aber vom Bochften und Letten spreche, wozu man sich erft spät burch vieles und reiches Gewahrwerben emporhebt, seh' ich bie Anaben vor uns: bei benen klingt es ganz anders. Jebe Art von Thätigkeit möchte bas Kind ergreifen, weil alles leicht aussieht, was vortrefflich ausgelibt wirb. Aller Anfang ift schwer! Das mag in einem gewissen Sinne wahr sein; allgemeiner aber tann man fagen: aller Anfang ift leicht, und bie letten Stufen werben am fcwerften und seltenften erftiegen.

Wilhelm, der indessen nachgedacht hatte, sagte zu Montan: Solltest du wirklich zu der Ueberzeugung gegriffen haben, daß sie sämmt-lichen Thätigkeiten, wie in der Ausübung, so auch im Unterricht zu sondern seien? — Ich weiß mir nichts Anderes noch Besseres, erwiderte jener. Was der Mensch leisten soll, muß sich als ein zweites Selbst von ihm ablösen, und wie könnte das möglich sein, wäre sein erstes

Selbst nicht ganz bavon burchbrungen. — Man hat aber boch eine vielseitige Bilbung für vortheilhaft unb nothwendig gehalten. — Sie tann es auch sein zu ihrer Beit, versetzte jener; Bielseitigkeit bereitet eigentlich nur bas Element vor, worin ber Einseitige wirken tann, bem eben jetzt genug Raum gegeben ift. Ja, es ist jetzo bie Zeit ber Einseitigkeiten; wohl bem, ber es begreift, für sich und andere in biesem Sinne wirkt. Bei gewissen Dingen versteht sich's burchaus unb Uebe bich jum tüchtigen Biolinisten, und sei versichert, ber Capellmeister wird bir beinen Plat im Orchester mit Gunft anweisen. Made ein Organ aus bir, und erwarte, was für eine Stelle bir bie Menscheit im allgemeinen Leben wohlmeinend zugestehen werbe. Wer es nicht glauben will, ber gebe seinen Weg. uns abbrechen! and ber gelingt zuweilen; ich aber sage: von unten hinauf zu bienen ist überall nöthig. Sich auf ein Handwerk zu beschränken ist bas Beste. Für ben geringsten Ropf wird es immer ein Handwert, für ben befferen eine Kunst, und ber beste, wenn er Eins thut, thut er alles, ober, um weniger paradwr zu sein, in bem Einen, was er recht thut, sieht er bas Gleichniß vor allem, was recht gethan wirb.

Dieses Sespräch, das wir nur stizzenhaft wiederliesern, verzog sich die Sonnenuntergang, der, so herrlich er war, doch die Gesellschaft nachdenken Ließ, wo man die Nacht zubringen wollte. — Unter Dach wüßte ich euch nicht zu sühren, sagte Fitz; wollt ihr aber bei einem guten alten Köhler an warmer Stätte die Nacht versitzen oder verliegen, so seid ihr willsommen. Und so solgten sie ihm alle durch wundersame Pfade zum stillen Ort, wo sich ein jeder bald einheimisch sühlen sollte.

In der Mitte eines beschränkten Waldraums lag dampsend und wärmend der wohlgewöldte Kohlenmeiler, an der Seite die Hitte von Tannenreisern, ein helles Feuerchen daneben. Man setzte sich, man richtete sich ein. Die Kinder waren sogleich um die Köhlersfrau geschästig, welche, gastfreundlich bemüht, erhitzte Brodschnitten mit Butter zu tränken und durchziehen zu lassen, köstlich setzte Bissen den hungrig Lüsternen bereitete.

Indeß nun darauf die Anaben burch die kaum erhellten Fichtens flämme Bersteckens spielten, wie Wölse heulten, wie Hunde bellten, so daß auch wohl ein herzhafter Wanderer darüber hätte erschrecken mögen, besprachen sich die Freunde vertraulich über ihre Zustände. Nun aber gehörte zu den sonderbaren Berpslichtungen der Entsagenden auch die: daß sie, zusammentreffend, weber vom Bergangenen noch Rünfetigen sprechen burften, nur das Gegenwärtige sollte sie beschäftigen.

Jarno, ber von bergmännischen Unternehmungen und ben bagu erforberlichen Renntnissen und Thatfähigkeiten ben Sinn voll hatte, trug Wilhelmen auf bas genaueste und vollständigfte mit Leibenschaft vor, was er sich alles in beiben Welttheilen von solchen Runsteinsichten und Fertigkeiten verspreche; wovon sich jedoch ber Freund, ber immer nur im menschlichen Herzen ben wahren Schatz gesucht, taum einen Begriff machen tonnte, vielmehr zulet lächelnb erwieberte: So ftehft bu ja mit bir selbst in Wiberspruch, indem bu erst in beinen alteren Tagen basjenige zu treiben anfängst, wozu man von Jugend auf sollte eingeleitet sein. - Reineswegs! erwieberte jener; benn eben bag ich in meiner Rinbheit bei einem liebenben Obeim, einem boben Bergbeamten, erzogen wurde, bag ich mit ben Pochjungen groß geworben bin, auf bem Berggraben mit ihnen kleine Rinbenschiffchen nieberfahren ließ, bas hat mich zurück in biesen Kreis geführt, wo ich mich nun wieber behaglich und vergnügt fühle. Schwerlich tann biefer Röhlerbampf bir zusagen wie mir, ber ich ibn von Kindheit auf als Weihrauch einzuschlürfen gewohnt bin. Ich habe viel in ber Welt versucht und immer baffelbe gefunden: in ber Gewohnheit ruht bas einzige Behagen bes Menschen; selbst bas Unangenehme, woran wir uns gewöhnten, vermiffen wir ungern. Ich qualte mich einmal gar lange mit einer Wunbe, bie nicht heilen wollte, und als ich endlich genas, war es mir böchft unangenehm, als ber Chirurg ausblieb, sie nicht mehr verband unb bas Frühstück nicht mehr mit mir einnahm.

Ich möchte aber boch, versetzte Wilhelm, meinem Sohn einen freiseren Blick über die Welt verschaffen, als ein beschränktes Handwerk zu geben vermag. Man umgränze den Menschen, wie man wolle, so schaut er doch zuletzt in seiner Zeit umber, und wie kann er die begreifen, wenn er nicht einigermaßen weiß, was vorhergegangen ist. Und müßte er nicht mit Erstaunen in jeden Gewürzladen eintreten, wenn er keinen Begriff von den Ländern hätte, woher diese unentbehrlichen Seltsamskeiten bis zu ihm gekommen sind?

Wozu die Umstände? versetzte Jarno; lese er die Zeitungen wie jeder Philister und trinke Kassee wie jede alte Frau. Wenn du es aber doch nicht lassen kannst und auf eine vollkommene Bildung so versessen dist, so begreif' ich nicht, wie du so blind sein kannst, wie du noch lange suchen magst, wie du nicht siehst, daß du dich ganz in der

Rähe einer vortrefflichen Erziehungsanstalt befindest. — In der Nähe? sagte Wilhelm und schüttelte den Kopf. — Freilich! versetzte jener; was siehst du hier? — Wo denn? — Grad' hier vor der Nase. Jarno streckte seinen Zeigesinger aus und deutete und rief ungeduldig: Was ist denn das? — Nun denn! sagte Wilhelm, ein Kohlenmeiler; aber was soll das hierzu? — Gut! endlich! ein Kohlenmeiler! Wie versährt man, um ihn anzurichten? — Man stellt Scheite au und über einander. — Wenn das gethan ist, was geschieht serner? — Wie mir scheint, sagte Wilhelm, willst du auf Sotratische Weise mir die Ehre anthun, mir begreislich zu machen, mich bekennen zu lassen, daß ich äußerst absurd und dickstruig sei.

Reineswegs! versette Jarno; fahre fort, mein Freund, pünktlich Alfo! was geschieht nun, wenn ber regelmäßige Solgm antworten. ftoß bicht und boch luftig geschichtet worben? — Run benn! man günbet ihn an. — Und wenn er nun burchaus entzündet ift, wenn bie Flamme burch jebe Rite burchschlägt, wie beträgt man sich? läßt man's fortbrennen? — Reineswegs! man bedt eilig mit Rasen und Erbe, mit Rohlengestiebe und was man bei ber Hand hat, die burch und burch bringende Flamme zu. — Um sie auszulöschen? — Reineswegs! um fie zu bämpfen. — Und also läßt man ihr so viel Luft, als nöthig, baß sich alles mit Gluth burchziehe, bamit alles recht gabr werbe. Alsbann verschließt man jede Ritze, verhindert jeden Ausbruch; bamit ja alles nach und nach in sich selbst verlösche, vertoble, vertühle, zuletzt auseinander gezogen, als verfänfliche Waare an Schmied und Schloffer, an Bäder und Roch abgelaffen und, wenn es zu Rugen und Frommen ber lieben Chriftenheit genugsam gebient, als Asche von Bascherinnen und Seifensiebern verbraucht werbe.

Run, versetzte Wilhelm lachend, in Bezug auf dieses Gleichniß, wie siehst du dich denn an? — Das ist nicht schwer zu sagen, erwiederte Jarno, ich halte mich sir einen alten Kohlentord tüchtig büchener Kohlen; dabei aber erland' ich mir die Eigenheit, mich nur um mein selbst willen zu verbrennen, deswegen ich denn den Leuten gar wunderlich vorkomme. — Und mich, sagte Wilhelm, wie wirst du mich behandeln? — Jetzt besonders, sagte Jarno, seh' ich dich an, wie einen Banderstad, der die wunderliche Eigenschaft hat, in jeder Ede zu grünen, wo man ihn hinstellt, nirgends aber Wurzel zu sassen. Kun male dir das Gleichnis weiter aus und lerne begreisen, wenn weder Förster und Gärtner, weder Köhler noch Tischler, noch irgend ein Handwerker aus dir etwas zu machen weiß.

Unter solchem Gespräch nun zog Wilhelm, ich weiß nicht zu welschem Gebrauch, etwas aus dem Busen, das halb wie eine Brieftasche, halb wie ein Bested aussah, und von Montan als ein altbekanntes angesprochen wurde. Unser Freund leugnete nicht, daß er es als eine Art von Fetisch bei sich trage, in dem Aberglauben, sein Schicksal hange gewissermaßen von dessen Besitz ab.

Was es aber gewesen, dürfen wir an dieser Stelle dem Leser noch nicht vertrauen; so viel aber müssen wir sagen, das hieran sich ein Gespräch anknüpste, dessen Resultate sich endlich dahin ergaben, daß Wilhelm bekannte: wie er schon längst geneigt sei, einem gewissen bessondern Geschäft, einer ganz eigentlich nützlichen Kunst sich zu widmen, vorausgesetzt, Montan werde sich bei den Berbündeten dahin verwenden, daß die lästigste aller Lebensbedingungen, nicht länger als drei Tage an einem Orte zu verweilen, baldigst aufgehoben und ihm vergönnt werde, zu Erreichung seines Zweckes da oder dort, wie es ihm belieben möge, sich aufzuhalten. Dieß versprach Montan zu bewirken, nachdem jener seierlich angelobt hatte, die vertraulich ausgesprochene Absicht unsablässig zu versolgen und den einmal gesaßten Borsatz auf das treulichste sestzuhalten.

Dieses alles ernstlich durchsprechend und einander unablässig erwiebernd, waren sie von ihrer Nachtstätte, wo sich eine wunderlich verdächetige Gesellschaft nach und nach versammelt hatte, bei Tagesandruch aus dem Wald auf eine Blöße gekommen, an der sie einiges Wild antrasen, das besonders dem fröhlich auffassenden Felix viel Freude machte. Man bereitete sich zum Scheiden, denn hier deuteten die Psade nach verschiebenen Hichenen Himmelsgegenden. Fitz ward nun über die verschiedenen Richenngen befragt, der aber zersteut schien und gegen seine Gewohnheit verworrene Antworten gab.

Du bist überhaupt ein Schelm, sagte Jarno; diese Männer heute Racht, die sich um uns herum setzen, kanntest du alle. Es waren Holz-hauer und Bergleute, das mochte hingehen; aber die letzten halt' ich für Schmuggler, sür Wildbiebe, und der lange, ganz Letzte, der immer Zeichen in den Sand schrieb und den die andern mit einiger Achtung behandelten, war gewiß ein Schatzgräber, mit dem du unter der Decke spielst.

Es sind alles gute Leute, ließ Fitz sich darauf vernehmen; sie nähren sich kümmerlich, und wenn sie manchmal etwas thun, was die andern verbieten, so sind es arme Teufel, die sich selbst etwas erlauben müssen, nur um zu leben.

Eigentlich aber war ber kleine schelmische Junge, ba er Borbereitungen ber Freunde, sich zu trennen, bemerkte, nachdenklich; er überlegte sich etwas im Stillen, benn er stand zweiselhaft, welchem von beiben Theilen er folgen sollte. Er berechnete seinen Bortheil: Bater nud Sohn gingen leichtsinnig mit dem Silber um, Jarno aber gar mit dem Golde; diesen nicht loszulassen hielt er sürs beste. Daher ergriss er sogleich eine dargebstene Gelegenheit, und als im Scheiden Jarno zu ihm sagte: Nun, wenn ich nach St. Ioseph komme, will ich sehen, ob du ehrlich bist; ich werde den Kreuzstein und den versallenen Altar suchen. — Ihr werdet nichts sinden, sagte Fitz, und ich werde doch ehrlich bleiben; der Stein ist dorther, aber ich habe sämmtliche Stücke weggeschafft und sie hier oben verwahrt. Es ist ein kostdares Gestein, ohne dasselbe läßt sich kein Schatz heben; man bezahlt mir ein kleines Stück gar theuer. Ihr hattet ganz Recht, daher kam meine Belanntschaft mit dem hagern Manne.

Run gab es neue Berhandlungen; Fitz verpflichtete sich an Jarno, gegen einen nochmaligen Ducaten, in mäßiger Entsernung ein tüchtiges Stück dieses seltenen Minerals zu verschaffen, wogegen er den Gang nach dem Riesenschloß abrieth, weil aber dennoch Felix darauf bestand, dem Boten einschärfte, die Reisenden nicht zu tief hineinzulassen: denn niemand sinde sich aus diesen Höhlen und Klüsten jemals wieder heraus. Man schied, und Fitz versprach zu guter Zeit in den Hallen des Riesenschlosses wieder einzutressen.

Der Bote schritt voran, die beiden folgten; jener war aber kaum den Berg eine Strecke hinausgestiegen, als Felix bemerkte: man gehe nicht den Weg, auf welchen Fitz gedeutet habe. Der Bote versetzte jedoch: Ich muß es besser wissen; denn erst in diesen Tagen hat ein gewaltiger Sturm die nächste Waldstrecke niedergestürzt; die kreuzweis über einander geworsenen Bäume versperren diesen Weg; solgt mir, ich bring' euch an Ort und Stelle. Felix verklirzte sich den beschwerslichen Psad durch lebhasten Schritt und Sprung von Fels zu Fels, und freute sich über sein erwordenes Wissen, daß er nun von Granit zu Granit hüpse.

Und so ging es auswärts, bis er endlich auf zusammengestürzten schwarzen Säulen stehen blieb und auf einmal das Riesenschloß vor Augen sah. Wände von Säulen ragten auf einem einsamen Gipsel hervor, geschlossene Säulenwände bildeten Pforten an Pforten, Gänge uach Gängen. Ernstlich warnte der Bote, sich nicht hineinzuverlieren,

und an einem sonnigen, über weite Aussicht gebietenden Flecke, die Aschenspur seiner Borgänger bemerkend, war er geschäftig, ein prasselns des Feuer zu unterhalten. Indem er nun an solchen Stellen eine frusgale Kost zu bereiten schon gewohnt war, und Wilhelm in der himmels weiten Aussicht von der Gegend näher Erkundigung einzog, durch die er zu wandern gedachte, war Felix verschwunden; er mußte sich in die Höhle verloren haben, auf Rusen und Pseisen antwortete er nicht und kam nicht wieder zum Vorschein.

Wilhelm aber, ber, wie es einem Pilger ziemt, auf manche Fälle vorbereitet war, brachte aus seiner Jagbtasche einen Anaul Binbfaben hervor, band ihn forgfältig fest, und vertraute sich bem leitenben Zeichen, an bem er seinen Sohn hineinzuführen icon bie Absicht gehabt So ging er vorwärts und ließ von Zeit zu Zeit sein Pfeischen erschallen, lange vergebens. Enblich aber erklang aus ber Tiefe ein schneibenber Bfiff, und balb barauf schaute Felix am Boben aus einer Rluft bes schwarzen Gesteines hervor. Bist bu allein? lispelte bebentlich ber Knabe. — Ganz allein! versetzte ber Bater. — Reiche mir Scheite! reiche mir Anittel! sagte ber Anabe, empfing fie und verschwanb, nachbem er ängstlich gerufen hatte: lag niemanb in bie Böhle! einiger Zeit aber tauchte er wieber auf, forberte noch längeres unb stärkeres Holz. Der Bater harrte sehnlich auf bie Lösung bieses Rathsels. Endlich erhub sich ber Berwegene ichnell aus ber Spalte, und brachte ein Rästchen mit, nicht größer als ein kleiner Octavband, von prächti= gem altem Ansehn: es schien von Golb zu sein, mit Schmelz geziert. Stede es zu bir, Bater, und lag es niemanben febn! Er erzählte barauf mit Baft, wie er, aus innerem geheimem Antrieb, in jene Spalte gefrochen sei und unten einen bammerhellen Raum gefunden habe. In bemselben stand, wie er sagte, ein großer eiserner Rasten, zwar nicht verschloffen, beffen Deckel jedoch nicht zu erheben, kaum zu lüften Um nun barüber Herr zu werben, habe er bie Knittel verlangt, um fie theils als Stilten unter ben Dedel zu stellen, theils als Reile bazwischen zu schieben; zuletzt habe er ben Rasten zwar leer, in einer Ede beffelben jeboch bas Prachtblichlein gefunden. Sie versprachen fich beghalb beiberseits ein tiefes Beheimniß.

Mittag war vorüber, etwas hatte man genossen, Fitz war noch nicht, wie er versprochen, gekommen; Felix aber, besonders unruhig, sehnte sich von dem Orte weg, wo der Schatz irdischer oder unterirdischer Forderung ausgesetzt schien. Die Säulen kamen ihm schwärzer, die Höhlen tieser

Ì

vor. Ein Geheimniß war ihm aufgeladen, ein Besitz, rechtmäßig ober unrechtmäßig? sicher ober unsicher? Die Ungeduld trieb ihn von der Stelle; er glaubte die Sorge los zu werden, wenn er den Platz veränderte.

Sie schlugen ben Beg ein nach jenen ausgebehnten Gitern bes großen Lanbbefigers, von beffen Reichthum und Sonberbarteiten man ihnen so viel erzählt hatte. Felix sprang nicht mehr wie am Morgen, und alle brei gingen stundenlang vor sich hin. Einigemal wollt' er bas Rästchen sehn; ber Bater, auf ben Boten hindeutenb, wies ihn zur Ruhe. Nun war er voll Berlangen, Fitz möge kommen! schente er fich wieber vor bem Schelmen; balb pfiff er, um ein Zeichen zu geben, bann reute ihn schon, es gethan zu haben, und so bauerte bas Schwanken immerfort, bis Fitz endlich sein Pfeischen aus ber Ferne Er entschuldigte sein Außenbleiben vom Riesenschloffe: er habe sich mit Jarno verspätet, ber Windbruch habe ihn gehindert; bann forschte er genau, wie es ihnen zwischen Säulen und Höhlen gegangen sei? wie tief sie vorgebrungen? Felix erzählte ihm ein Mährchen über bas andere, halb übermüthig, halb verlegen; er sah ben Bater lächelnb an, zupfte ihn verstohlen und that alles Mögliche, um an ben Tag zu geben, bag er beimlich befite und bag er fich verftelle.

Sie waren endlich auf einen Fuhrweg gelangt, ber sie bequem zu jenen Besitzthümern hinsühren sollte; Fitz aber behauptete einen nähern und bessern Weg zu kennen, auf welchem der Bote sie nicht begleiten wollte, und den geraden breiten eingeschlagenen Weg vor sich hinging. Die beiden Wanderer vertrauten dem losen Jungen und glaubten wohlgethan zu haben: denn nun ging es steil den Berg hinab, durch einen Wald der hoch- und schlanksämmigsten Lärchenbäume, der, immer durchsichtiger werdend, ihnen zuletzt die schönste Besitzung, die man sich nur denken kann, im klarsten Sonnenlichte sehen ließ.

Ein großer Garten, nur der Fruchtbarkeit, wie es schien, gewidmet, lag, obgleich mit Obsibäumen reichlich ausgestattet, offen vor ihren Angen, indem er regelmäßig, in mancherlei Abtheilungen, einen zwar im Ganzen abhängigen, doch aber mannigsaltig bald erhöhten, bald vertieften Boden bedeckte. Mehrere Wohnhäuser lagen darin zerstreut, so daß der Raum verschiedenen Besitzern anzugehören schien, der jedoch, wie Fitz versicherte, von einem einzigen Herrn beherrscht und benutzt ward. Ueber den Garten hinaus erblickten sie eine unabsehdare Landschaft, reichlich bebaut und bepflanzt. Sie konnten Seen und Flüsse bentlich unterscheiden.

Sie waren ben Berg hinab immer näher getommen und glaubten nun sogleich im Garten zu sein, als Wilhelm ftutte und Sit feine Schabenfreube nicht verbarg: benn eine jähe Kluft am Fuße bes Berges that fich vor ihnen auf und zeigte gegenüber eine bisher verborgene hohe Mauer, schroff genug von außen, obgleich von innen burch bas Erbreich völlig ausgestillt. Ein tiefer Graben trennte fie also von bem Garten, in den sie unmittelbar hineinsahen. — Wir haben noch hinitber einen ziemlichen Umweg zu machen, fagte Sit, wenn wir bie Strafe, bie hineinführt, erreichen wollen. Doch weiß ich auch einen Gingang von biefer Seite, wo wir um ein gutes näher geben. Die Gewölbe, burch bie bas Regenwasser bei Regengtissen in ben Garten geregelt hineinstürzt, öffnen sich bier; fie find boch und breit genug, bag man mit ziemlicher Bequemlichkeit hindurch tommen tann. Als Felix von Gewölben hörte, kommte er vor Begierbe fich nicht laffen, biefen Gingang zu betreten. Bilbelm folgte ben Rinbern, und fie fliegen zusammen die gang troden liegenben boben Stufen biefer Zuleitungsgewölbe hinunter. Sie befanden sich balb im Hellen, balb im Dunkeln, je nachbem von Seitenöffnungen ber bas Licht hereinfiel, ober von Pfeilern und Wänden aufgehalten warb. Enblich gelangten fie auf einen ziemlich gleichen Fleck und schritten langsam vor, als auf einmal in ihrer Rabe ein Schuß fiel, ju gleicher Zeit fich zwei verborgene Gifengitter schlossen und fie von beiben Seiten einsperrten. Zwar nicht bie ganze Gesellschaft: nur Wilhelm und Felix waren gefangen. Denn Fitz, als ber Schuß fiel, sprang sogleich rudwärts, und bas zuschlagenbe Gitter faßte nur seinen weiten Aermel; er aber, sehr geschwind bas Sachen abwerfend, war entflohen, ohne fich einen Augenblick aufzuhalten.

Die beiben Eingekerkerten hatten kaum Zeit, sich von ihrem Erstaunen zu erholen, als sie Menschenstimmen vernahmen, welche sich langsam zu nähern schienen. Balb varauf traten Bewassnete mit Fasckeln an die Gitter und neugieriges Blick, was sie für einen Fang möchten gethan haben. Sie fragten zugleich, ob man sich gutwillig ergeben wolle. — Hier kann von keinem Ergeben die Rebe sein, versetzte Wilsbelm; wir sind in eurer Gewalt. Eher haben wir Ursache, zu fragen, ob ihr uns schonen wollt. Die einzige Wasse, die wir bei uns haben, liesere ich euch aus, und mit diesen Worten reichte er seinen Hierfchsänger durchs Sitter; dieses öffnete sich sogleich, und man sührte ganz gelassen die Ankömmlinge mit sich vorwärts, und als man sie einen Wendelstieg hinausgebracht hatte, befanden sie sich balb an einem selts-

samen Orte: es war ein geräumiges reinliches Zimmer, burch kleine unter dem Gesimse hergehende Fenster erleuchtet, die ungeachtet der starken Eisenstäbe Licht genug verbreiteten. Für Sitze, Schlafstellen, und was man allenfalls sonst in einer mäßigen Herberge verlangen könnte, war gesorgt, und es schien dem, der sich hier besand, nichts als die Freiheit zu sehlen.

Wilhelm hatte sich bei seinem Eintritt sogleich niedergesetzt und überdachte den Zustand; Felix hingegen, nachdem er sich von dem Erstaunen erholt hatte, brach in eine unglandliche Wuth aus. Diese steilen Bände, diese hohen Feuster, diese sesten Thüren, diese Abgeschlossens heit, diese Einschränkung war ihm ganz neu. Er sah sich um, er rannte hin und her, stampste mit den Füßen, weinte, rüttelte an den Thüren, schlug mit den Fäusten dagegen, ja, er war im Begriff, mit dem Schädel dawider zu rennen, hätte nicht Wilhelm ihn gesaßt und mit Krast sestgehalten.

Besieh dir das nur ganz gelassen, mein Sohn, sing der Bater an, denn Ungeduld und Gewalt helsen uns nicht aus dieser Lage. Das Geheimniß wird sich aufklären; aber ich müßte mich höchlich irren, soer wir sind in keine schlechten Hände gefallen. Betrachte diese Insichristen: "Dem Unschuldigen Besreiung und Ersat, dem Bersührten Mitseiden, dem Schuldigen ahndende Gerechtigkeit." Alles dieses zeigt uns au, daß diese Anstalten Werke der Rothwendigkeit, nicht der Graussamkeit sind. Der Mensch hat nur allzusehr Ursache, sich vor dem Menschen zu schlächen. Der Misswollenden gibt es gar viele, der Misstägen nicht wenige, und um zu leben, wie sich's gehört, ist nicht genug, immer wohlzuthun.

Felix hatte sich zusammengenommen, warf sich aber sogleich auf eine der Lagerstätten, ohne weiteres Aeußern noch Erwiedern. Der Bater ließ nicht ab und sprach serner: Laß dir diese Ersahrung, die du so still und unschnlichg machst, ein lebhastes Zeugniß bleiben, in welchem und in was für einem vollkommenen Jahrhundert du geboren dist. Belchen Weg mußte nicht die Menscheit machen, die sie dahin gelangte, auch gegen Schuldige gelind, gegen Berbrecher schonend, gegen Unmenschlich zu sein! Gewiß waren es Männer göttlicher Natur, die dieß zuerst lehrten, die ihr Leben damit zubrachten, die Aussibung möglich zu machen und zu beschleunigen. Des Schönen sind die Menschen setze diese mit großen Ausopferungen zu besördern suchen.

Diese tröstlich belehrenben Worte, welche bie Absicht ber einschließenben Umgebung völlig rein ausbrückten, hatte Felix nicht vernommen; er lag im tiefsten Schlafe, schöner und frischer als je; benn eine Leibenschaft, wie fie ihn sonft nicht leicht ergriff, hatte sein ganzes Innerste auf bie vollen Wangen hervorgetrieben. Ihn mit Gefälligkeit beschauenb stand ber Bater, als ein wohlgebilbeter junger Mann hereintrat, ber, nachbem er ben Ankömmling einige Zeit freundlich angeseben, anfing ihn über bie Umstände zu befragen, die ihn auf ben ungewöhnlichen Weg und in biese Falle geführt hatten. Wilhelm ergablte bie Begebenheit ganz schlicht, liberreichte ihm einige Papiere, Die feine Berfon aufzuklären bienten, und berief fich auf ben Boten, ber nun balb auf bem orbentlichen Wege von einer anbern Seite anlangen müsse. Als bieses alles so weit im Rlaren war, ersuchte ber Beamte seinen Gaft, ibm zu folgen. Felix war nicht zu erwecken, bie Untergebenen trugen ihn baber auf ber tüchtigen Matrate, wie ehemals ben unbewußten Ulpf, in bie freie Luft.

Wilhelm folgte bem Beamten in ein schönes Gartenzimmer, wo Erfrischungen aufgesetzt wurden, die er genießen sollte, indessen jener ging, an höherer Stelle Bericht abzustatten. Als Felix erwachend ein gedecktes Tischen, Obst, Wein, Zwiedack und zugleich die Heiterkeit der offenstehenden Thüre bemerkte, ward es ihm ganz wunderlich zu Muthe. Er läuft hinauf, er kehrt zurück, er glaubt geträumt zu haben, und hatte bald bei so guter Kost und so angenehmer Umgebung den vorherzgegangenen Schrecken und alle Bedrängniß, wie einen schweren Traum am hellen Morgen, vergessen.

Der Bote war angelangt, ber Beamte kam mit ihm und einem andern ältlichen noch freundlichern Manne zurück, und die Sache klärte sich solgendergestalt auf. Der Herr dieser Besitzung, im höhern Sinne wohlthätig, daß er alles um sich her zum Thun und Schaffen aufregte, hatte aus seinen unendlichen Baumschulen, seit mehreren Jahren, sleistigen und sorgfältigen Andauern die jungen Stämme umsonst, Nach-lässigen um einen gewissen Preis, und benen, die damit handeln wollten, gleichfalls, doch um einen billigen, überlassen. Aber auch diese beiden Classen sorderten umsonst, was die Würdigen umsonst erhielten, und da man ihnen nicht nachgab, suchten sie Stämme zu entwenden. Auf mancherlei Weise war es ihnen gelungen. Dieses verdroß den Bessitzer um so mehr, da nicht allein die Baumschulen geplündert, sondern auch durch llebereilung verderbt worden waren. Man hatte Spur, daß

siterfalle mit einem Selbstschuß eingerichtet, ber aber nur als Zeichen gelten sollte. Der kleine Knabe hatte sich unter mancherlei Borwänden im Garten sehen lassen, und es war nichts natürlicher, als daß er aus Kühnheit und Schelmerei die Fremden einen Weg sühren wollte, den er früher zu anderm Zwecke ausgesunden. Man hätte gewünscht, seiner habhaft zu werden; indessen wurde sein Wämschen unter andern gerichtlichen Gegenständen ausgehoben.

# Fünftes Capitel.

Auf bem Wege nach bem Schlosse fant unser Freund zu seiner Berwunderung nichts, was einem ältern Lustgarten ober einem mobernen Park ähnlich gewesen wäre; grablinig gepflanzte Fruchtbäume, Gemüsfelber, große Streden mit Heilfräutern bestellt, und was nur irgend branchbar konnte geachtet werben, übersah er auf sanft abhängiger Fläche mit Ginem Blide. Ein von hoben Linben umschatteter Plat breitete fich würdig als Borhalle bes ansehnlichen Gebäubes, eine lange baranstoßende Allee, gleichen Wuchses und Würbe, gab zu jeber Stunde bes Tags Gelegenheit, im Freien zu verkehren und zu lustwandeln. Eintretend in bas Schloß, fant er bie Banbe ber Hausflur auf eine tigene Weise bekleibet: große geographische Abbildungen aller vier Welttheile sielen ihm in die Augen; stattliche Treppenwände waren gleichfalls mit Abrissen einzelner Reiche geschmilct, und in ben Hauptsaal eingelaffen, fand er fich umgeben von Prospekten ber merkwürdigsten Stäbte, oben und unten eingefaßt von lanbschaftlicher Rachbildung ber Gegenben, worin sie gelegen finb; alles kunstreich bargestellt, so baß bie Einzelnheiten beutlich in die Augen fielen, und zugleich ein ununterbrochener Bezug burchaus bemerkbar blieb.

Der Hausherr, ein kleiner lebhafter Mann von Jahren, bewillkommte den Gast und fragte, ohne weitere Einleitung, gegen die Wände deutend: ob ihm vielleicht eine dieser Städte bekannt sei, und ob er daselbst jemals sich ausgehalten? Bon manchem konnte nun der Freund auslangende Rechenschaft geben und beweisen, daß er mehrere Orte nicht allein gesehen, sondern auch ihre Zustände und Eigenheiten gar wohl zu bemerken gewußt.

Der Hausherr klingelte und befahl, ein Zimmer ben beiben An-

tömmlingen anzuweisen; auch sie später zum Abendessen zu sühren; dieß geschah denn auch. In einem großen Erdsaale begegneten ihm zwei Frauenzimmer, wovon die eine mit großer Peiterkeit zu ihm sprach: Sie sinden hier kleine Gesellschaft, aber gute: ich, die jüngere Nichte, heiße Hersilie, diese, meine ältere Schwester, nennt man Juliette, die beiden Herren sind Bater und Sohn, Beamte, die Sie kennen, Haussfreunde, die alles Bertrauens genießen, das sie verdienen. Setzen wir und! Die beiden Frauenzimmer nahmen Wilhelm in die Mitte, die Besamten saßen an beiden Enden, Felix an der andern langen Seite, wo er sich sogleich Hersilien gegenüber gerückt hatte und kein Ange von ihr verwendete.

Nach vorläufigem allgemeinem Gespräch ergriff Herstlie Gelegenheit zn sagen: Damit der Fremde besto schneller mit uns vertraut und in unsere Unterhaltung eingeweiht werde, muß ich bekennen, daß bei uns viel gelesen wird, und daß wir uns, aus Zusall, Neigung, auch wohl Widerspruchsgeist, in die verschiedenen Literaturen getheilt haben. Der Oheim ist sürs Italiänische, die Dame hier nimmt es nicht übel, wenn man sie sür eine vollendete Engländerin hält, ich aber halte mich an die Franzosen, sosern sie heiter und zierlich sind. Hier, Amtwann Papa ersreut sich des deutschen Alterthums, und der Sohn mag denn, wie billig, dem neuern, jüngern seinen Antheil zuwenden. Hiernach werden Sie uns beurtheilen, hiernach theilnehmen, einstimmen oder streiten; in jedem Sinne werden Sie willsommen sein. Und in diesem Sinne belebte sich auch die Unterhaltung.

Indessen war die Richtung der feurigen Blide des schönen Felix Herstlien keineswegs entgangen; sie sühlte sich überrascht und geschmeichelt, und sendete ihm die vorzäglichsten Bissen, die er freudig und dankbar empfing. Nun aber, als er beim Nachtisch über einen Teller Aepsel zu ihr hinsah, glaubte sie in den reizenden Früchten eben so viel Rivale zu erbliden. Gedacht, gethan! sie saste einen Apsel und reichte ihn dem heranwachsenden Abenteurer über den Tisch hinüber; dieser, hastig zugreisend, sing sogleich zu schälen an; unverwandt aber nach der reizenden Nachbarin hindlidend, schnitt er sich ties in den Daumen. Das Blut sloß ledhaft; Hersilie sprang auf, bemühte sich um ihn, und als sie das Blut gestillt, schloß sie der Knabe sie angesast und wollte sie nicht lossassen; die Störung ward allgemein, die Tasel ausgehoben, und man bereitete sich zu scheiden.

Sie lesen boch auch vor Schlafengeben? sagte Herfilie zu Wilhelm; ich schiede Ihnen ein Manuscript, eine Uebersetzung aus dem Französsischen von meiner Hand, und Sie sollen sagen, ob Ihnen viel Artigeres vorgesommen ist. Ein verrücktes Mädchen tritt auf! Das möchte keine sonderliche Empsehlung sein; aber wenn ich jemals närrisch werden möchte, wie mir manchmal die Lust ankommt, so wär' es auf diese Weise.

#### Die pilgernde Thörin.

Herr von Revanne, ein reicher Privatmann, besitzt die schönsten Ländereien seiner Provinz. Nebst Sohn und Schwester bewohnt er ein Schloß, das eines Fürsten würdig wäre; und in der That, wenn sein Park, seine Wasser, seine Pachtungen, seine Manusatturen, sein Haus-wesen auf sechs Meilen umber die Hälfte der Einwohner ernähren, so ist er durch sein Ansehn und durch das Gute, das er stiftet, wirklich ein Fürst.

Bor einigen Jahren spazierte er an den Mauern seines Parks hin auf der Heerstraße, und ihm gestel, in einem Lustwäldchen anszuruhen, wo der Reisende gern verweilt. Hochstämmige Bäume ragen über junges dichtes Gebüsch; man ist vor Wind und Sonne geschützt; ein sauber gesaßter Brunnen sendet sein Wasser über Wurzeln, Steine und Rasen. Der Spazierende hatte, wie gewöhnlich, Buch und Flinte bei sich. Nun versuchte er zu lesen, östers durch Gesang der Bögel, manchmal durch Wanderschritte angenehm abgezogen und zerstreut.

Ein schöner Morgen war im Borrlicken, als jung und liebenswirdig ein Frauenzimmer sich gegen ihn her bewegte. Sie verließ die Straße, indem sie sich Ruhe und Erquickung an dem frischen Orte zu versprechen schien, wo er sich befand. Sein Buch siel ihm aus den dänden, überrascht, wie er war. Die Pilgerin mit den schönsten Augen von der Welt und einem Gesicht, durch Bewegung angenehm belebt, zeichnete sich an Körperbau, Gang und Anstand dergestalt aus, daß er unwillstürlich von seinem Platze ausstand und nach der Straße blicke, um das Gesolge kommen zu sehen, das er hinter ihr vermuthete. Dann zog die Gestalt abermals, indem sie sich ebel gegen ihn verbeugte, seine Ausmerksamkeit au sich, und ehrerbietig erwiederte er den Gruß. Die schöne Reisende setze sich an den Rand des Quells, ohne ein Wort zu sagen und mit einem Seuszer.

Seltsame Wirkung ber Sympathie! rief Herr von Revanne, als er mir die Begebenheit erzählte, dieser Seufzer ward in der Stille von mir

erwiedert. Ich blieb stehen, ohne zu wissen, was ich sagen oder thun sollte. Meine Augen waren nicht hinreichend, diese Bolltommenheiten zu sassestreckt, wie sie lag, auf einen Elbogen gelehnt, es war die schönste Frauengestalt, die man sich denken konnte! Ihre Schuhe gaben mir zu eigenen Betrachtungen Anlaß; ganz bestaubt, deuteten sie auf einen langen zurückgelegten Weg, und doch waren ihre seidenen Strümpse so blant, als wären sie eben unter dem Glättstein hervorgegangen. Ihr aufgezogenes Kleid war nicht zerdrückt; ihre Haare schienen diesen Morgen erst gelockt; seines Weißzeug, seine Spitzen; sie war angezogen, als wenn sie zum Balle gehen sollte. Auf eine Landstreicherin deutete nichts an ihr, und doch war sie's; aber eine beklagenswerthe, eine verehrungswürdige.

Zuletzt benntzte ich einige Blicke, die sie auf mich warf, sie zu fragen, ob sie allein reise. Ja, mein Herr, sagte sie, ich bin allein auf der Welt. — Wie? Madame, Sie sollten ohne Eltern, ohne Bestannte sein? — Das wollte ich eben nicht sagen, mein Herr. Eltern hab' ich und Bekannte genug; aber keine Freunde. — Daran, suhr ich sort, können Sie wohl unmöglich Schuld sein. Sie haben eine Gestalt und gewiß auch ein Herz, denen sich viel vergeben läßt.

Sie sühlte die Art von Borwurf, den mein Compliment verdarg, und ich machte mir einen guten Begriff von ihrer Erziehung. Sie öffnete gegen mich zwei himmlische Augen vom volltommensten, reinsten Blau, durchsichtig und glänzend; hierauf sagte sie mit edlem Tone: sie könne es einem Ehrenmanne, wie ich zu sein schene, nicht verdenken, wenn er ein junges Mädchen, das er allein auf der Landstraße tresse, einigermaßen verdächtig halte: ihr sei das schon öfter entgegen gewesen; aber, ob sie gleich fremd sei, obgleich niemand das Recht habe, sie auszusorschen, so ditte sie doch zu glauben, daß die Absicht ihrer Reise mit der gewissenhaftesten Ehrbarkeit bestehen könne. Ursachen, von denen sie niemandem Rechenschaft schuldig sei, nöthigten sie, ihre Schmerzen in der Welt umberzusühren. Sie habe gesunden, daß die Gesahren, die man sir ihr Geschlecht bestürchte, nur eingebildet seien, und daß die Ehre eines Weibes, selbst unter Straßenräubern, nur dei Schwäche des Herzens und der Grundsäte Gesahr lause.

Uebrigens gehe sie nur zu Stunden und auf Wegen, wo sie sich sicher glaube, spreche nicht mit jedermann und verweile manchmal an schicklichen Orten, wo sie ihren Unterhalt erwerben könne durch Dieustleistung in der Art, wonach sie erzogen worden. Hier sank ihre Stimme, ihre Augenliber neigten sich, und ich sah einige Thränen ihre Wangen berabfallen.

Ich versetzte baraus, daß ich keineswegs an ihrem guten Herkommen zweisle, so wenig als an einem achtungswerthen Betragen. Ich bedauere sie nur, daß irgend eine Nothwendigkeit sie zu dienen zwinge, da sie so werth scheine, Diener zu sinden; und daß ich, ungeachtet einer lebbasten Reugierde, nicht weiter in sie dringen wolle, vielmehr mich durch ihre nähere Bekanntschaft zu überzeugen wünsche, daß sie überall sür ihren Rus eben so besorgt sei als sür ihre Tugend. Diese Worte schienen sie abermals zu verletzen, denn sie antwortete: Namen und Baterland verderge sie, eben um des Auss willen, der denn doch am Ende meistentheils weniger Wirkliches als Muthmaßliches enthalte. Biete sie ihre Dienste an, so weise sie Zeugnisse der letzten Häuser vor, wo sie etwas geleistet habe, und verhehle nicht, daß sie über Baterland und Familie nicht befragt sein wolle. Daraus bestimme man sich, und stelle dem Himmel oder ihrem Worte die Unschuld ihres ganzen Lebens und ihre Redlichkeit anheim.

Aeußerungen dieser Art ließen keine Geistesverwirrung bei der schönen Abenteurerin argwohnen. Herr von Revanne, der einen solchen Entschluß, in die Welt zu lausen, nicht gut begreisen konnte, vermuthete nun, daß man sie vielleicht gegen ihre Neigung habe verheirathen wollen. Hernach siel er darauf, ob es nicht etwa gar Verzweislung aus Liebe sei; und wunderlich genug, wie es aber mehr zu gehen psiegt, indem er ihr Liebe sür einen andern zutraute, verliedte er sich selbst und sürchtete, sie möchte weiter reisen. Er konnte seine Augen nicht von dem schönen Gesicht wegwenden, das von einem grünen Halblichte verschönert war. Niemals zeigte, wenn es je Nymphen gab, auf den Rasen sich eine schönere hingestreckt; und die etwas romanhafte Art dieser Zusammen-kunft verbreitete einen Reiz, dem er nicht zu widerstehen vermochte.

Ohne baher die Sache viel näher zu betrachten, bewog Herr von Revanne die schöne Unbekannte, sich nach dem Schlosse führen zu lassen. Sie macht keine Schwierigkeit, sie geht mit und zeigt sich als eine Person, der die große Welt bekannt ist. Man bringt Erfrischungen, welche sie annimmt, ohne falsche Höslichkeit und mit dem anmuthigsten Dank. In Erwartung des Mittagessens zeigt man ihr das Haus. Sie bemerkt nur, was Auszeichnung verdient, es sei an Möbeln, Malereien, oder es betresse die schickliche Eintheilung der Zimmer. Sie sindet eine Bibliozthek, sie kennt die guten Bücher und spricht darüber mit Geschmack und

Bescheibenheit. Kein Geschwätz, keine Berlegenheit. Bei Tafel ein eben so ebles und natürliches Betragen und den liebenswürdigsten Ton der Unterhaltung. So weit ist alles verständig in ihrem Gespräch, und ihr Charakter scheint so liebenswürdig wie ihre Person.

Rad ber Tafel machte fie ein kleiner muthwilliger Bug noch schöner, und indem sie fich an Franlein Revanne mit einem Lächeln wendet, fagt fie: es sei ihr Branch, ihr Mittagsmahl burch eine Arbeit zu be= zahlen, und so oft es ihr en Gelb fehle, Rähnabeln von ben Birthiunen zu verlangen. Erlauben Sie, fügte fie hinzu, daß ich eine Blume auf einem Ihrer Stidrahmen laffe, bamit Sie kluftig bei beren Aublick ber armen Unbekannten sich erinnern mögen. Fräulein Revanne versetzte baranf: bag es ihr sehr leib thue, teinen aufgezogenen Grund zu baben, und beshalb bas Bergnügen, ihre Geschicklichkeit zu bewundern. entbehren milffe. Alsbald wendete die Bilgerin ihren Blick auf bas Clavier. So will ich benn, sagte fie, mit Windmünze abtragen, wie es auch ja sonft schon bie Art umberftreifenber Ganger war. Sie versuchte das Instrument mit zwei ober brei Borspielen, die eine sehr geübte Band ankündigten. Man zweifelte nicht mehr, daß sie ein Frauenzimmer von Stanbe fei, ausgestattet mit allen liebenswürdigen Geschicklichkeiten. Zuerft war ihr Spiel geweckt und glänzenb; bann ging fie zu ernsten Tönen über, zu Tönen einer tiefen Trauer, die man zugleich in ihren Augen erblickte. Sie netzten sich mit Thränen, ihr Gesicht verwandelte sich, ihre Finger hielten an; aber auf einmal überraschte sie jedermann, indem fie ein muthwilliges Lieb mit ber schönsten Stimme von ber Welt lustig und lächerlich vorbrachte. Da man in ber Folge Ursache batte, zu glauben, bag biese burleste Romanze fie etwas näber angebe. so verzeiht man mir wohl, wenn ich fie hier einschalte.

> Woher im Mantel so geschwinde, Da kaum der Tag in Osten graut? Hat wohl der Freund beim scharfen Winde Auf einer Wallsahrt sich erbaut? Wer hat ihm seinen Hut genommen? Mag er mit Willen barfuß gehn? Wie ist er in den Wald gekommen, Auf den beschneiten wilden Höhn?

Sar wunderlich, von warmer Stätte, Wo er sich bessern Spaß versprach, Und wenn er nicht den Mantel hätte, Wie gräßlich wäre seine Schmach! So hat ihn jener Schalt betrogen Und ihm bas Bünbel abgepackt; Der arme Freund ist ausgezogen, Beinah wie Abam bloß und nackt.

Warum auch ging er solche Wege Nach jenem Apfel voll Gesahr! Der freilich schön im Mühlgehege, Wie sonst im Paradiese, war. Er' wird ben Scherz nicht leicht erneuen; Er brückte schnell sich aus dem Haus, Und bricht auf einmal nun im Freien In bittre laute Klagen aus:

Ich las in ihren Feuerblicken Doch keine Splbe von Berrath! Sie schien mit mir sich zu entzücken, Und sann auf solche schwarze That! Konnt' ich in ihren Armen träumen, Wie meuchlerisch ber Busen schlug? Sie hieß ben raschen Amor säumen, Und günstig war er uns genug.

Sich meiner Liebe zu erfreuen, Der Nacht, die nie ein Ende nahm, Und erst die Mutter anzuschreien, Jetzt eben als der Morgen kam! Da drang ein Dutend Anverwandten Herein, ein wahrer Menschenstrom! Da kamen Brüber, guckten Tanten, Da stand ein Better und ein Ohm!

Das war ein Toben, war ein Wüthen! Ein jeder schien ein andres Thier. Da forderten sie Kranz und Blüthen Mit gräßlichem Geschrei von mir. Was dringt ihr alle wie von Sinnen Auf den unschuld'gen Jüngling ein! Denn solche Schätze zu gewinnen, Da muß man viel behender sein.

Weiß Amor seinem schönen Spiele Doch immer zeitig nachzugehn: Er läßt fürwahr nicht in ber Mühle Die Blumen sechzehn Jahre stehn. — Da raubten sie bas Kleiberbündel Und wollten auch den Mantel noch. Wie nur so viel verflucht Gesindel Im engen Hause sich verkroch!

Da sprang ich auf und tobt' und fluchte, Gewiß, durch alle durchzugehn; Ich sah noch einmal die Verruchte, Und ach! sie war noch immer schön. Sie alle wichen meinem Grimme: . Doch slog noch manches wilbe Wort; So macht' ich mich mit Donnerstimme Noch endlich aus der Höhle fort.

Man soll euch Mädchen auf dem Lande, Wie Mädchen aus den Städten, sliehn. So lasset doch den Frau'n von Stande Die Lust, die Diener auszuziehn! Doch seib ihr auch von den Geübten Und kennt ihr keine zarte Pflicht, So ändert immer die Geliebten, Doch sie verrathen müßt ihr nicht.

So singt er in der Winterstunde, Wo nicht ein armes Hälmchen grünt. Ich lache seiner tiefen Wunde, Denn wirklich ist sie wohlverdient; So geh' es jedem, der am Tage Sein edles Liebchen frech belügt, Und Nachts, mit allzuklihner Wage, Zu Amors falscher Mible kriecht.

Wohl war es bebenklich, daß sie sich auf eine solche Weise vergessen konnte, und dieser Ausfall mochte für ein Anzeichen eines Kopfes gelten, der sich nicht immer gleich war. Aber, sagte mir Herr von Revanne, auch wir vergaßen alle Betrachtungen, die wir hätten machen können, ich weiß nicht, wie es zuging. Uns mußte die unaussprechliche Ansmuth, womit sie diese Possen vordrachte, bestochen haben. Sie spielte nedisch, aber mit Einsicht. Ihre Finger gehorchten ihr vollkommen, und ihre Stimme war wirklich bezaubernd. Da sie geendigt hatte, erschien sie so gesetzt wie vorher, und wir glaubten, sie habe nur den Augenblick der Berdauung erheitern wollen.

Balb barauf bat sie um die Erlaubniß, ihren Weg wieder anzutreten aber auf meinen Wint sagte meine Schwester: wenn sie nicht zu eilen hätte und die Bewirthung ihr nicht mißsiele, so würde es uns ein Fest sein, sie mehrere Tage bei uns zu sehen. Ich bachte ihr eine Beschäftigung anzubieten, ba sie sich's einmal gefallen ließ, zu bleiben. Doch diesen ersten Tag und den solgenden sührten wir sie nur umher. Sie verleugnete sich nicht einen Augenblick: sie war die Bernunft, mit aller Anmuth begabt. Ihr Geist war sein und treffend, ihr Gedächtniß so wohl ausgeziert und ihr Gemüth so schön, daß sie gar oft unsere Bewunderung erregte und alle unsere Ausmerksamkeit sesthielt. Dabei kannte sie die Gesetze eines guten Betragens und libte sie gegen einen jeden von uns, nicht weniger gegen einige Freunde, die uns besuchten, so vollkommen aus, daß wir nicht mehr wußten, wie wir jene Sonderbarkeiten mit einer solchen Erziehung vereinigen sollten.

Ich wagte wirklich nicht mehr, ihr Dienstvorschläge für mein Haus zu thun. Meine Schwester, ber sie angenehm war, hielt es gleichsalls sür Pflicht, das Zartgefühl der Unbekannten zu schonen. Zusammen besorgten sie die häuslichen Dinge, und hier ließ sich das gute Kind östers bis zur Handarbeit herunter, und wußte sich gleich darauf in alles zu schicken, was höhere Anordnung und Berechnung erheischte.

In kurzer Zeit stellte sie eine Ordnung her, die wir dis jetzt im Schlosse gar nicht vermißt hatten. Sie war eine sehr verständige Haus-hälterin; und da sie damit angesangen hatte, bei uns mit und an Tassel zu sitzen, so zog sie sich nicht etwa aus falscher Bescheidenheit zurück, sondern speiste mit uns ohne Bedenken fort; aber sie rührte keine Karte, kein Instrument an, als bis sie die übernommenen Geschäfte zu Ende gebracht hatte.

Nun muß ich freilich gestehen, daß mich das Schickal dieses Mädenens innigst zu rühren anfing. Ich bedauerte die Eltern, die wahrscheinlich eine solche Tochter sehr vermisten; ich seufzte, daß so sanste Tugenden, so viele Eigenschaften verloren gehen sollten. Schon lebte sie mehrere Monate mit uns, und ich hoffte, das Bertrauen, das wir ihr einzussößen suchten, würde zuletzt das Geheimniß auf ihre Lippen bringen. War es ein Unglück, wir konnten helsen; war es ein Fehler, so ließ sich hoffen, unsere Bermittelung, unser Zeugniß würden ihr Bergebung eines vorübergehenden Irrthums verschaffen können; aber alle unsere Freundschaftsversicherungen, unsere Bitten selbst waren unwirksam. Bemerkte sie die Absicht, einige Aufklärung von ihr zu gewinnen, so verstedte sie sich hinter allgemeine Sittensprüche, um sich zu rechtsertigen, ohne uns zu belehren. Zum Beispiel, wenn wir von ihrem Unglücke sprachen: Das Unglück, sagte sie, fällt über Gute und Böse.

Es ist eine wirksame Arzenei, welche bie guten Safte zugleich mit ben üblen angreift.

Suchten wir die Ursache ihrer Flucht aus bem väterlichen Hause zu entbeden: Wenn bas Reh flieht, sagte sie lächelnb, so ift es barum nicht schuldig. Fragten wir, ob sie Verfolgungen erlitten: Das ift bas Schidsal mancher Mäbchen von guter Geburt, Verfolgungen zu erfahren und auszuhalten. Wer über eine Beleidigung weint, dem werben mehrere begegnen. Aber wie hatte sie fich entschließen tonnen, ihr Leben ber Robbeit der Menge auszusetzen, oder es wenigstens manchmal ihrem Erbarmen zu verbanken? Darliber lachte fie wieber und sagte: Dem Armen, ber ben Reichen bei Tafel begrüßt, fehlt es nicht an Berftanb. Einmal, als bie Unterhaltung sich zum Scherze neigte, sprachen wir ihr von Liebhabern und fragten fie: ob fie ben frostigen Belben ihrer Romange nicht tenne? Ich weiß noch recht gut, bieses Wort schien fie gu burchbohren. Sie öffnete gegen mich ein Paar Augen, so eruft unb ftreng, bag bie meinigen einen solchen Blid nicht aushalten konnten; und so oft man auch nachher von Liebe sprach, so konnte man erwarten, bie Anmuth ihres Wesens und bie Lebhaftigkeit ihres Geistes getrübt Gleich fiel sie in ein Nachbenken, bas wir für Grübeln hielten, und bas boch wohl nur Schmerz war. Doch blieb fie im Sanzen munter, nur ohne große Lebhaftigkeit, ebel, ohne fich ein Anseben zu geben, gerabe ohne Offenberzigkeit, zurückgezogen ohne Aengstlichkeit, eher bulbsam als sanstmüthig, und mehr erkenntlich als herzlich gegen Liebkosungen und Höflichkeiten. Gewiß war es ein Frauenzimmer, gebilbet, einem großen Sause vorzusteben; und boch schien fie nicht älter als ein und zwanzig Jahre.

So zeigte sich diese junge unerklärliche Person, die mich ganz einzenommen hatte, binnen zwei Jahren, die es ihr gestel, bei uns zu verweilen, dis sie mit einer Thorheit schloß, die viel seltsamer ist, als ihre Eigenschaften ehrwürdig und glänzend waren. Wein Sohn, jünger als ich, wird sich trösten können; was mich betrifft, so sürchte ich schwach genug zu sein, sie immer zu vermissen.

Nun will ich die Thorheit eines verständigen Frauenzimmers erzählen, um zu zeigen, daß Thorheit oft nichts weiter sei, als Bernunft unter einem andern Aeußern. Es ist wahr, man wird einen seltsamen Widerspruch sinden zwischen dem edlen Charakter der Pilgerin und der komischen List, deren sie sich bediente; aber man kennt ja schon zwei ihrer Ungleichheiten, die Pilgerschaft selbst und das Lied.

Es ist wohl beutlich, daß Herr von Revanne in die Unbekannte verliebt war. Nun mochte er sich freilich auf sein sünszigähriges Gessicht nicht verlassen, ob er schon so frisch und wacker aussah als ein Dreißiger; vielleicht aber hoffte er durch seine reine kindliche Gesundheit zu gefallen, durch die Glite, Heiterkeit, Sanstheit, Großmuth seines Charakters; vielleicht auch durch sein Bermögen, ob er gleich zart genug gesinnt war, um zu sühlen, daß man das nicht erkauft, was keinen Preis hat.

Aber ber Sohn von der andern Seite, liebenswürdig, zärtlich, seurig, ohne sich mehr als sein Bater zu bedenken, stürzte sich über Hals und Kopf in das Abenteuer. Erst suchte er vorsichtig die Unbekannte zu gewinnen, die ihm durch seines Baters und seiner Tante Lob und Freundschaft erst recht werth geworden. Er bemühte sich aufrichtig um ein liebenswürdiges Weib, die seiner Leidenschaft weit über den gegenswärtigen Zustand erhöht schien. Ihre Strenge mehr als ihr Verdienst und ihre Schönheit entstammte ihn; er wagte zu reden, zu unternehmen, zu versprechen.

Der Bater, ohne es selbst zu wollen, gab seiner Berwerbung immer ein etwas väterliches Ansehn. Er kannte sich, und als er seinen Rival erkannt hatte, hoffte er nicht über ihn zu siegen, wenn er nicht zu Mitteln greifen wollte, bie einem Manne von Grundsätzen nicht ge-Demungeachtet verfolgte er seinen Weg, ob ihm gleich nicht unbekannt war, daß Güte, ja Bermögen selbst nur Reizungen sind, benen sich ein Frauenzimmer mit Borbebacht hingiebt, bie jedoch unwirksam bleiben, sobalb Liebe sich mit ben Reizen und in Begleitung ber Jugend zeigt. Auch machte Herr von Revanne noch andere Fehler, bie er später bereute. Bei einer hochachtungsvollen Freundschaft sprach er von einer bauerhaften, geheimen, gesetymäßigen Berbinbung. Er beklagte sich auch wohl und sprach bas Wort Unbankbarkeit aus. Gewiß fannte er die nicht, die er liebte, als er eines Tages zu ihr sagte: baß viele Wohlthäter Uebles für Gutes zurückerhielten. Ihm antwortete bie Unbefannte mit Gerabheit: viele Wohlthäter mochten ihren Begunftigten sämmtliche Rechte gern abhandeln für eine Linse.

Die schöne Fremde, in die Bewerbung zweier Gegner verwickelt, burch unbekannte Beweggründe geleitet, scheint keine andere Absicht geshabt zu haben, als sich und andern alberne Streiche zu ersparen, indem sie in diesen bedenklichen Umständen einen wunderlichen Ausweg ergriff. Der Sohn drängte mit der Kühnheit seines Alters und brohte, wie

gebräuchlich, sein Leben ber Unerbittlichen aufzuopfern. Der Bater, etwas weniger unvernünftig, war boch eben so bringend; aufrichtig beide. Dieses liebenswürdige Wesen hätte sich hier wohl eines verdienten Zusstandes versichern können: denn beide Herren von Revanne betheuerten, ihre Absicht sei gewesen, sie zu heirathen.

Aber an dem Beispiele dieses Mädchens mögen die Frauen lernen, daß ein redliches Gemüth, hätte sich auch der Geist durch Eitelkeit oder wirklichen Wahnsinn verirrt, die Perzenswunden nicht unterhält, die es nicht heilen will. Die Pilgerin sühlte, daß sie auf einem äußersten Punkte stehe, wo es ihr wohl nicht leicht sein würde, sich lange zu vertheidigen. Sie war in der Gewalt zweier Liebenden, welche sede Zudringlichkeit durch die Reinheit ihrer Absichten entschuldigen konnten, indem sie im Sinne hatten, ihre Verwegenheit durch ein seierliches Bündniß zu rechtsertigen. So war es, und so begriff sie es.

Sie konnte sich hinter Fräulein von Revanne verschauzen; sie unsterließ es, ohne Zweisel aus Schonung, aus Achtung sür ihre Wohlsthäter. Sie kommt nicht aus der Fassung, sie erdenkt ein Mittel, jedersmann seine Tugend zu erhalten, indem sie die ihrige bezweiseln läßt. Sie ist wahnsinnig vor Treue, die ihr Liebhaber gewiß nicht verdient, wenn er nicht alle die Ausopferungen sühlt, und sollten sie ihm auch unbekannt bleiben.

Eines Tages, als Herr von Revanne die Freundschaft, die Dankbarkeit, die sie ihm bezeigte, etwas zu lebhaft erwiederte, nahm sie auf
einmal ein naives Wesen an, das ihm aufstel. Ihre Güte, mein Herr,
ängstigt mich; und lassen Sie mich aufrichtig entdecken, warum. Ich
siihle wohl, nur Ihnen bin ich meine ganze Dankbarkeit schuldig; aber
freilich —. Grausames Mädchen! sagte Herr von Revanne, ich verstehe
Sie. Mein Sohn hat Ihr Herz gerührt. — Ach! mein Herr, dabei
ist es nicht geblieben. Ich kann nur durch meine Berwirrung ausbrischen —. Wie? Mademoiselle, Sie wären —. Ich deute wohl ja,
sagte sie, indem sie sich tief verneigte und eine Thräne vorbrachte: denn
niemals sehlt es Frauen an einer Thräne bei ihren Schalkeiten, niemals an einer Entschuldigung ihres Unrechts.

So verliebt Herr von Revanne war, so mußte er doch diese neue Art von unschuldiger Aufrichtigkeit unter dem Mutterhäubchen bewunbern, und er sand die Berneigung sehr am Platze. — Aber, Mademoiselle, das ist mir ganz unbegreislich. — Mir auch, sagte sie, und ihre Thränen stossen reichlicher. Sie stossen so lange, dis Herr von Revanne am Schluß eines sehr verbrießlichen Nachbenkens mit ruhiger Miene das Wort wieder aufnahm und sagte: Dieß klärt mich auf! Ich sehe, wie lächerlich meine Forberungen sind. Ich mache Ihnen keine Borwürse, und als einzige Strase für den Schmerz, den Sie mir vernrsachen, verspreche ich Ihnen von seinem Erbtheile so viel, als nöthig ist, um zu erfahren, ob er Sie so sehr liebt, als ich. — Ach! mein Herr, erbarmen Sie sich meiner Unschuld und sagen ihm nichts davon.

Berschwiegenheit forbern ist nicht bas Mittel, sie zu erlangen. Rach diesen Schritten erwartete nun die unbekannte Schöne, ihren Liebhaber voll Verdruß und höchst aufgebracht vor sich zu sehen. Balb erschien er mit einem Blide, der niederschmetternde Worte verkündigte. Doch er stodte und konnte nichts weiter hervordringen, als: Wie? Mademoiselle, ist es möglich? — Nun was denn, mein Herr? sagte sie mit einem Lächeln, das bei einer solchen Gelegenheit zum Verzweiseln bringen kann. Wie? was denn? Gehen Sie, Mademoiselle, Sie sinder nicht enterden; es ist schon genug, sie anzuklagen. Ja, Mademoiselle, ich durchdringe Ihr Complot mit meinem Vater. Sie geben mir beide einen Sohn, und es ist mein Bruder, das bin ich gewiß!

Mit eben berselben ruhigen und heitern Stirne antwortete ihm die schine Unkluge: Bon nichts sind Sie gewiß; es ist weder Ihr Sohn noch Ihr Bruber. Die Anaben sind bösartig; ich habe keinen gewollt; es ist ein armes Mädchen, das ich weiter sihren will, weiter, ganz weit von den Menschen, den Bösen, den Thoren und den Ungetreuen.

Darauf ihrem Perzen Luft machend: Leben Sie wohl! fuhr sie sort, leben Sie wohl, lieber Revanne! Sie haben von Natur ein red-liches Herz; erhalten Sie die Grundsätze der Aufrichtigkeit. Diese sind nicht gefährlich bei einem gegründeten Reichthum. Seien Sie gut gegen Arme. Wer die Bitte bekümmerter Unschuld verachtet, wird einst selbst bitten und nicht erhört werden. Wer sich kein Bedenken macht, das Bedenken eines schutzlosen Mädchens zu verachten, wird das Opfer werden von Frauen ohne Bedenken. Wer nicht sühlt, was ein ehrbares Mädchen empfinden muß, wenn man um sie wirdt, der verdient sie nicht zu erhalten. Wer gegen alle Bernunft, gegen die Absichten, gegen den Plan seiner Familie, zu Gunsten seiner Leidenschaft zu entbehren

ţ.

3

und der Achtung seiner Familie zu ermangeln. Ich glaube wohl, Sie haben mich aufrichtig geliebt; aber, mein lieber Revanne, die Katze weiß wohl, wem sie den Bart leckt; und werden Sie jemals der Gesliebte eines würdigen Weibes, so erinnern Sie sich der Mühle des Ungetreuen. Lernen Sie an meinem Beispiel sich auf die Standhaftigskeit und Berschwiegenheit Ihrer Geliebten verlassen. Sie wissen, ob ich untreu din, Ihr Bater weiß es auch. Ich gedachte durch die Welt zu rennen und mich allen Gesahren auszusetzen. Gewiß, diesenigen sind die größten, die mich in diesem Hause bedrohen. Aber weil Sie jung sind, sage ich es Ihnen allein und im Vertrauen: Männer und Frauen sind nur mit Willen ungetreu; und das wollt' ich dem Freunde von der Mühle beweisen, der mich vielleicht wieder sieht, wenn sein Herz rein genug sein wird, zu vermissen, was er verloren hat.

Der junge Revanne hörte noch zu, da sie schon ausgesprochen hatte. Er stand wie vom Blitz getroffen; Thränen öffneten zuletzt seine Augen und in dieser Rührung lief er zur Tante, zum Bater, ihnen zu sagen; Mademoiselle gehe weg, Mademoiselle sei ein Engel, oder vielmehr ein Dämon, herumirrend in der Welt, um alle Herzen zu peinigen. Aber die Pilgerin hatte so gut sich vorgesehen, daß man sie nicht wieder sand. Und als Bater und Sohn sich erklärt hatten, zweiselte man nicht mehr an ihrer Unschuld, ihren Talenten und ihrem Wahnstnn. So viel Mühe sich auch Herr von Revanne seit der Zeit gegeben, war es ihm doch nicht gelungen, sich die mindeste Ausklärung über diese schöne Berson zu verschaffen, die so slichtig wie die Engel und so liebenswürzbig erschienen war.

## Bechftes Capitel.

Nach einer langen und gründlichen Ruhe, beren die Wanderer wohl bedürfen mochten, sprang Felix lebhaft aus dem Bette und eilte sich anzuziehen; der Bater glaubte zu bemerken, mit mehr Sorgfalt als bisher. Nichts saß ihm knapp noch nett genug, auch hätte er alles neuer und frischer gewünscht. Er sprang nach dem Garten und haschte unterwegs nur etwas von der Vorkost, die der Diener für die Gäste brachte, weil erst nach einer Stunde die Frauenzimmer im Garten erscheinen würden.

Der Diener war gewohnt, die Fremden zu unterhalten und mansches im Hause vorzuzeigen; so auch führte er unsern Freund in eine

Galerie, worin bloß Portraite aufgehangen und gestellt waren, alles Personen, die im achtzehnten Jahrhundert gewirkt hatten, eine große und herrliche Gesellschaft; Gemälde so wie Büssen, wo möglich, von vortrefslichen Meistern. Sie sinden, sagte der Eustode, in dem ganzen Schloß kein Bild, das auch nur von serne auf Religion, Ueberlieserung, Mythologie, Legende oder Fabel hindeutete; unser Herr will, daß die Sindildungskraft nur gefördert werde, um sich, das Wahre zu vergegenwärtigen. Wir sabeln so genug, psiegt er zu sagen, als daß wir diese gesährliche Eigenschaft unsers Geistes durch äußere reizende Mittel noch steigern sollten.

Die Frage Wilhelms: wenn man ihm aufwarten könne? warb durch die Nachricht beantwortet: der Herr sei, nach seiner Gewohnheit, ganz srüh weggeritten. Er pflege zu sagen: Ausmerksamkeit ist das Leben! Sie werden diese und andere Sprüche, in denen er sich bespiczelt, in den Feldern über den Thüren eingeschrieben sehen, wie wir z. B. gleich antressen: Vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen.

Die Frauenzimmer hatten schon unter den Linden das Frühstück bereitet, Felix eulenspiegelte um sie her, und trachtete in allerlei Thorbeiten und Verwegenheiten sich hervorzuthun, eine Abmahnung, einen Berweis von Hersilien zu erhaschen. Nun suchten die Schwestern durch Ausrichtigkeit und Mittheilung das Vertrauen des schweigsamen Gastes, der ihnen gesiel, zu gewinnen; sie erzählten von einem werthen Vetter, der, drei Jahre abwesend, zunächst erwartet werde, von einer würdigen Tante, die, unfern in ihrem Schlosse wohnend, als ein Schutzgeist der Familie zu betrachten sei. In krankem Versall des Körpers, in blühensder Gesundheit des Geistes, war sie geschildert, als wenn die Stimme einer unsichtbar gewordenen Ursibylle rein göttliche Worte über die menschlichen Dinge ganz einsach ausspräche.

Der neue Gast lenkte nun Gespräch und Frage auf die Gegenwart. Er wünschte den edlen Oheim in rein entschiedener Thätigkeit gerne näher zu kennen; er gedachte des angedeuteten Wegs vom Nützlichen durchs Wahre zum Schönen, und suchte die Worte auf seine Weise auszulegen, das ihm denn ganz gut gelang und Juliettens Beifall zu erwerben das Glück hatte.

Herfilie, die bisher lächelnd schweigsam geblieben, versetzte dagegen: Bir Frauen sind in einem besondern Zustande. Die Maximen der Männer hören wir immersort wiederholen, ja, wir müssen sie in goldnen

Buchstaben über unsern Häuptern sehen, und boch wüßten wir Mädchen im Stillen das Umgekehrte zu sagen, das auch gölte, wie es gerade hier der Fall ist. Die Schöne findet Berehrer, auch Freier, und endslich wohl gar einen Mann: dann gelangt sie zum Bahren, das nicht immer höchst erfreulich sein mag, und wenn sie klug ist, widmet sie sich dem Nützlichen, sorgt für Haus und Kinder und verharrt dabei. So habe ich's wenigstens oft gefunden. Wir Mädchen haben Zeit, zu beobachten, und da sinden wir meist, was wir nicht suchen.

Ein Bote vom Oheim traf ein mit der Nachricht, daß sämmtliche Gesellschaft auf ein nahes Jagdhaus zu Tische geladen sei, man könne hin reiten und sahren. Hersilie erwählte zu reiten. Felix bat inständig, man möge ihm auch ein Pferd geben. Man kam überein, Juliette sollte mit Wilhelm sahren, und Felix als Page seinen ersten Ausritt der Dame seines jungen Herzens zu verdanken haben.

Indessen fuhr Juliette mit dem neuen Freunde durch eine Reihe von Anlagen, welche sämmtlich auf Nutzen und Genuß hindeuteten, ja, die unzähligen Fruchtbäume machten zweiselhaft, ob das Obst alles verzehrt werden könne.

Sie sind durch ein so wunderliches Vorzimmer in unsere Gesellschaft getreten und fanben manches wirklich Seltsame und Sonberbare, so baß ich vermuthen barf, Sie wünschen einen Zusammenhang von allem biesem zu wissen. Alles beruht auf Beist und Ginn meines trefflichen Oheims. Die kräftigen Mannsjahre dieses Eblen fielen in bie Zeit ber Beccaria und Filangieri; bie Maximen einer allgemeinen Menschlichkeit wirkten bamals nach allen Seiten. Dieß Allgemeine jedoch bilbete sich ber strebenbe Geist, ber strenge Charakter nach Gefinnungen aus, die sich ganz aufs Praktische bezogen. Er verhehlte uns nicht, wie er jenen liberalen Wahlspruch: "Den meisten bas Beste" nach seiner Art verwandelt und "vielen bas Erwünschte" zugebacht. meisten laffen sich nicht finden noch kennen, was bas Beste sei, noch weniger ausmitteln. Biele jeboch sinb immer um uns ber; was fie wünschen, erfahren wir, was fie wünschen sollten, überlegen wir, und so läßt fich benn immer Bebeutenbes thun und schaffen. In biesem Sinne, fuhr fie fort, ift alles, was Sie hier feben, gepflanzt, gebaut, eingerichtet und zwar um eines ganz naben, leicht faglichen Zweckes willen; alles bieß geschah bem großen naben Gebirg zu Liebe.

Der treffliche Mann, Kraft und Vermögen haltenb, sagte zu sich selbst: keinem Kinde da broben soll 08 an einer Kirsche, an einem

Apsel sehlen, wornach sie mit Recht so lüstern sind; der Hausfrau soll es nicht an Rohl noch an Riben, oder soust einem Gemüse im Topf ermangeln, damit dem unseligen Kartosselgenuß nur einigermaßen das Gleichgewicht gehalten werde. In diesem Sinne, auf diese Weise sucht er zu leisten, wozu ihm sein Besitzthum Gelegenheit giebt, und so haben sich seit manchen Jahren Träger und Trägerinnen gebildet, welche das Obst in die tiessten Schlichten des Felsgebirges verkäuslich hintragen.

į

7.0

ر. ماز Ich habe selbst davon genossen wie ein Kind, versetzte Wilhelm; ba, wo ich bergleichen nicht anzutreffen hoffte, zwischen Tannen und Felsen, überraschte mich weniger ein reiner Frommsinn als ein erquicklich frisches Obst. Die Gaben bes Geistes sind überall zu Hause, die Geschenke ber Natur über ben Erdboben sparsam ausgetheilt.

Ferner hat unser Würdiger von entsernten Orten manches ben Gebirgen näher gebracht; in diesen Gebäuden am Fuße hin finden Sie Salz aufgespeichert und Gewürze vorräthig. Für Tabak und Branntwein läßt er andere sorgen; dieß seien keine Bedürsnisse, sagt er, sondern Gesüste, und da würden sich schon Unterhändler genug finden.

Angelangt am bestimmten Orte, einem geräumigen Försterhause im Walbe, fand sich die Gesellschaft zusammen und bereits eine kleine Tasel gedeckt. Setzen wir uns, sagte Hersilie; hier steht zwar der Stuhl des Oheims, aber gewiß wird er nicht kommen, wie gewöhnlich. Es ist mir gewissermaßen lieb, daß unser neuer Gast, wie ich höre, nicht lange bei uns verweilen wird: denn es müßte ihm verdrießlich sein, unser Personal kennen zu lernen; es ist das ewig in Romanen und Schauspielen wiederholte: ein wunderlicher Oheim, eine sanste und eine muntere Nichte, eine kluge Tante, Hausgenossen nach bekannter Art; und käme nun gar der Better wieder, so lernte er einen phantastischen Reisenden kennen, der vielleicht einen noch sonderbarern Gessellen mitbrächte, und so wäre das leidige Stilck ersunden und in Wirklichkeit gesetzt.

Die Eigenheiten des Oheims haben wir zu ehren, versetzte Juliette; sie sind niemandem zur Last, gereichen vielmehr jedermann zur Bequemlichkeit; eine bestimmte Taselstunde ist ihm nun einmal verdrießlich, selten daß er sie einhält, wie er denn versichert: eine der schönsten Ersstudungen neuerer Zeit sei das Speisen nach der Karte. Unter manchen andern Gesprächen kamen sie auch auf die Neigung des werthen Mannes, überall Inschriften zu belieben. Meine Schwester, sagte Hersilie, weiß sie sämmtlich auszulegen, mit dem Eustode verssteht sie's um die Wette; ich aber sinde, daß man sie alle umkehren kann und daß sie alsdann eben so wahr sind, und vielleicht noch mehr. Ich leugne nicht, versetzte Wilhelm, es sind Sprücke darunter, die sich in sich selbst zu vernichten scheinen; so sah ich z. B. sehr auffallend angeschrieben "Besitz und Gemeingut"; heben sich diese beiden Begriffe nicht auf?

Hersilie siel ein: Dergleichen Inschriften, scheint es, hat der Oheim von den Orientalen genommen, die an allen Wänden die Sprüche des Korans mehr verehren als verstehen. Juliette, ohne sich irren zu lassen, erwiederte auf obige Frage: Umschreiben Sie die wenigen Worte, so wird der Sinn alsobald hervorleuchten.

Nach einigen Zwischenreben suhr Julie fort weiter aufzuklären, wie es gemeint sei: Jeber suche ben Besitz, ber ihm von der Natur, von dem Schicksal gegönnt war, zu würdigen, zu erhalten, zu steigern; er greise mit allen seinen Fertigkeiten so weit umber, als er zu reichen sähig ist; immer aber benke er dabei, wie er andere daran will Theil nehmen lassen: denn nur in sosern werden die Vermögenden geschätzt, als andere durch sie genießen.

Indem man sich nun nach Beispielen umsah, fand sich der Freund erst in seinem Fache; man wetteiserte, man überbot sich, um jene sationischen Worte recht wahr zu sinden. Warum, hieße es, verehrt man den Fürsten, als weil er einen jeden in Thätigkeit setzen, sördern, bezinstigen und seiner absoluten Gewalt gleichsam theilhaft machen kann? Warum schaut alles nach dem Reichen, als weil er, der Bedürftigste, überall Theilnehmer an seinem Ueberflusse wünscht? Warum beneiden alle Menschen den Dichter? weil seine Natur die Mittheilung nöthig macht, ja die Mittheilung selbst ist. Der Musiker ist glücklicher als der Maler; er spendet willsommene Gaben aus, persönlich unmittelbar, anstatt daß der setze nur giebt, wenn die Gabe sich von ihm absonderte.

Nun hieß es ferner im Allgemeinen: jede Art von Besitz soll der Mensch sesthalten, er soll sich zum Mittelpunkt machen, von dem das Gemeingut ausgehen kann; er muß Egoist sein, um nicht Egoist zu werden, zusammen halten, damit er spenden könne. Was soll es heissen, Besitz und Gut an die Armen zu geben? Löblicher ist, sich für sie als Verwalter betragen. Dieß ist der Sinn der Worte Besitz und

Gemeingut; bas Capital soll niemand angreifen, die Interessen werben chnehin im Weltlaufe schon jedermann angehören.

Man hatte, wie sich im Gesolg bes Gesprächs ergab, bem Oheim vorgeworsen, daß ihm seine Güter nicht eintrügen, was sie sollten. Er versetzte dagegen: Das Mindere der Einnahme betrachte ich als Ausgabe, die mir Vergnügen macht, indem ich andern dadurch das Leben erleichtere; ich habe nicht einmal die Mühe, daß diese Spende durch mich durchgeht, und so setzt sich alles wieder ins Gleiche.

Dergestalt unterhielten sich die Frauenzimmer mit dem neuen Freunde gar vielseitig, und bei immer wachsendem gegenseitigem Berstrauen sprachen sie über einen zunächst erwarteten Better.

Wir halten sein wunderliches Betragen für abgeredet mit dem Oheim. Er läßt seit einigen Jahren nichts von sich hören, sendet anmuthige, seinen Ausenthalt verblümt andeutende Geschenke, schreibt nun auf einmal ganz aus der Nähe, will aber nicht eher zu uns kommen, die wir ihm von unsern Juständen Nachricht geben. Dieß Betragen ist nicht natürlich; was auch dahinter stede, wir milsen es vor seiner Rücklehr ersahren. Heute Abend geben wir Ihnen ein Heft Briese, woraus das weitere zu ersehen ist. Hersilie setzte hinzu: Gestern machte ich Sie mit einer thörichten Landläuserin bekannt, heute sollen Sie von einem verrickten Reisenden vernehmen.

Gestehe es nur, fügte Juliette hinzu, diese Mittheilung ist nicht ohne Absicht.

Herfilie fragte so eben etwas ungebulbig: wo ber Nachtisch bleibe? als die Melbung geschah, ber Obeim erwarte die Gescuschaft, mit ihm bie Nachkoft in ber großen Laube zu genießen. Auf bem Beimwege bemerkte man eine Felbkliche, bie sehr emfig ihre blank gereinigten Caffcrolen, Schüffeln und Teller klappernb einzupaden beschäftigt war. In einer geräumigen Laube fand man ben alten Herrn an einem runben großen frischgebeckten Tisch, auf welchem so eben bie schönsten Früchte, willtommenes Badwert und bie besten Sufigfeiten, indem sich jene niebersetzten, reichlich aufgetragen wurden. Auf die Frage bes Oheims: was bisher begegnet? womit man sich unterhalten? fiel Herfilie vorschnell ein: Unser guter Gast hätte wohl liber Ihre lakonischen Inschriften verwirrt werben konnen, mare ihm Juliette nicht burch einen fortlaufenden Commentar zur Gilfe gekommen. Du hast es immer mit Julietten ju thun, versetzte ber Obeim, fie ift ein maderes Dabden, bas noch etwas lernen und begreifen mag. — Ich möchte vieles gern vergessen, was ich weiß, und was ich begriffen habe, ift auch nicht viel werth, versetzte Herfilie in Heiterkeit.

Hierauf nahm Wilhelm das Wort und sagte bedächtig: Aurzgesfaßte Sprliche jeder Art weiß ich zu ehren, besonders wenn sie mich anregen, das Entgegengesetzte zu liberschauen und in Uebereinstimmung zu bringen. Ganz richtig, erwiederte der Oheim, hat doch der vernünfstige Mann in seinem ganzen Leben noch keine andere Beschäftigung gehabt.

Indessen besetzte sich die Tafelrunde nach und nach, so daß Spätere kaum Platz sanden. Die beiden Amtleute waren gekommen, Jäger,
Pserdebändiger, Gärtner, Förster und andere, denen man nicht gleich
ihren Beruf ansehen konnte. Jeder hatte etwas von dem letzten Augenblick zu erzählen und mitzutheilen, das sich der alte Herr gefallen ließ,
auch wohl durch theilnehmende Fragen hervorrief, zuletzt aber aufstand
und die Gesellschaft, die sich nicht rühren sollte, begrüßend, mit den
beiden Amtleuten sich entsernte. Das Obst hatten sich alle, das Zuckerwert die jungen Leute, wenn sie auch ein wenig wild anssahen, gar
wohl schmecken lassen. Einer nach dem andern stand auf, begrüßte die
Bleibenden und ging davon.

Die Frauenzimmer, welche bemerkten, bag ber Gast auf bas, mas vorging, mit einiger Berwunderung Acht gab, erklärten fich folgenbermaßen: Sie sehen bier abermals bie Wirtung ber Eigenheiten unsers trefflichen Oheims; er behauptet: keine Erfindung bes Jahrhunberts verbiene mehr Bewunderung, als daß man in Gasthäufern, an besonbern kleinen Tischen, nach ber Karte speisen könne; solbalb er bieß gewahr worben, habe er für sich und anbere bieg auch in seiner Familie einzuführen gesucht. Wenn er vom besten Humor ift, mag er gern die Schrecknisse eines Familientisches lebhaft schilbern, wo jebes Glieb mit fremben Gebanken beschäftigt fich niebersetzt, ungern bort, in Zerftreuung spricht, muffig schweigt, und wenn gar bas Ungluck kleine Kinder heranflihrt, mit augenblicklicher Padagogit bie unzeitigfte Mißstimmung hervorbringt. So manches Uebel, sagte er, muß man tragen, von biesem habe ich mich zu befreien gewußt. Selten erscheint er an unserm Tische, und besetzt ben Stuhl nur augenblicklich, ber für ihn leer steht. Seine Felbkliche führt er mit sich umber, speift gewöhnlich allein, andere mögen für fich forgen. Wenn er aber einmal Frlihstid, Nachtisch ober sonst Erfrischung anbietet, bann versammeln fich alle zerstreuten Angehörigen, genießen bas Bescherte, wie Sie

gesehen haben. Das macht ihm Bergnügen; aber niemand barf tommen, ber nicht Appetit mitbringt, jeder muß aufstehen, der sich gelabt hat, und nur so ist er gewiß, immer von Genießenden umgeben zu sein. Will man die Menschen ergetzen, hörte ich ihn sagen, so muß man ihnen das zu verleihen suchen, was sie selten ober nie zu erlangen im Falle sind.

Auf dem Rückwege brachte ein unerwarteter Schlag die Gesellschaft in einige Gemüthsbewegung. Hersilie sagte zu dem neben ihr reitenden Felix: Sieh' dort, was mögen das sür Blumen sein? Sie decken die ganze Sommerseite des Hügels, ich hab' sie noch nie gesehen. Sogleich regte Felix sein Pferd an, sprengte auf die Stelle los und war im Zurücksommen mit einem ganzen Büschel blühender Kronen, die er von weitem schüttelte, als er auf einmal mit dem Pferde verschwand. Er war in einen Graben gestürzt. Sogleich lösten sich zwei Reiter von der Gesellschaft ab, nach dem Punkte hinsprengend.

Wilhelm wollte aus dem Wagen, Juliette verbat es; Hilfe ist son bei ihm, und unser Gesetz ist in solchen Fällen, daß nur der Helsende sich von der Stelle regen darf. Hersilie hielt ihr Pferd an: Ja wohl, sagte sie, Leibärzte braucht man nur selten, Wundärzte jeden Augenblick. Schon sprengte Felix mit verbundenem Kopse wieder heran, die blühende Beute sesshaltend und hoch emporzeigend. Mit Selbstgessälligkeit reichte er den Strauß seiner Herrin zu, dagegen gab ihm Herssilie ein huntes, leichtes Halstnch. Die weiße Binde kleidet dich nicht, sagte sie, diese wird schon lustiger aussehen. Und so kamen sie zwar bernhigt, aber theilnehmender gestimmt nach Hause.

Es war spät geworben, man trennte sich in freundlicher Hoffnung morgenden Wiedersehens; der hier folgende Briefwechsel aber erhielt unsern Freund noch einige Stunden nachdenklich und wach.

# Lenardo an die Cante.

Endlich erhalten Sie nach brei Jahren den ersten Brief von mir, liebe Tante, unserer Abrede gemäß, die freilich wunderlich genug war. Ich wollte die Welt sehen und mich ihr hingeben, und wollte sür diese Zeit meine Heimath vergessen, von der ich kam, zu der ich wieder zurückzukehren hoffte. Den ganzen Eindruck wollte ich behalten und das Einzelne sollte mich in die Ferne nicht irre machen. Indessen sind die nöthigen Lebenszeichen von Zeit zu Zeit hin und her gegangen. Ich habe Geld erhalten, und kleine Gaben sür meine Nächsten sind

Ihnen inbessen zur Austheilung überliefert worben. An ben überschickten Waaren konnten Sie sehen, wo und wie ich mich befand. ben Weinen hat ber Onkel meinen jedesmaligen Aufenthalt gewiß berausgekoftet; bann bie Spiten, bie Quoblibets, bie Stahlmagren haben meinen Weg, burch Brabant über Paris nach London, für die Frauenzimmer bezeichnet; und so werbe ich auf Ihren Schreib -, Nah - und Theetischen, an Ihren Negliges und Festfleibern gar manches Mertzeichen finden, woran ich meine Reiseerzählung knüpfen tann. haben mich begleitet, ohne von mir zu hören, und find vielleicht nicht einmal neugierig, etwas weiter zu erfahren. Mir hingegen ift bochft nöthig, burch Ihre Büte zu vernehmen, wie es in bem Rreise fieht, in ben ich wieber einzutreten im Begriff bin. Ich möchte wirklich aus ber Frembe wie ein Frember hineinkommen, ber, um angenehm zu sein, sich erft erkundigt, was man in bem Hause will und mag, und sich nicht einbilbet, baß man ihn wegen seiner schönen Augen ober Bagre gerabe nach seiner eigenen Weise empfangen muffe. Schreiben Sie mir baber vom guten Ontel, von ben lieben Richten, von fich felbft, von unsern Berwandten, nähern und fernern, auch von alten und neuen Bebienten. Genug, laffen Sie Ihre gelibte Feber, Die Sie für Ihren Reffen so lange nicht eingetaucht, auch einmal zu seinen Gunften auf bem Papiere hinwalten. Ihr unterrichtenbes Schreiben foll zugleich mein Creditiv sein, mit bem ich mich einstelle, sobalb ich es erhalten habe. Es hängt also von Ihnen ab, mich in ihren Armen zu sehen. Man verändert fich viel weniger, als man glaubt, und bie Zustände bleiben sich auch meistens sehr ähnlich. Nicht was sich verändert bat, sondern was geblieben ist, was allmählich zu und abnahm, will ich auf einmal wieber erkennen und mich felbst in einem bekannten Spiegel wieber erbliden. Grüßen Sie herzlich alle bie Unfrigen und glauben Sie, baß in ber wunberlichen Art meines Außenbleibens und Zurlickfommens so viel Wärme enthalten sei, als manchmal nicht in stetiger Theilnahme und lebhafter Mittheilung. Tausenb Grüße jedem und allen!

### Rachschrift.

Versäumen Sie nicht, beste Tante, mir auch von unsern Geschäftsmännern ein Wort zu sagen, wie es mit unsern Gerichtshaltern und Pachtern steht. Was ist mit Valerinen geworden, der Tochter des Pachters, den unser Onkel kurz vor meiner Abreise, zwar mit Recht, aber doch, dünkt mich, mit ziemlicher Härte austrieb? Sie sehen, ich erinnere mich noch manches Umstandes; ich weiß wohl noch alles. Ueber das Bergangene sollen Sie mich examiniren, wenn Sie mir das Gegenwärtige mitgetheilt haben.

### Die Cante an Inlietten.

Enblich, liebe Kinder, ein Brief von dem dreijährigen Schweiger. Was doch die wunderlichen Menschen wunderlich sind! Er glaubt, seine Waaren und Zeichen seien so gut als ein einziges gutes Wort, das der Freund dem Freunde sagen oder schreiben kann. Er bildet sich wirklich ein, im Borschuß zu stehen, und will nun von unserer Seite das zuerst geleistet haben, was er uns von der seinigen so hart und unsreundlich versagte. Was sollen wir thun? Ich sür meinen Theil würde gleich in einem langen Brief seinen Wünschen entgegen kommen, wenn sich mein Kopsweh nicht anmeldete, das mich gegenwärtiges Blatt kaum zu Ende schreiben läßt. Wir verlangen ihn alle zu sehen. Uebernehmt, meine Lieben, doch das Geschäft. Bin ich hergestellt, eh' ihr geendet habt, so will ich das Meinige beitragen. Wählt euch die Personen und die Berhältnisse, wie ihr sie am liebsten beschreibt. Theilt euch darein. Ihr werdet alles besser machen, als ich selbst. Der Bote bringt mir doch von euch ein Wort zurück?

#### Inliette an die Cante.

Wir haben gleich gelesen, überlegt und sagen mit bem Boten unsere Meinung, jebe besonders, wenn wir erft zusammen versichert haben, baß wir nicht so gutmuthig find wie unsere liebe Tante gegen ben immer verzogenen Reffen. Nachbem er seine Karten brei Jahre vor uns verborgen gehalten hat und noch verborgen hält, sollen wir bie unfrigen auflegen und ein offenes Spiel gegen ein verbedtes spielen. Das ist keinesweges billig, und boch mag es hingehen; benn ber Feinste betrügt sich oft, gerabe weil er zu viel sichert. Nur über bie Art unb Beise find wir nicht einig, was und wie man's ihm senden soll. schreiben, wie man über bie Seinigen bentt, bas ift für uns wenigstens eine wunderliche Aufgabe. Gewöhnlich bentt man über fie nur in biesem und jenem Falle, wenn sie einem besonberes Bergnügen ober Berbruß machen. Uebrigens läßt Jeber ben anbern gewähren. Gie könnten es allein, liebe Tante; benn Sie haben bie Einsicht und bie Billigkeit jugleich. Herfilie, bie, wie Sie wissen, leicht zu entzünden ift, bat mir in ber Geschwindigkeit bie gange Familie aus bem Stegreife ins

Lustige recensirt; ich wollte, daß es auf dem Papier stünde, um Ihnen selbst bei Ihren Uebeln ein Lächeln abzugewinnen; aber nicht, daß man es ihm schickte. Mein Borschlag ist jedoch, ihm unsere Corresspondenz dieser drei Jahre mitzutheilen; da mag er sich durchlesen, wenn er Muth hat, oder mag kommen, um zu sehen, was er nicht lesen mag. Ihre Briese an mich, liebe Tante, sind in der besten Ordnung und stehen gleich zu Besehl. Dieser Meinung tritt Hersilie nicht bei; sie entschuldigt sich mit der Unordnung ihrer Papiere u. s. w., wie sie Ihnen selbst sagen wird.

#### Berfilie an die Cante.

Ich will und muß febr turz fein, liebe Tante, benn ber Bote zeigt fich unartig ungebulbig. Ich finde es eine übermäßige Gutmüthigkeit und gar nicht am Plat, Lenardo'n unfere Briefe mitzutheilen. Was braucht er zu wissen, was wir Gutes von ihm gesagt haben, was braucht er zu wissen, was wir Boses von ihm sagten, um aus bem letzten noch mehr als bem ersten herauszufinden, daß wir ihm gut find! Halten Sie ihn turz, ich bitte Sie. Es ift so was Abgemeffenes unb Anmagliches in biefer Forberung, in biefem Betragen, wie es bie Herren meistens haben, wenn fle aus fremben Ländern tommen. halten die daheim Gebliebenen immer nicht für voll. Entschuldigen Sie sich mit Ihrem Kopfweh. Er wird schon kommen; benn wenn er nicht tame, so warten wir noch ein wenig. Bielleicht fällt es ihm alsbann ein, auf eine sonberbare geheime Weise sich bei uns zu introbuciren, uns unerfannt kennen zu lernen, und was nicht alles in ben Plan eines so klugen Mannes eingreifen könnte. Das müßte boch hübsch und wunderbar sein! das dürfte allerlei Berhältnisse hervorbringen, die bei einem so biplomatischen Eintritt in seine Familie, wie er ihn jetzt vorhat, sich unmöglich entwickeln können.

Der Bote! der Bote! Ziehen Sie Ihre alten Leute besser, ober schicken Sie junge. Diesem ist weber mit Schmeichelei, noch mit Wein beizukommen. Leben Sie tausendmal wohl!

### Nachichrift um Rachichrift.

Sagen Sie mir, was will ber Better in seiner Nachschrift mit Balerinen? Diese Frage ist mir boppelt aufgefallen. Es ist die einzige Person, die er mit Namen nennt. Wir andern sind ihm Nichten, Tanten, Geschäftsträger; keine Personen, sondern Aubriken. Balerine,

bie Tochter unseres Gerichtshalters! Freilich ein blondes schönes Rind, bas bem herrn Better vor seiner Abreise mag in bie Augen geleuchtet haben. Sie ift verheirathet, gut und glücklich; bas brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Aber er weiß es so wenig, als er sonst etwas von uns weiß. Bergessen Sie ja nicht, ihm in einer Nachschrift zu melben: Balerine sei täglich schöner geworben und habe auch beghalb eine sehr gute Partie gethan. Sie sei bie Frau eines reichen Gutsbesitzers. Betheirathet fei bie ichone Blonbine. Machen Sie es ihm recht beutlich. Run aber, liebe Tante, ist bas noch nicht alles. Wie er sich ber blonden Schönheit so genau erinnern und sie mit ber Tochter bes lieberlichen Pachters, einer wilben hummel von Brunette, verwechseln tann, die Nachobine hieß, und die, wer weiß wohin gerathen ist, bas bleibt mir völlig unbegreiflich und intriguirt mich gang besonders. Denn es scheint boch, ber Berr Better, ber fein gutes Gebächtnif rühmt, verwechselt Namen und Personen auf eine sonberbare Beise. Bielleicht fühlt er biesen Mangel und will bas Erloschene burch Ihre Schilberung wieber auffrischen. Halten Gie ihn turz, ich bitte Gie; aber suchen Gie ju erfahren, wie es mit ben Balerinen und Nachobinen steht und was für Inen, Trinen vielleicht noch alle sich in seiner Einbilbungsfraft erhalten haben, indeffen bie Etten und Ilien baraus verschwunden find. Der Bote! Der verwünschte Bote!

### Die Cante den Richten.

(Dictirt.)

Bas soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zuzubringen hat! Lenardo mit allen seinen Eigenheiten verdient Zustrauen. Ich schicke ihm eure beiden Briefe; daraus lernt er euch kennen, und ich hoffe, wir andern werden unbewußt eine Gelegenheit ergreifen, uns auch nächstens eben so vor ihm darzustellen. Lebet wohl! Ich leide sehr.

## Serfilie an die Cante.

Bas soll man sich viel verstellen gegen die, mit denen man sein Leben zubringt! Lenardo ist ein verzogener Nesse. Es ist abscheulich, daß Sie ihm unsere Briese schicken. Er wird uns daraus nicht kennen lernen, und ich wlinsche mir nur Gelegenheit, mich nächstens von einer andern Seite darzustellen. Sie machen andere viel leiden, indem Sie leiden und blind sind. Baldige Besserung Ihrer Leiden! Ihrer Liebe ist nicht zu helsen.

#### Die Cante an Serfilie.

Dein letztes Zettelchen hätte ich auch mit an Lenardo eingepackt, wenn ich überhaupt bei bem Borsatz geblieben wäre, den mir meine incorrigible Neigung, mein Leiden und die Bequemlichkeit eingegeben hatten. Eure Briefe sind nicht fort.

#### Wilhelm an Natalien.

Der Mensch ist ein geselliges, gesprächiges Wesen; seine Lust ist größ, wenn er Fähigkeiten auslibt, die ihm gegeben sind, und wenn auch weiter nichts dabei herauskäme. Wie oft beklagt man sich in Gesellsschaft, daß einer den andern nicht zum Worte kommen läßt, und eben so kann man sagen, daß einer den andern nicht zum Schreiben kommen ließe, wenn nicht das Schreiben gewöhnlich ein Geschäft wäre, das man einsam und allein abthun muß.

Wie viel bie Menschen schreiben, bavon hat man gar keinen Begriff. Bon bem, was bavon gebruckt wirb, will ich gar nicht reben, ob es gleich schon genug ift. Was aber an Briefen und Nachrichten und Geschichten, Anetboten, Beschreibungen von gegenwärtigen Buftanben einzelner Menschen in Briefen und größeren Auffaten in ber Stille circulirt, bavon tann man fich eine Borftellung machen, wenn man in gebilbeten Familien eine Zeit lang lebt, wie es mir jetzt geht. In ber Sphäre, in ber ich mich gegenwärtig befinde, bringt man beinabe fo viel Zeit zu, seinen Bermanbten und Freunden basjenige mitzutheilen, womit man sich beschäftigt, als man Zeit sich zu beschäftigen selbst hatte. Diese Bemerkung, bie fich mir seit einigen Tagen aufbringt, mache ich um so lieber, als mir bie Schreibseligkeit meiner neuen Freunde Gelegenheit verschafft, ihre Berhältnisse geschwind und nach allen Seiten hin kennen zu lernen. Man vertraut mir, man giebt mir einen Pack Briefe, ein paar Befte Reisejournale, Die Confessionen eines Gemuiths, bas noch nicht mit sich selbst einig ist, und so bin ich in kurzem überall ju Sause. 3ch tenne bie nachste Gesellschaft; ich tenne bie Personen, beren Bekanntschaft ich machen werbe, und weiß von ihnen beinahe mehr als fie felbst, weil sie benn boch in ihren Buftanben befangen sind, und ich an ihnen vorbeischwebe, immer an beiner Hand, mich mit bir über alles besprechenb. Auch ift es meine erfte Bebingung, ebe ich ein Bertrauen annehme, bag ich bir alles mittheilen bürfe. hier also einige Briese, die bich in ben Kreis einführen werben, in bem ich mich gegenwärtig herumbrebe, ohne mein Gelübbe ju brechen ober ju umgeben.

### Siebentes Capitel.

Am frühften Morgen fanb fich unser Freund allein in die Galerie, und ergetzte fich au so mancher befannten Gestalt; Aber die Unbekannten gab ihm ein vorgefundener Katalog ben erwünschten Aufschluß. Das Portrait wie bie Biographie baben ein ganz eigenes Interesse; ber bebeutenbe Mensch, ben man fich ohne Umgebung nicht benten kann, tritt einzeln abgesonbert heraus, und stellt sich vor uns wie vor einen Spiegel; ihm sollen wir entschiebene Aufmerksamkeit zuwenden, wir follen uns ausschließlich mit ihm beschäftigen, wie er behaglich vor bem Spiegelglas mit fich beschäftiget ift. Ein Felbherr ift es, ber jett bas ganze heer repräsentirt, hinter ben so Raiser als Könige, für bie er fampft, ins Trübe zurücktreten. Der gewandte Hofmann fteht vor uns, eben als wenn er uns ben Hof machte; wir benten nicht an bie große Welt, für bie er sich eigentlich fo anmuthig ausgebilbet hat. Ueberraschend war sobann unserm Beschauer bie Aehnlichkeit mancher längst vorübergegungenen mit lebenbigen, ihm bekannten und leibhaftig gesehenen Menschen, ja Aehnlichkeit mit ihm selbst! Und warum sollten sich nur 3willings-Mendchmen aus Einer Mutter entwickeln? Sollte bie große Mutter ber Götter und Menschen nicht auch bas gleiche Gebilb aus ihrem fruchtbaren Schoofe gleichzeitig ober in Paufen hervorbringen können?

Endlich durfte benn auch der gefühlvolle Beschauer sich nicht leugnen, daß manches anziehende, manches Abneigung erwedende Bild vor seinen Angen vorüberschwebe.

In solchem Betrachten überraschte ihn der Hausherr, mit dem er sich über diese Gegenstände freimithig unterhielt, und hiernach dessen Gunst immer mehr zu gewinnen schien. Denn er ward freundlich in die innern Zimmer geführt vor die köstlichsten Bilber bedeutender Männer des sechzehnten Jahrhunderts in vollständiger Gegenwart, wie sie sür sich leibten und lebten, ohne sich etwa im Spiegel oder im Zuschauer zu beschauen, sich selbst gelassen und genügend durch ihr Dasein wirkend, nicht durch irgend ein Wollen oder Vornehmen.

Der Hausherr, zufrieden, daß ber Gast eine so reich herangebrachte Bergangenheit vollkommen zu schätzen wußte, ließ ihn Handschriften sehen von manchen Personen, über die sie vorher in der Galerie gessprochen hatten; sogar zusetzt Reliquien, von denen man gewiß war, daß der frühere Besitzer sich ihrer bedient, sie berührt hatte.

Dieß ist meine Art von Poeste, sagte ber Hausherr lächelnb; meine Einbildungstraft muß sich an etwas sesthalten; ich mag kaum glauben, daß es etwas gewesen sei, was nicht noch da ist. Ueber solche Heiligsthümer vergangener Zeit suche ich mir die strengsten Zeugnisse zu verschaffen, sonst werden sie nicht ausgenommen. Am schärfsten werden schriftliche Ueberlieferungen geprüft; denn ich glaube wohl, daß der Wönch die Chronik geschrieben hat, wovon er aber zeugt, daran glaube ich selten. Zuletzt legte er Wilhelmen ein weißes Blatt vor mit Ersuchen um einige Zeilen, doch ohne Unterschrift; worauf der Gast durch eine Tapetenthüre sich in den Saal entlassen und an der Seite des Eustode sand.

Es freut mich, sagte dieser, daß Sie unserm Herrn werth sind; schon daß Sie zu dieser Thüre herauskommen, ist ein Beweis davon. Wissen Sie aber, wosür er Sie hält? Er glaubt einen praktischen Pädagogen an Ihnen zu sehen, den Anaben vermuthet er von vornehmem Hause, Ihrer Führung anvertraut, um mit rechtem Sinn sogleich in die Welt und ihre mannigsaltigen Zustände nach Grundsätzen frühzeitig eingeweiht zu werden. Er thut mir zu viel Ehre an, sagte der Freund, doch will ich das Wort nicht vergebens gehört haben.

Beim Frühstück, wo er seinen Felix schon um die Frauenzimmer beschäftigt fand, eröffneten sie ihm den Wunsch: er möge, da er nun einmal nicht zu halten sei, sich zu der edlen Tante Makarie begeben und vielleicht von da zum Better, um das wunderliche Zaudern aufzuklären. Er werde dadurch sogleich zum Gliede ihrer Familie, erzeige ihnen allen einen entschiedenen Dienst und trete mit Lenardo ohne große Borbereitung in ein zutrauliches Verhältniß.

Er jedoch versetzte bagegen: Wohin Sie mich senden, begeb' ich mich gern; ich ging aus zu schauen und zu benken; bei Ihnen habe ich mehr ersahren und gelernt, als ich hoffen durfte, und bin überzeugt, auf dem nächsten eingeleiteten Wege werd' ich mehr, als ich erwarten kann, gewahr werden und lernen.

Und du, artiger Tangenichts! Was wirst denn du lernen? fragte Hersilie, worauf der Knabe sehr ked erwiederte: Ich lerne schreiben, damit ich dir einen Brief schicken kann, und reiten wie keiner, damit ich immer gleich wieder bei dir bin. Hierauf sagte Hersilie bedenklich: Mit meinen zeitbürtigen Verehrern hat es mir niemals recht glücken wollen; es scheint, daß die folgende Generation mich nächstens entschädigen will.

Nun aber empfinden wir mit unserm Freunde, wie schmerzlich die Stunde des Abschieds herannaht, und mögen uns gern von den Eigenheiten seines trefflichen Wirthes, von den Seltsamkeiten des außerordentlichen Mannes einen deutlichen Begriff machen. Um ihn aber nicht
salsch zu beurtheilen, müssen wir auf das Herkommen, auf das Herankommen dieser schon zu hohen Jahren gelangten würdigen Person unsere Ausmerksamkeit richten. Was wir ausfragen konnten, ist solgendes:

Sein Großvater lebte als thätiges Glieb einer Gesandtschaft in England, gerade in den letzten Jahren des William Penn. Das hohe Wohlwollen, die reinen Absichten, die unverrückte Thätigkeit eines so vorzüglichen Mannes, der Conflict, in den er deßhalb mit der Welt gerieth, die Gefahren und Bedrängnisse, unter denen der Edle zu unterliegen schien, erregten in dem empfänglichen Geiste des jungen Mannes ein entschiedenes Interesse; er verbrüderte sich mit der Angelegenheit, und zog endlich selbst nach Amerika. Der Bater unsers Herrn ist in Philadelphia geboren, und beide rühmten sich beigetragen zu haben, daß eine allgemeine freiere Religionsübung in den Colonien Statt sand.

hier entwickelte sich die Maxime, daß eine in sich abgeschlossene, in Sitten und Religion übereinstimmende Nation vor aller fremden Einwirkung, aller Neuerung sich wohl zu hüten habe; daß aber da, wo man auf frischem Boden viele Glieber von allen Seiten her zusammen berufen will, möglichst unbedingte Thätigkeit im Erwerb, und freier Spielraum der allgemeinsittlichen und religiösen Vorstellungen zu vergönnen sei.

Der lebhafte Trieb nach Amerika im Ansange bes achtzehnten Jahrhunderts war groß, indem ein jeder, der sich diesseits einigermaßen unbequem sand, sich brüben in Freiheit zu setzen hoffte; dieser Trieb ward genährt durch wünschenswerthe Besitzungen, die man erlangen konnte, ehe sich noch die Bevölkerung weiter nach Westen verbreitete. Ganze sogenannte Grafschaften standen noch zu Kauf an der Gränze des bewohnten Landes, auch der Bater unsers Herrn hatte sich dort besdentend angesiedelt.

Wie aber in ben Söhnen sich oft ein Wiberspruch hervorthut gegen väterliche Gesinnungen, so zeigte sich's auch hier. Unser Hausherr, als Imgling nach Europa gelangt, sand sich hier ganz anders; diese unschätzbare Cultur, seit mehreren tausend Jahren entsprungen, gewachsen, ausgebreitet, gedämpst, gedrückt, nie ganz erdrückt, wieder ausathmend, sich neu belebend und nach wie vor in unendlichen Thätigkeiten hervor-

tretend, gab ihm ganz andere Begriffe, wohin die Menscheit gelangen kann. Er zog vor, an den großen unübersehlichen Bortheilen sein Antheil hinzunehmen, und lieber in der großen geregelt thätigen Masse mitwirkend sich zu verlieren, als brüben über dem Meere um Jahrbunderte verspätet den Orpheus und Lykurg zu spielen; er sagte: Ueberall bedarf der Mensch Geduld, überall muß er Rückscht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige absinden, daß er mir diese oder jene Gerechtsame zugestehe, lieber mich mit meinen Nachbarn vergleichen, daß sie mir gewisse Beschränkungen erlassen, wenn ich ihnen von einer andern Seite nachgebe, als daß ich mich mit den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie durch Contracte betrüge, um sie zu verdrängen ans ihren Sümpsen, wo man von Mosquitos zu Tode gepeinigt wird.

Er übernahm die Familiengliter, wußte sie freisinnig zu behandeln, sie wirthschaftlich einzurichten, weite unnütz scheinende Nachbardistricte klüglich anzuschließen und so sich innerhalb der cultivirten Welt, die in einem gewissen Sinne auch gar oft eine Wildniß genannt werden kann, ein mäßiges Gebiet zu erwerben und zu bilden, das für die beschränkten Zustände immer noch ntopisch genug ist.

Religionsfreiheit ist daher in diesem Bezirk natürlich; der öffentliche Cultus wird als ein freies Bekenntniß angesehen, daß man in Leben und Tod zusammen gehöre; hiernach aber wird sehr darauf gesehen, daß niemand sich absondere.

Man wird in den einzelnen Ansiedelungen mäßig große Gebände gewahr; dies ist der Raum, den der Grundbesitzer jeder Gemeinde schuldig ist; hier kommen die Aeltesten zusammen, um sich zu berathen, hier versammeln sich die Glieder, um Belehrung und fromme Ermunterung zu vernehmen. Wer auch zu heiterm Ergetzen ist dieser Raum bestimmt; hier werden die hochzeitlichen Tänze ausgesührt und der Feiertag mit Musik geschlossen.

Hierauf kann uns die Natur selbst führen. Bei gewöhnlich heiterer Witterung sehen wir unter berselben Linde die Aeltesten im Rath, die Gemeinde zur Erbauung und die Jugend im Tanze sich schwenkend. Auf ernstem Lebensgrunde zeigt sich das Heilige so schön, Ernst und Heiligkeit mäßigen die Lust, und nur durch Mäßigung erhalten wir uns.

Ist die Gemeinde anderes Sinnes und wohlhabend genug, so steht es ihr frei, verschiedene Baulickkeiten den verschiedenen Zwecken zu widmen.

Wenn aber dieß alles ans Deffentliche und Gemeinsamsittliche berechnet ist, so bleibt die eigentliche Religion ein Inneres, ja Individuelles; denn sie hat ganz allein mit dem Gewissen zu thun, dieses soll erregt, soll beschwichtigt werden: erregt, wenn es stumps, unthätig, unwirksam dahin brittet, beschwichtigt, wenn es durch renige Unruhe das Leben zu verbittern droht. Denn es ist ganz nah' mit der Sorge verwandt, die in den Kummer überzugehen droht, wenn wir uns ober andern durch eigene Schuld ein lebel zugezogen haben.

Da wir aber zu Betrachtungen, wie sie hier gesorbert werden, nicht immer aufgelegt sind, auch nicht immer aufgeregt sein mögen, so ist hiezu der Sonntag bestimmt, wo alles, was den Menschen drückt, in religiöser, sittlicher, geselliger, ökonomischer Beziehung zur Sprache kommen muß.

Benn Sie eine Zeit lang bei uns blieben, sagte Juliette, so würbe auch unser Sonntag Ihnen nicht mißfallen. Uebermorgen früh würben Sie eine große Stille bemerken; jeber bleibt einsam und wibmet fich einer vorgeschriebenen Betrachtung. Der Menfc ift ein beschränktes Besen: unsere Beschräntung zu überbenten, ist ber Sonntag gewibmet. Sind es körperliche Leiben, die wir im Lebenstaumel ber Woche vielleicht gering achteten, so muffen wir am Anfang ber neuen alsobalb ben Arzt aufsuchen; ift unsere Beschränkung ökonomisch und sonft bürgerlich, so find unfere Beamten verpflichtet, ihre Sitzungen zu halten ; ift es geistig, sittlich, was uns verbüftert, so haben wir uns an einen Freund, an einen Wohlbenkenben zu wenben, beffen Rath, beffen Ginwirfung zu erbitten; genug, es ist bas Gesetz, baß niemand eine Angelegenheit, die ihn beunruhigt ober qualt, in die neue Woche binübernehmen bürfe. Bon brückenben Pflichten kann uns nur bie gewissenhafteste Ausübung befreien, und was gar nicht aufzulösen ist, überlaffen wir zuletzt Gott als bem allbebingenben und allbefreienben Besen. Auch ber Oheim selbst unterläßt nicht solche Prüfung; es find sogar Fälle, wo er mit uns vertraulich über eine Angelegenheit gesprochen hat, die er im Augenblick nicht überwinden konnte; am meisten aber bespricht er fich mit unserer eblen Tante, bie er von Zeit zu Zeit besuchend angeht. Anch pflegt er Sonntag Abends zu fragen, ob alles rein gebeichtet und abgethan worben. Sie sehen hieraus, bag wir alle Sorgfalt anwenden, um nicht in Ihren Orben, nicht in die Gemeinschaft ber Entsagenben aufgenommen zu werben.

Es ist ein sauberes Leben! rief Hersilie, wenn ich mich alle acht Tage resignire, so hab' ich es freilich bei breihundert und flinfunds sechzigen zu Gute.

Bor bem Abschiebe jedoch erhielt unser Freund von dem jüngern Beamten ein Packet mit beiliegendem Schreiben, aus welchem wir folsgende Stelle ausheben:

Mir will scheinen, daß bei jeder Nation ein anderer Sinn vorwalte, bessen Befriedigung sie allein glücklich macht, und dieß bemerkt man ja schon an verschiedenen Menschen. Der eine, der sein Ohr mit vollen, anmuthig geregelten Tönen gefüllt, Geist und Seele dadurch angeregt wünscht, dankt er mir's, wenn ich ihm das trefslichste Gemälde vor Angen stelle? Ein Gemäldesreund will schauen, er wird ablehnen, durch Gedicht oder Roman seine Einbildungskraft erregen zu lassen. Wer ist denn so begabt, daß er vielseitig genießen könne?

Sie aber, vorübergehender Freund, sind mir als ein solcher erschiesnen, und wenn Sie die Nettigkeit einer vornehm reichen französischen Berirrung zu schäten wußten, so hoffe ich, Sie werden die einsache treue Rechtlichkeit deutscher Zustände nicht verschmähen, und mir verzeihen, wenn ich nach meiner Art und Denkweise, nach Herkommen und Stellung, kein anmuthigeres Bild sinde, als wie sie uns der deutsche Mittelstand in seinen reinen Häuslichkeiten sehen läßt.

Laffen Sie fich's gefallen und gebenten mein.

## Mchtes Capitel.

## Mer ift der Berrather?

Nein! nein! rief er aus, als er heftig und eilig ins angewiesene Schlaszimmer trat und das Licht niedersetzte: nein! es ist nicht möglich! Aber wohin soll ich mich wenden? Das erstemal dent' ich anders als er, das erstemal empfind' ich, will ich anders. — O mein Bater! Könntest du unsichtbar gegenwärtig sein, mich durch und durch schauen, du würdest dich überzeugen, daß ich noch derselbe din, immer der treue, gehorsame, liedevolle Sohn. — Nein zu sagen! des Baters liebstem, lange gehegtem Wunsch zu widerstreben! wie soll ich's offenbaren? wie soll ich's ausdrücken? Nein, ich kann Julien nicht heirathen. — Indem ich's ausspreche, erschrecke ich. Und wie soll ich vor ihn treten, es ihm er-

öffnen, dem guten, lieben Bater? Er blickt mich staunend an und schweigt, er schüttelt den Kopf; der einsichtige, kluge, gelehrte Mann weiß keine Worte zu sinden. Weh' mir! — O ich wüßte wohl, wem ich diese Bein, diese Berlegenheit vertraute, wen ich mir zum Fürsprecher auszuisse; aus allen dich, Lucinde! und dir möcht' ich zuerst sagen, wie ich dich liebe, wie ich mich dir hingebe und dich slehentlich bitte: vertritt mich, und kannst du mich lieben, willst du mein sein, so vertritt uns beide.

Dieses kurze, herzlich leibenschaftliche Selbstgespräch aufzuklären, wird es aber viele Worte kosten.

Brosesson R. zu N. hatte einen einzigen Anaben von wundersamer Schönheit, den er bis in das achte Jahr der Borsorge seiner Gattin, der würdigsten Frau, überließ; diese leitete die Stunden und Tage des Kindes zum Leben, Lernen und zu allem guten Betragen. Sie starb, und im Augenblicke sühlte der Bater, daß er diese Sorgsalt persönlich nicht weiter sortsetzen könne. Bisher war alles Uebereintunft zwischen den Eltern; sie arbeiteten auf Einen/Zweck, beschlossen zusammen für die nächste Zeit, was zu thun sei, und die Mutter verstand alles weiselich auszusühren. Doppelt und dreisach war nun die Sorge des Wittwers, welcher wohl wußte und täglich vor Augen sah, daß für Söhne der Prosessoren auf Akademien selbst nur durch ein Wunder eine glückliche Bildung zu hossen sei.

In bieser Berlegenheit wendete er sich an seinen Freund, den Oberamtmann zu R., mit dem er schon frühere Plane näherer Familien-Berbindungen durchgesprochen hatte. Dieser wußte zu rathen und zu helsen, daß der Sohn in eine der guten Lehranstalten aufgenommen wurde, die in Deutschland blühten, und worin sür den ganzen Menschen, sür Leib, Seele und Geist möglichst gesorgt ward.

Untergebracht war nun der Sohn, der Bater jedoch fand sich gar mallein. Seiner Gattin beraubt, der lieblichen Gegenwart des Knaben entfremdet, den er, ohne selbsteigenes Bemühen, so erwünscht herausges bildet gesehn. Auch hier kam die Freundschaft des Oberamtmanns zu Statten; die Entfernung ihrer Wohnorte verschwand vor der Neigung, der Lust, sich zu dewegen, sich zu zerstreuen. Hier sand nun der versweise Gelehrte in einem, gleichfalls mutterlosen, Familientreis zwei schne, verschiedenartig liebenswürdige Töchter heranwachsen; wo denn beide Bäter sich immer mehr und mehr bestärkten in dem Gedanken, in der Aussicht, ihre Häuser dereinst auss erfreulichste verbunden zu sehn.

Sie lebten in einem glücklichen Fürstenlande; ber tüchtige Mann war seiner Stelle lebenslänglich gewiß, und ein gewünschter Nachfolger wahrscheinlich. Nun sollte, nach einem verständigen Familien- und Ministerial-Plan, sich Lucidor zu dem wichtigen Posten des künstigen Schwiegervaters bilden. Dieß gelang ihm auch von Stuse zu Stuse. Man versäumte nichts, ihm alle Kenntnisse zu überliefern, alle Thätigeteiten an ihm zu entwickeln, deren der Staat jederzeit bedarf: die Pflege des strengen gerichtlichen Rechts, des läßlichern, wo Klugheit und Geswandtheit dem Ausübenden zur Hand geht; der Calcul zum Tagesegebrauch, die höheren Uebersichten nicht ausgeschlossen, aber alles unsmittelbar am Leben, wie es gewiß und unausbleiblich zu gedrauchen wäre.

In diesem Sinne hatte Lucidor seine Schuljahre vollbracht, und ward nun durch Bater und Gönner zur Akademie verbereitet. Er zeigte das schönste Talent zu allem und verdankte der Natur auch noch das seltene Glück, aus Liebe zum Bater, aus Ehrsucht für den Freund, seine Fähigkeiten gerade dahin lenken zu wollen, wohin man deutete, erst aus Gehorsam, dann aus Ueberzeugung. Auf eine auswärtige Akademie ward er gesendet und ging daselbst, sowohl nach eigener brieflicher Rechenschaft, als nach Zeugniß seiner Lehrer und Aufseher, den Gang, der ihn zum Ziele sühren sollte. Nur konnte man nicht billigen, daß er in einigen Fällen zu ungeduldig brad gewesen. Der Bater schüttelte hierüber den Kops, der Oberamtmann nickte. Wer hätte sich nicht einen solchen Sohn gewünscht!

Indessen wuchsen die Töchter heran, Julie und Lucinde. Jene, die jüngere, neckisch, lieblich, unstet, höchst unterhaltend; die andere zu bezeichnen schwer, weil sie in Gerabheit und Reinheit dasjenige darsstellte, was wir an allen Frauen wünschenswerth finden. Man besuchte sich wechselseitig, und im Hause des Prosessors sand Inlie die unerschöpslichste Unterhaltung.

Geographie, die er durch Topographie zu beleben wußte, gehörte zu seinem Fach, und sobald Julie nur einen Band gewahr worden, bergleichen aus der Homannischen Officin eine ganze Reihe da ftanden, so wurden sämmtliche Städte gemustert, beurtheilt, vorgezogen oder zurückgewiesen; alle Häfen besonders erlangten ihre Gunst; andere Städte, welche nur einigermaßen ihren Beifall erhalten wollten, mußten sich mit viel Thürmen, Kuppeln und Minareten sleißig hervorheben.

Der Bater ließ sie wochenlang bei bem geprüften Freunde; sie nahm wirklich zu an Wissenschaft und Einsicht, und kannte so ziemlich

bie bewohnte Welt nach Hanptbezügen, Punkten und Orten. Auch war sie auf Trachten fremder Nationen sehr ausmerksam, und wenn ihr Psiegvater manchmal scherzhaft fragte: ob ihr denn von den vielen jungen hübschen Lenten, die da vor dem Fenster hin und wieder gingen, nicht einer oder der andere wirklich gefalle? so sagte sie: Ja freilich, wenn er recht seltsam aussieht! — Da nun unsere jungen Studirenden es niemals daran sehlen lassen, so hatte sie oft Gelegenheit, an einem oder dem andern Theil zu nehmen; sie erinnerte sich an ihm irgend einer semden Nationaltracht, versicherte jedoch zuleht, es müsse wenigstens ein Grieche, völlig nationell ausstafssirt, herbeikommen, wenn sie ihm vorzügsliche Ausmerksamkeit widmen sollte; beswegen sie sich auch auf die Leipziger Messe wünschte, wo bergleichen auf der Straße zu sehen wären.

Nach seinen trocknen und manchmal verdrießlichen Arbeiten hatte nun unser Lehrer keine glücklichern Augenblicke, als wenn er sie scherz zend unterrichtete und dabei heimlich triumphirte, sich eine so liebens-würdige, immer unterhaltene, immer unterhaltenbe Schwiegertochter pu erziehen. Die beiden Bäter waren übrigens einverstanden, daß die Mädchen nichts von der Absicht vermuthen sollten; auch Lucidorn hielt man sie verborgen.

So waren Jahre vergangen, wie sie benn gar leicht vergehen: Lucidor stellte sich dar, vollendet, alle Prüfungen bestehend, selbst zur Frende der obern Borgesetzten, die nichts mehr wünschten, als die Hoffung alter, würdiger, begünstigter, gunstwerther Diener mit gutem Gewissen erfüllen zu können.

Und so war benn die Angelegenheit mit ordnungsgemäßem Schritt endlich bahin gediehen, daß Lucidor, nachdem er sich in untergeordneten Stellen musterhaft betragen, nunmehr einen ganz vortheilhaften Sitz nach Berdienst und Wunsch erlangen sollte, gerade mittewegs zwischen der Afabemie und dem Oberamtmann gelegen.

Der Bater sprach nunmehr mit bem Sohn von Julien, auf die er disher nur hingebeutet hatte, als von bessen Braut und Gattin, ohne weiteren Zweisel und Bedingung, das Glück preisend, solch ein lebendiges Kleinod sich angeeignet zu haben. Er sah seine Schwieger-tocker im Seiste schon wieder von Zeit zu Zeit bei sich, mit Charten, Planen und Städtebildern beschäftigt; der Sohn dagegen erinnerte sich des allerliebsten, heitern Wesens, das ihn, zu kindlicher Zeit, durch Reckerei wie durch Freundlichkeit immer ergetzt hatte. Nun sollte Lucidor zu dem Oberamtmann hinüberreiten, die herangewachsene Schöne näher

betrachten, sich einige Wochen, zu Gewohnheit und Bekanntschaft, mit bem Gesammthause ergehen. Würden die jungen Leute, wie zu hoffen, bald einig, so sollte man's melben; der Bater würde sogleich erscheinen, damit ein seierliches Berlöbniß das gehoffte Glück für ewig sicher stelle.

Lucidor kommt an, er wird freundlichst empfangen, ein Zimmer ihm angewiesen, er richtet sich ein und erscheint. Da sindet er benn, außer den uns schon bekannten Familiengliedern, noch einen halberwachsenen Sohn, verzogen, geradezu, aber gescheidt und gutmüthig, so daß, wenn man ihn für den lustigen Rath nehmen wollte, er gar nicht übel zum Ganzen paßte. Dann gehörte zum Haus ein sehr alter, aber gesunder, frohmüthiger Mann, still, sein, klug, ausledend nun hie und da aushelsend. Gleich nach Lucidor kam noch ein Fremder hinzu, nicht mehr jung, von bedeutendem Ansehn, würdig, lebensgewandt und durch Kenntniß der weitesten Weltgegenden höchst unterhaltend. Sie hießen ihn Antoni.

Julie empfing ihren angekündigten Bräutigam schicklich, aber zuvorkommend, Lucinde dagegen machte die Ehre des Hauses, wie jene ihrer Person. So verging der Tag ausgezeichnet angenehm für alle, nur für Lucidorn nicht; er, ohnehin schweigsam, mußte von Zeit zu Zeit, um nicht gar zu verstummen, sich fragend verhalten; wobei denn niemand zum Vortheil erscheint.

Zerstreut war er durchaus: benn er hatte vom ersten Augenblick an nicht Abneigung noch Widerwillen, aber Entfremdung gegen Julien gesühlt; Lucinde dagegen zog ihn an, daß er zitterte, wenn sie ihn mit ihren vollen, reinen, ruhigen Augen ansah.

So bebrängt, erreichte er ben ersten Abend sein Schlaßimmer, und ergoß sich in jenem Monolog, mit dem wir begonnen haben. Um aber auch diesen zu erklären, und wie die Heftigkeit einer solchen Redessülle zu bemjenigen paßt, was wir schon von ihm wissen, wird eine kurze Mittheilung nöthig.

Lucibor war von tiefem Gemüth und hatte meift etwas anders im Sinn, als was die Gegenwart erheischte: beswegen Unterhaltung und Gespräch ihm nie recht glücken wollte; er fühlte das und wurde schweigsam, außer wenn von bestimmten Fächern die Rede war, die er durchstudirt hatte, davon ihm jederzeit zu Diensten stand, was er bedurfte. Dazu kam, daß er, früher auf der Schule, später auf der Universität, sich an Freunden betrogen und seinen Herzenserguß unglücklich vergeudet hatte; jede Mittheilung war ihm daher bedenklich;

Bebenken aber hebt jede Mittheilung auf. Zu seinem Bater war er nur gewohnt unisono zu sprechen, und sein volles Herz ergoß sich daher in Monologen, sobald er allein war.

Den andern Morgen hatte er sich zusammengenommen, und wäre doch beinahe außer Fassung gerückt, als ihm Julie noch freundlicher, heiterer und freier entgegen kam. Sie wußte viel zu fragen, nach seinen Land- und Wassersahrten, wie er, als Student, mit dem Bilmbelchen auf dem Rücken die Schweiz durchstreift und durchstiegen, ja über die Alpen gekommen. Da wollte sie nun von der schönen Insel, auf dem großen siblichen See, vieles wissen; rückwärts aber mußte der Rhein, von seinem ersten Ursprung an, erst durch höchst unerfreuliche Gegenden begleitet werden, und so hinabwärts durch manche Abwechselung; wo es denn freilich zuletzt, zwischen Mainz und Coblenz, noch der Rühe werth ist, den Fluß ehrenvoll aus seiner letzten Beschränstung in die weite Welt, ins Meer zu entlassen.

Lucidor fühlte sich hiebei sehr erleichtert, erzählte gern und gut, so daß Julie entzückt ausrief: so was müsse man selbander sehen. Worüber denn Lucidor abermals erschrak, weil er darin eine Anspielung auf ihr gemeinsames Wandern durchs Leben zu spüren glaubte.

Bon seiner Erzählerpsticht jedoch wurde er bald abgelöst: benn ber Fremde, den sie Antoni hießen, verdunkelte gar geschwind alle Bergsuellen, Felsuser, eingezwängte, freigelassene Flüsse: nun hier ging's unmittelbar nach Genua; Livorno lag nicht weit, das Interessanteste im Lande nahm man auf den Raud so mit; Neapel mußte man, ehe man stürbe, gesehen haben, dann aber blieb freilich Constantinopel noch übrig, das doch auch nicht zu versäumen sei. Die Beschreibung, die Antoni von der weiten Welt machte, riß die Sinbildungskraft aller mit sich sort, ob er gleich weniger Feuer darein zu legen hatte. Julie, ganz außer sich, war aber noch keineswegs besriedigt, sie sühlte noch Lust nach Alexandrien, Cairo, besonders aber zu den Pyramiden, von denen sie ziemlich auslangende Kenntnisse durch ihres vermuthlichen Schwieger-vaters Unterricht gewonnen hatte.

Lucidor, des nächsten Abends (er hatte kaum die Thüre angezogen, das Licht noch nicht niedergesett), rief aus: Nun besinne dich denn! es ist Ernst. Du hast viel Ernstes gelernt und durchdacht; was soll denn Rechtsgelehrsamkeit, wenn du jetzt nicht gleich als Rechtsmann handelst? Siehe dich als einen Bevollmächtigten an, vergiß dich selbst und thue, was du sir andere zu thun schuldig wärst. Es verschränkt sich aufs

fürchterlichste! Der Fremde ist offenbar um Lucindens willen da, sie bezeigt ihm die schönsten, edelsten, gesellig häuslichen Ausmerksamkeiten; die kleine Närrin möchte mit jedem durch die Welt lausen, sür nichts und wieder nichts. Ueberdieß noch ist sie ein Schalk; ihr Antheil an Städten und Ländern ist eine Posse, wodurch sie uns zum Schweigen bringt. Warum aber seh' ich diese Sache so verwirrt und verschränkt an? Ist der Oberamtmann nicht selbst der verständigste, der einsichtigste, liebevollste Vermittler? Du willst ihm sagen, wie du sühlst und denks, und er wird mitdenken, wenn auch nicht mitsihlen. Er vermag alles über den Bater. Und ist nicht eine wie die andere seine Tochter? Was will denn der Anton Reiser mit Lucinden, die für das Haus geboren ist, um glüdlich zu sein und Glüd zu schaffen? Hefte sich doch das zapplige Quecksilber an den ewigen Inden, das wird eine allersliehste Partie werden.

Des Morgens ging Lucidor sesten Entschlusses hinab, mit dem Bater zu sprechen und ihn deshalb in bekannten freien Stunden unsverzüglich anzugehn. Wie groß war sein Schmerz, seine Berlegenheit, als er vernahm: der Oberamtmann, in Geschäften verreist, werde erst übermorgen zurückerwartet. Julie schien heute so recht ganz ihren Reisestag zu haben, sie hielt sich an den Weltwanderer und überließ mit einigen Scherzreben, die sich auf Häuslichkeit bezogen, Lucidor an Lucinden. Hatte der Freund vorher das eble Mädchen aus gewisser Ferne gesehen, nach einem allgemeinen Eindruck, und sie sich schon herzlichst angeeignet, so mußte er in der nächsten Rähe alles doppelt und dreissach entdeden, was ihn erst im Allgemeinen anzog.

Der gute alte Hausfreund, an der Stelle des abwesenden Baters, that sich nun hervor; auch er hatte gelebt, geliebt und war, nach manschen Quetschungen des Lebens, noch endlich an der Seite des Jugendsfreundes aufgefrischt und wohlbehalten. Er belebte das Gespräch und verbreitete sich besonders über Berirrungen in der Wahl eines Gatten, erzählte merkwürdige Beispiele von zeitiger und verspäteter Erklärung. Lucinde erschien in ihrem völligen Glanze, sie gestand: daß im Leben das Zufällige jeder Art, und so auch in Berbindungen, das Allerbeste bewirken könne; doch sei es schöner, herzerhebender, wenn der Mensch sich sagen dürse: er sei sein Glück sich selbst, der stillen, ruhigen Ueberzeugung seines Herzens, einem edlen Borsatz und raschen Entschlusse schulden Entschlusse er Beisall gab, worauf die Frauenzimmer sich balb entsernten. Der

alte Borsitzende mochte sich in Wechselgeschichten gern ergeben, und so verbreitete sich die Unterhaltung in heitere Beispiele, die jedoch unsern Helden so nahe berührten, daß nur ein so rein gebildeter Jüngling nicht herauszubrechen über sich gewinnen konnte; das geschah aber, als er allein war.

Ich habe mich gehalten! rief er aus; mit solcher Berwirrung will ich meinen guten Bater nicht kränken; ich habe an mich gehalten: benn ich sehe in diesem würdigen Hausfreunde den Stellvertretenden beider Bäter; zu ihm will ich reden, ihm alles entdecken, er wird's gewiß vermitteln und hat beinahe schon ausgesprochen, was ich wünsche. Sollte er im einzelnen Falle schelten, was er überhaupt billigt? Morgen früh such' ich ihn auf; ich muß diesem Drange Luft machen.

Beim Frühstlick fand sich der Greis nicht ein; er hatte, hieß es, gestern Abend zu viel gesprochen, zu lange gesessen und einige Tropsen Bein über Gewohnheit getrunken. Man erzählte viel zu seinem Lobe, und zwar gerade solche Reden und Handlungen, die Lucidorn zur Berzweislung brachten, daß er sich nicht sogleich an ihn gewendet. Dieses nuangenehme Gesühl ward nur noch geschärft, als er vernahm: bei solchen Ansällen lasse der gute Alte sich manchmal in acht Tagen gar nicht sehen.

Ein ländlicher Aufenthalt bat für geselliges Zusammensein gar große Bortheile, besonders wenn die Bewirthenden sich, als bentende, fühlende Personen, mehrere Jahre veranlaßt gefunden, der natürlichen Anlage ihrer Umgebung zu hülfe zu kommen. So war es hier geglüdt. Der Oberamtmann, erst unverheirathet, bann in einer langen gludlichen Che, selbst vermögenb, an einem einträglichen Posten, hatte nach eignem Blid und Einficht, nach Liebhaberei seiner Frau, ja gulett nach Wünschen und Grillen seiner Kinder, erst größere und kleinere, abgesonderte Anlagen besorgt und begünftigt, welche, mit Gefühl allmählich burch Pflanzungen und Wege verbunden, eine allerliebste, veridiebentlich abweichenbe, charakteristische Scenenfolge bem Durchwanbelnben barstellten. Eine solche Wallfahrt ließen benn auch unsere jungen Familienglieber ihren Gast antreten, wie man seine Anlagen bem Fremben gerne vorzeigt, bamit er bas, was uns gewöhnlich geworben, auffallend erblide und ben günstigen Einbrud bavon für immer behalte.

Die nächste, so wie die fernere Gegend war zu bescheibenen Anslagen und eigentlich ländlichen Einzelnheiten höchst geeignet. Fruchtsbare Hügel wechselten mit wohlbewässerten Wiesengründen, so daß das

Ganze von Zeit zu zeit zu sehen war, ohne flach zu sein; und wenn Grund und Boden vorzüglich dem Nutzen gewidmet erschien, so war boch das Anmuthige, das Reizende nicht ausgeschlossen.

An die Haupt- und Wirthschaftsgebäude sügten sich Lust-, Obstund Grasgärten, aus benen man sich unversehens in ein Hölzchen verlor, das ein breiter sahrbarer Weg auf und ab, hin und wieder durchschlängelte. Hier in der Mitte war, auf der bedeutendsten Hibe, ein Saal erbaut, mit anstoßenden Gemächern. Wer zur Hauptthüre hereintrat, sah im großen Spiegel die günstigste Aussicht, welche die Gegend nur gewähren mochte, und kehrte sich geschwind wieder um, an der Wirklickeit von dem unerwarteten Vilde Erholung zu nehmen: denn das Heransommen war künstlich genug eingerichtet, und alles klüglich verdeckt, was Ueberraschung bewirken sollte. Niemand trat herein, ohne daß er von dem Spiegel zur Natur und von der Natur zum Spiegel sich nicht gern hin und wieder gewendet hätte.

Am schönften, beiterften, längsten Tage einmal auf bem Wege, hielt man einen siunigen Flurzug um und burch bas Ganze. wurde bas Abenbplätichen ber guten Mutter bezeichnet, wo eine herrliche Buche ringsumber fich freien Raum gehalten hatte. Balb nachher wurde Lucindens Morgenandacht von Julien halb necisch angebeutet, in ber Nähe eines Wässerchens zwischen Pappeln und Erlen, an hinabstreichenben Wiesen, hinaufziehenben Aedern. Es war nicht ju beschreiben wie hilbsch! Schon überall glanbte man es gesehen zu haben, aber nirgends in seiner Ginfalt so bebeutenb und so willfommen. Dagegen zeigte ber Junker, auch halb wiber Willen Juliens, bie kleinlichen Lauben und findischen Gärtchenanstalten, bie, nächst einer vertraulich gelegenen Mühle, taum noch zu bemerten; fie schrieben fich aus einer Zeit ber, wo Julie, etwa in ihrem zehnten Jahre, fich in ben Kopf gesetzt hatte, Müllerin zu werben und, nach bem Abgang ber beiben alten Leute, selbst einzutreten und fich einen braven Mühlknappen auszusuchen.

Das war zu einer Zeit, rief Julie, wo ich noch nichts von Stäbten wußte, die an Flüssen liegen, oder gar am Meer, von Genua nichts u. s. w. Ihr guter Bater, Lucidor, hat mich bekehrt, seit der Zeit komm' ich nicht leicht hierher. Sie setzte sich neckisch auf ein Bänkschen, das sie kaum noch trug, unter einen Hollunderstrauch, der sich zu tief gebeugt hatte. Pfui, übers Hocken! rief sie, sprang auf und lief mit dem lustigen Bruder voran.

Das zurückgebliebene Paar unterhielt sich verständig, und in solchen Fällen nähert sich der Berstand auch wohl dem Gesühl. — Abwechselnd einsache natürliche Gegenstände zu durchwandern, mit Ruhe zu bestrachten, wie der verständige, kluge Mensch ihnen etwas abzugewinnen weiß, wie die Einsicht ins Borhandene, zum Gesühl seiner Bedürsnisse sich gesellend, Wunder thut, um die Welt erst bewohndar zu machen, dann zu bevölkern und endlich zu übervölkern, das alles konnte hier im Einzelnen zur Sprache kommen. Lucinde gab von allem Rechenschaft und konnte, so bescheiden sie war, nicht verbergen, daß die besquemlich angenehmen Berbindungen entsernter Partien ihr Werk seien, unter Angabe, Leitung ober Bergünstigung einer verehrten Mutter.

Da sich aber benn boch ber längste Tag endlich zum Abend besquemt, so mußte man auf Rücklehr benken, und als man auf einen angenehmen Umweg sann, verlangte ber lustige Bruder: man solle ben küzern, obgleich nicht erfreulichen, wohl gar beschwerlichern Weg einschlagen. Denn, rief er aus, ihr habt mit euren Anlagen und Anschlägen geprahlt, wie ihr die Gegend für malerische Augen und sürzirliche Herzen verschönert und verbessert; laßt mich aber auch zu Ehren kommen.

Nun mußte man über geackerte Stellen und holprichte Pfabe, ja wohl auch auf zufällig hingeworsenen Steinen über Moorstecke wandern, und sah, schon in einer gewissen Ferne, allerlei Maschinenwerk verworten aufgethürmt. Näher betrachtet, war ein großer Luste und Spielplat, nicht ohne Berstand, mit einem gewissen Bolkssinn eingerichtet. Und so standen hier, in gehörigen Entsernungen zusammengeordnet, das große Schaukelrad, wo die Ause und Absteigenden immer gleich horizontal ruhig sitzen bleiben, andere Schaukeleien, Schwungseile, Lusthebel, Regele und Zellenbahnen, und was nur alles erdacht werden kann, um auf einem großen Tristranm eine Menge Menschen versichiedentlichst und gleichmäßig zu beschäftigen und zu erlustigen. Dieß, rief er aus, ist meine Ersindung, meine Anlage! Und obgleich der Bater das Gelb und ein gescheidter Kerl den Kopf dazu hergab, so hätte doch, ohne mich, den ihr oft unvernünstig nennt, Berstand und Gelb sich nicht zusammen gesunden.

So heiter gestimmt kamen alle viere mit Sonnenuntergang wieder nach Hause. Antoni fand sich ein; die Kleine jedoch, die an diesem bewegten Tage noch nicht genug hatte, ließ einspannen und suhr über Land zu einer Freundin, in Berzweissung, sie seit zwei Tagen nicht

gesehen zu haben. Die vier Zurückgebliebenen sühlten sich verlegen, ehe man sich's versah, und es ward sogar ausgesprochen, daß des Baters Ausbleiben die Angehörigen beunruhige. Die Unterhaltung sing an zu stocken, als auf einmal der lustige Junker aufsprang und gar bald mit einem Buche zurücklam, sich zum Vorlesen erbietend. Lucinde entshielt sich nicht zu fragen, wie er auf den Einfall komme, den er seit einem Jahre nicht gehabt; worauf er munter versetzte: Mir fällt alles zur rechten Zeit ein, dessen könnt ihr euch nicht rühmen. Er las eine Folge ächter Mährchen, die den Menschen aus sich selbst hinaussühren, seinen Wünschen schweicheln und ihn jede Bedingung vergessen machen, zwischen welche wir, selbst in den glücklichsten Romenten, doch immer noch eingeklemmt sind.

Was beginne ich nun! rief Lucidor, als er sich endlich allein fand; die Stunde drängt; zu Antoni hab' ich kein Bertrauen: er'ist weltsfremd, ich weiß nicht, wer er ist, wie er ins Haus kommt, noch was er will; um Lucinden scheint er sich zu bemühen, und was könnt' ich daher von ihm hoffen? Mir bleibt nichts übrig als Lucinden selbst anzugehn; sie muß es wissen, sie zuerst. Dieß war ja mein erstes Gestühl; warum lassen wir uns auf Klugheitswege verleiten! Das erste soll nun das letzte sein, und ich hoffe zum Ziel zu gelangen.

Sonnabenb Morgen ging Luciber, zeitig angekleibet, in feinem Zimmer auf und ab, was er Lucinben zu sagen hätte, bin und ber bebenkenb, als er eine Art von scherzhaftem Streit vor seiner Thure vernahm, die auch alsobald aufging. Da schob ber lustige Junker einen Anaben vor sich bin, mit Raffee und Badwert für ben Gaft; er selbst trug talte Rüche und Wein. Du sollst vorangehen, rief ber Junter, benn ber Gast muß zuerst bebient werben, ich bin gewohnt mich selbst zu bebienen. Dein Freund! heute komme ich etwas früh und tumultuarisch; genießen wir unser Frühstück in Rube, und bann wollen wir sehen, was wir anfangen: benn von ber Gesellschaft haben wir wenig zu hoffen. Die Rleine ift von ihrer Freundin noch nicht zurud; biese müssen gegen einander wenigstens alle vierzehn Tage ihr Berg ausschütten, wenn es nicht springen soll. Sonnabend ift Lucinbe gang unbrauchbar, sie liefert bem Bater punktlich ihre Haushaltungsrechnung; ba hab' ich mich auch einmischen sollen, aber Gott bewahre mich! Wenn ich weiß, was eine Sache toftet, so schmedt mir tein Biffen. Gafte werben auf morgen erwartet, ber Alte hat sich noch nicht wieber ins Gleichgewicht gestellt. Antoni ift auf bie Jagb, wir wollen bas Gleiche thun.

Flinten, Taschen und hunde waren bereit, als sie in ben hof tamen, und nun ging es an ben Felbern weg, wo benn boch allenfalls ein junger hase und ein armer gleichgültiger Bogel geschoffen wurde. Indessen besprach man sich von häuslichen und gegenwärtig geselligen Berhältniffen. Antoni warb genannt, und Lucibor verfehlte nicht sich nach ihm näher zu erkundigen. Der lustige Junker, mit einiger Selbstgefälligkeit, versicherte: jenen wunberlichen Mann, fo geheimnisvoll er auch thne, habe er schon burch und burch geblickt. ift, fuhr er fort, gewiß ber Sohn aus einem reichen Handelshause, bas gerabe in bem Augenblick fallirte, als er, in ber Fülle seiner Jugend, Theil an großen Geschäften mit Kraft und Munterkeit zu nehmen, baneben aber die sich reichlich barbietenden Gensisse zu theilen gebachte. Bon ber Höhe seiner Hoffnungen heruntergestürzt, raffte er sich zusammen und leistete, anderen bienend, basjenige, mas er für sich und bie Seinigen nicht mehr bewirken konnte. So burchreifte er bie Welt, lernte sie und ihren wechselseitigen Berkehr aufs genaueste kennen und vergaß babei seines Bortheils nicht. Unermübete Thätigkeit und erprobte Rechtlichkeit brachten und erhielten ihm von vielen ein unbebingtes Bertrauen. So erwarb er sich aller Orten Bekannte und Freunde, ja, es läßt sich gar wohl merken, daß sein Bermögen so weit in der Welt umber vertheilt ift, als seine Bekanntschaft reicht, weßhalb benn auch seine Gegenwart in allen vier Theilen ber Welt von Zeit zu Zeit nöthig ift.

Umständlicher und naiver hatte dieß der lustige Junker erzählt und so manche possenhafte Bemerkung eingeschlossen, eben als wenn er sein Mährchen recht weitläufig auszuspinnen gedächte.

Bie lange steht er nicht schon mit meinem Bater in Berbinbung! Die meinen, ich sehe nichts, weil ich mich um nichts bekimmere; aber eben beswegen seh' ich's nur besto besser, weil mich's nichts angeht. Bieles Gelb hat er bei meinem Bater niebergelegt, ber es wieber sicher und vortheilhaft unterbrachte. Erst gestern stedte er bem Alten ein Iuwelen-Rästchen zu; einsacher, schöner und kostbarer hab' ich nichts gesehen; obgleich nur mit einem Blick, benn es wird verheimlicht. Bahrscheinlich soll es ber Braut zu Bergnügen, Lust und klinstiger Sicherheit verehrt werben. Antoni hat sein Zutrauen auf Lucinben geseht! Wenn ich sie aber so zusammen sehe, kann ich sie nicht sür ein wohl affortirtes Paar halten. Die Ruschliche wäre besser sür ihn; ich glaube auch, sie nimmt ihn lieber als die Aelteste; sie blickt auch wirklich manchmal nach bem alten Knasterbart so munter und theil-

nehmend hinüber, als wenn sie sich mit ihm in den Wagen setzen und auf und davon fliegen wolle. Lucidor saßte sich zusammen; er wußte nicht, was zu erwiedern wäre; alles, was er vernahm, hatte seinen innerlichen Beisall. Der Junker suhr fort: Ueberhaupt hat das Mädechen eine verkehrte Neigung zu alten Leuten; ich glaube, sie hätte Ihren Vater so frisch weg geheirathet wie den Sohn.

Lucidor folgte seinem Gefährten, wo ihn dieser auch über Stock und Stein hinführte; beide vergaßen die Jagd, die ohnehin nicht erzgiebig sein konnte. Sie kehrten auf einem Pachthose ein, wo, gut aufgenommen, der eine Freund sich mit Essen, Trinken und Schwätzen unterhielt, der andere aber in Gedanken und Ueberlegungen sich verssenkte, wie er die gemachte Entdeckung sür sich und seinen Bortheil benutzen möchte.

Lucibor hatte nach allen biesen Erzählungen und Eröffnungen so viel Bertrauen zu Antoni gewonnen, baß er gleich beim Eintritt in ben Hof nach ihm fragte, und in ben Garten eilte, wo er zu finden sein sollte. Er burchftrich bie sämmtlichen Gange bes Parts bei beiterer Abendsonne; umsonst! Rirgends keine Seele war zu sehen; endlich trat er in die Thure bes großen Saals und, wundersam genug, die untergehende Sonne, aus bem Spiegel zuruchscheinenb, blendete ihn bergestalt, daß er die beiden Personen, die auf dem Canapé saßen, nicht erkennen, wohl aber unterscheiben konnte, daß einem Frauenzimmer von einer neben ihr sitzenden Mannsperson die Hand sehr feurig gefüßt wurde. Wie groß war baber sein Entsetzen, als er bei hergestellter Augenruhe Lucinden und Antoni vor sich sah! Er hätte verfinken mögen, stand aber wie eingewurzelt, als ihn Lucinde freundlichst und unbefangen willfommen bieß, zurudte und ihn bat, zu ihrer rechten Seite zu figen. Unbewußt ließ er fich nieber, und wie fie ihn anrebete, nach bem heutigen Tage sich erkundigte, Bergebung bat häuslicher Abhaltungen, ba tonnte er ihre Stimme taum ertragen. Antoni stand auf und empfahl sich Lucinde, als sie, sich gleichfalls erhebend, ben Zurudgebliebenen zum Spaziergang einlub. Neben ihr hergebenb, war er schweigsam und verlegen; auch sie schien beunruhigt; und wenn er nur einigermaßen bei sich gewesen ware, so hatte ihm ein tiefes Athemholen verrathen muffen, bag fie bergliche Seufzer zu verbergen habe. Sie beurlaubte sich zuletzt, als sie sich bem Hause näherten; er aber wandte sich, erft langsam, bann heftig gegen bas Freie. Park war ihm zu eng, er eilte burchs Felb, nur bie Stimme feines Herzens vernehmend, ohne Sinn für die Schönheiten des vollkommensten Abends. Als er sich allein sah und seine Gefühle sich im beruhigenden Thränenerguß Luft machten, rief er aus:

Schon einigemal im Leben, aber nie so grausam hab' ich ben Schmerz empsunden, der mich nun ganz elend macht: wenn das ge-wänschteste Glück endlich Hand in Hand, Arm an Arm zu uns tritt, und zugleich seine Scheiden für ewig ankündet. Ich saß bei ihr, ging neben ihr, das bewegte Kleid berührte mich, und ich hatte sie schon verloren! Zähle dir das nicht vor, drösele dir's nicht auf, schweig und entschließe dich!

Er hatte sich selbst den Mund verboten, er schwieg und sann, durch Felder, Wiesen und Busch, nicht immer auf den wegsamsten Psaden hinschreitend. Nur als er spät in sein Zimmer trat, hielt er sich nicht und rief: Morgen früh din ich fort, solch einen Tag will ich nicht wieder erleben.

Und so warf er sich angekleidet aufs Lager. — Glückliche, gesunde Jugend! Er schlief schon; die abmüdende Bewegung des Tages hatte ihm die süßeste Nachtruhe verdient. Aus tröstlichen Morgenträumen jedoch weckte ihn die allerfrühste Sonne; es war eben der längste Tag, der ihm überlang zu werden drohte. Wenn er die Anmuth des beruhigenden Abendgestirns gar nicht empsunden, so sühlte er die aufregende Schönheit des Morgens nur, um zu verzweiseln. Er sah die Welt so herrlich als je, seinen Augen war sie es noch: sein Inneres aber widersprach: das gehörte ihm alles nicht mehr an, er hatte Lucinden verloren.

## Menntes Capitel.

Der Mantelsack war schnell gepackt, ben er wollte liegen lassen, seinen Brief schrieb er bazu, nur mit wenig Worten sollte sein Ausbleiben vom Tisch, vielleicht auch vom Abend, durch den Reitsnecht entschuldigt werden, den er ohnehin ausweden mußte. Diesen aber sand er unten schon vor dem Stalle, mit großen Schritten auf und ab gehend. Sie wollen doch nicht reiten? rief der sonst gutmithige Rensch mit einigem Verdruß. Ihnen darf ich es wohl sagen, aber der junge Herr wird alle Tage unerträglicher. Hatte er sich doch gestern in der Gegend herumgetrieben, daß man glauben sollte, er danke Gott, einen Sonntagmorgen zu ruhen. Kommt er nicht heute früh vor Tag,

Lucidor: Nun, was sagen Sie? Lucidor schwieg, und der wilde Junker trat herein. Das Hin- und Wiederreden gab eine lange Scene; genug, man beschloß, den Reitknecht sogleich hinzuschicken, um für das Pferd Sorge zu tragen.

Den Greis zurücklassend, eilten beibe junge Leute nach dem Hause, wohin sich Lucidor nicht ganz unwillig ziehen ließ; es mochte daraus werden, was wollte, wenigstens war in diesen Mauern der einzige Wunsch seines Herzens eingeschlossen. In solchem verzweiselten Falle vermissen wir ohnehin den Beistand unseres freien Willens und flühlen uns erleichtert sür einen Augenblick, wenn von irgend woher Bestimmung und Nöthigung eingreist. Jedoch sand er sich, da er sein Zimmer betrat, in dem wunderlichsten Zustande, eben als wenn jemand in ein Gasthossgemach, das er so eben verließ, unerwünscht wieder einzukehren genöthigt ist, weil ihm eine Achse gebrochen.

Der luftige Junker machte fich nun über ben Mantelfact, um alles recht orbentlich auszupacken, vorzüglich legte er zusammen, was von festlichen Rleidungsstilden, obgleich reisemäßig, vorhanden war; er nöthigte Luciborn, Schuh' und Strumpfe anzuziehen, richtete beffen vollfrause, braune Loden zurecht und putte ihn aufs beste beraus. Sobann rief er hinwegtretenb, unsern Freund und sein Machwert vom Ropf bis zum Fuße beschauenb: Nun seht ihr boch, Freundchen, einem Menschen gleich, ber einigen Anspruch auf hübsche Rinber macht, unb ernsthaft genug babei, um sich nach einer Braut umzusehn. Nur einen Augenblick! und ihr follt erfahren, wie ich mich hervorzuthun weiß, wenn die Stunde schlägt. Das hab' ich Officieren abgelernt, nach benen bie Mädchen immer schielen, und ba hab' ich mich zu einer gewissen Solbatesta selbst enrollirt, und nun seben fie mich auch an, und wieber an, weil feine weiß, was fie aus mir machen foll. entsteht nun aus bem hin = und hersehen, aus Berwunderung und Aufmerksamkeit oft etwas gar Artiges, bas, war' es auch nicht bauer= haft, boch werth ift, bag man ihm ben Augenblick gonne.

Aber nun kommen Sie, Freund, und erweisen mir ben gleichen Dienst! Wenn Sie mich Stilk für Stilk in meine Hille schlüpfen sehen, so werben Sie Witz und Ersindungsgabe bem leichtfertigen Knaben nicht absprechen.

Nun zog er den Freund mit sich fort, durch lange weitläufige Gänge des alten Schlosses. Ich habe mich, rief er aus, ganz hinten gebettet. Ohne mich verbergen zu wollen, bin ich gern allein: benn man kann's den andern doch nicht recht machen.

Sie kamen an der Kanzlei vorbei, eben als ein Diener heraustrat und ein Urvater-Schreibzeug, schwarz, groß und vollständig, heraustrug; Papier war auch nicht vergessen.

Ich weiß schon, was da wieder gekleckst werden soll, rief der Junker; geh hin und laß mir den Schlüssel. Thun Sie einen Blick hinein, Lucidor! es unterhält Sie wohl, bis ich angezogen bin. Einem Rechtsfreund ist ein solches Locale nicht verhaßt, wie einem Stallverwandten; und so schob er Lucidorn in den Gerichtssaal.

Der Jüngling fühlte fich fogleich in einem befannten ansprechenben Elemente: bie Erinnerung ber Tage, wo er, aufs Geschäft erpicht, an solchem Tische faß, hörend und schreibend fich übte. Auch blieb ibm nicht verborgen, daß bier eine alte ftattliche Sauscapelle jum Dienste ber Themis, bei veränderten Religionsbegriffen, verwandelt sei. ben Reposituren fant er Aubriten und Acten, ihm früher befannt; er hatte felbst in biesen Angelegenheiten, von ber Sauptstabt ber, gearbeitet. Einen Fascikel aufschlagend, fiel ihm ein Rescript in die Banbe, bas er felbst munbirt, ein anderes, wovon er ber Concipient gemesen. Hanbidrift und Papier, Rangleisiegel und bes Borfigenben Unterschrift, alles rief ihm jene Beit eines rechtlichen Strebens jugenblider Hoffnung hervor. Und wenn er fich bann umfab und ben Seffet bes Oberamtmanns erblickte, ibm zugebacht und bestimmt, einen fo iconen Plat, einen fo würdigen Wirtungetreis, ben er zu verschmaben. ju entbehren Gefahr lief: bas alles bebrängte ihn boppelt und breifach, indem die Gestalt Lucindens zu gleicher Zeit fich von ihm zu entfernen schien.

Er wollte bas Freie suchen, sand sich aber gesangen. Der wunderliche Freund hatte, leichtstunig oder schalkhaft, die Thüre verschlossen hinter sich gelassen; boch blieb unser Freund nicht lange in dieser peinsichken Bellemmung, denn der andere kam wieder, entschuldigte sich und erregte wirklich zuten Humor durch seine seltsame Gegenwart. Eine gewisse Berwegenheit der Farben und des Schnitts seiner Rleidung war durch natürlichen Geschmack gedämpst, wie wir ja selbst tatouirten Indiern einen gewissen Beisall nicht versagen. Heute, rief er aus, soll und die Langeweile vergangener Tage vergütet werden; gute Freunde, muntere Freunde sind angekommen, hübsche Mädchen, necksiche verliebte Wesen, und dann auch mein Bater, und Wunder über Wunder! Ihr Bater auch; das wird ein Fest werden, alles ist im Saale schon versammelt beim Frühstilick.

Lucidorn war's auf einmal zu Muthe, als wenn er in tiefe Nebel hineinsähe; alle die angemeldeten bekannten und unbekannten Gestalten erschienen ihm gespenstig; doch sein Charakter in Begleitung eines reinen Herzens hielt ihn aufrecht, in wenigen Secunden sühlte er sich schon allen gewachsen. Nun folgte er dem eilenden Freunde mit sicherem Tritt, sest entschlossen, alles abzuwarten, es geschehe, was da wolle, sich zu erklären, es entstehe, was da wolle.

Und doch war er auf der Schwelle des Saals betroffen. In einem großen Halbkreis rings an den Fenstern umber entdeckte er sogleich seinen Bater neben dem Oberamtmann, beide stattlich angezogen. Die Schwestern, Antoni und sonst noch Bekannte und Unbekannte übersah er mit einem Blick, der ihm trübe werden wollte. Schwankend näherte er sich seinem Bater, der ihn höchst freundlich willsommen hieß, jeboch mit einer gewissen Förmlichkeit, die ein vertrauendes Annähern kaum begünstigte. Bor so vielen Personen stehend, suchte er sich sür den Augenblick einen schicklichen Platz; er hätte sich neben Lucinden stellen können, aber Julie, dem gespannten Anstand zuwider, machte eine Wendung, daß er zu ihr treten mußte; Antoni blieb neben Lucinden.

In biesem bebeutenden Momente sühlte sich Lucidor abermals als Beauftragten, und gestählt von seiner ganzen Rechtswissenschaft, rief er sich jene schöne Maxime zu seinen eigenen Gunsten heran: wir sollen aubertraute Geschäfte der Fremden wie unsere eigenen behandeln, warum nicht die unsrigen in eben dem Sinne? — In Geschäftsvorträgen wohl gesibt, durchlief er schnell, was er zu sagen habe. Indesen schien bie Geschschaft, in einen sörmlichen Halbeirkel gebildet, ihn zu überslügeln. Den Inhalt seines Bortrags kannte er wohl, den Ansang konnte er nicht sinden. Da bemerkte er, in einer Ede aufgetischt, das große Dintensaß, Kanzleiverwandte dabei; der Oberamtmann machte eine Bewegung, seine Rede vorzubereiten; Lucidor wollte ihm zuvorkommen, und in demselben Augenblicke briefte Jutie ihm die Hand. Dieß brachte ihn aus aller Fassung; er überzeugte sich, daß alles entschieden, alles sür ihn verloren sei.

Nun war an gegenwärtigen sämmtlichen Lebensverhältnissen, diesen Familienverbindungen, Gesellschafts- und Anstandsbezügen nichts mehr zu schonen; er sah vor sich hin, entzog seine Hand Julien und war so schnell zur Thüre hinaus, daß die Versammlung ihn unversehens vermißte, und er sich selbst draußen nicht wieder sinden konnte.

Sheu vor dem Tageslichte, das im höchsten Glanze über ihn herabschien, die Blicke begegnender Menschen vermeidend, aufsuchende sürchtend, schritt er vorwärts und gelangte zu dem großen Gartensaal. Dort wollten ihm die Kniee versagen, er stürzte hinein und warf sich trosilos auf den Sopha unter dem Spiegel: mitten in der sittlich bürger-lichen Gesellschaft in solcher Berworrenheit befangen, die sich wogenhaft um ihn, in ihm hin und her schlug. Sein vergangenes Dasein lämpste mit dem gegenwärtigen, es war ein gräulicher Augenblick.

Und so lag er eine Zeit, mit dem Gesichte in das Kissen versenkt, auf welchem gestern Lucindens Arm geruht hatte. Ganz in seinen Schmerz versunken, suhr er, sich berührt sühlend, schnell in die Höhe, ohne die Annäherung irgend einer Person gespürt zu haben: da erblickt er Lucinden, die ihm nahe stand.

Bermuthend, man habe sie gesenbet, ihn abzuholen, ihr ausgetragen, ihn mit schicklichen schwesterlichen Worten in die Gesellschaft,
seinem widerlichen Schicksal entgegen zu sühren, rief er aus: Sie hätte
man nicht senden müssen, Lucinde, denn Sie sind es, die mich von
dort vertried; ich kehre nicht zurück! Geben Sie mir, wenn Sie irgend
eines Mitleids sähig sind, schaffen Sie mir Gelegenheit und Mittel
zur Flucht. Denn, damit Sie von mir zeugen können, wie unmöglich es sei, mich zurückzubringen, so nehmen Sie den Schlissel zu
meinem Betragen, das Ihnen und allen wahnsinnig vorkommen muß. Hören Sie den Schwur, den ich mir im Innern gethan und den ich
unausschich laut wiederhole: nur mit Ihnen wollt' ich leben, meine
Ilgend nutzen, genießen, und so das Alter im treuen, redlichen Ablauf. Dieß aber sei so sest und sicher als irgend etwas, was vor dem
Altar je geschworen worden, was ich jetzt schwöre, indem ich Sie verlasse, der bedauernswürdigste aller Menschen.

Er machte eine Bewegung zu entschlüpfen, ihr, die so gedrängt vor ihm stand; aber sie saßte ihn sanft in ihren Arm. — Was machen Sie! rief et aus. — Lucidor! rief sie, nicht zu bedauern, wie Sie wohl wähnen, Sie sind mein, ich die Ihre; ich halte Sie in meinen Armen, zaudern Sie nicht, die Ihrigen um mich zu schlagen. Ihr Bater ist Alles zufrieden; Antoni heirathet meine Schwester. Erstaunt Pg er sich von ihr zurlick. Das wäre wahr? Lucinde lächelte und nicke, er entzog sich ihren Armen. Lassen Sie mich noch einmal in der Ferne sehen, was so nah, so nächst mir angehören soll. Er saßte ihre Hände, Blick in Blick! Lucinde, sind Sie mein? Sie versetze:

Nun ja boch, die süßesten Thränen in dem treusten Auge; er umschlang sie und warf sein Haupt hinter das ihre, hing wie am Userselsen ein Schissbrüchiger; der Boden bebte noch unter ihm. Nun aber sein entzilleter Blick, sich wieder öffnend, siel in den Spiegel. Da sah er sie in seinen Armen, sich von den ihren umschlungen; er blickte wieder und wieder hin. Solche Gefühle begleiten den Menschen durchs ganze Leben. Zugleich sah er auch auf der Spiegelstäche die Landschaft, die ihm gestern so gräulich und ahnungsvoll erschienen war, glänzender und herrlicher als je; und sich in solcher Stellung, auf solchem Hintergrunde! Genngsame Bergeltung aller Leiden.

Wir sind nicht allein, sagte Lucinde, und kaum hatte er sich von seinem Entzüden erholt, so erschienen geputzte und bekränzte Mädchen und Anaben, Aränze tragend, den Ausgang versperrend. Das sollte alles anders werden, rief Lucinde; wie artig war es eingerichtet, und nun geht's tumultnarisch durch einander! Ein munterer Marsch tönte von weitem, und man sah die Gesellschaft den breiten Weg her seierslich heiter heranziehen. Er zauberte entgegen zu gehen, und schien seiner Schritte nur an ihrem Arm gewiß; sie blieb neben ihm, die seierliche Scene des Wiedersehens, des Danks sür eine schon vollendete Bergebung von Augenblick zu Augenblick erwartend.

Anders war's jedoch von ben launischen Göttern beschloffen; eines Posthorns lustig schmetternber Ton, von ber Gegenseite, schien ben ganzen Anstand in Berwirrung zu fetzen. Wer mag kommen? rief Lucinbe. Luciborn schauberte vor einer fremben Gegenwart, und auch ber Wagen schien gang fremb. Gine zweisitzige, neue, gang neufte Reisechaise! Sie fuhr an ben Saal an. Ein ausgezeichneter anstänbiger Anabe fprang hinten herunter, öffnete ben Schlag, aber niemanb flieg heraus; die Chaise war leer, ber Anabe stieg hinein, mit einigen geschidten Banbgriffen warf er bie Spriegel zurud, und so mar, in einem Ru, das niedlichste Gebäude zur lustigsten Spazierfahrt vor ben Augen aller Anwesenben bereitet, die indeffen herankamen. Antoni, ben fibrigen voreilenb, führte Julien zu bem Bagen. Bersuchen Sie, sprach er, ob Ihnen bieß Fuhrwert gefallen tann, um barin mit mir auf ben besten Wegen burch die Welt zu rollen; ich werbe Sie keinen anbern führen, und wo es irgend Noth thut, wollen wir uns zu helfen wiffen. Ueber bas Gebirg sollen uns Saumroffe tragen und ben Bagen bagu.

Sie find allerliebst! rief Julie. Der Anabe trat heran und zeigte

mit Taschenspieler - Gewandtheit alle Bequemlichkeiten, kleine Bortheile und Behendigkeiten bes ganzen leichten Baues.

Auf der Erde weiß ich keinen Dank, rief Julie, nur auf diesem kleinen beweglichen Himmel, aus dieser Wolke, in die Sie mich erheben, will ich Ihnen herzlich banken. Sie war schon eingesprungen, ihm Blid und Anßhand freundlich zuwersend. Gegenwärtig dürsen Sie noch nicht zu mir herein; da ist aber ein anderer, den ich auf dieser Probesahrt mitzunehmen gedenke: er hat auch noch eine Probe zu bestehen. Sie rief nach Lucidor, der, eben mit Bater und Schwiegervater in stummer Unterhaltung begriffen, sich gern in das leichte Fuhrwerk nöthigen ließ, da er ein unausweichlich Bedürsniß sühlte, nur einen Augenblick auf irgend eine Weise sich zu zerstreuen. Er saß neben ihr, sie rief dem Postillon zu, wie er sahren solle. Flugs entsernten sie sich, in Staub gehüllt, aus den Augen der verwundert Nachschauenden.

Julie setzte sich recht fest und bequem ins Edden. — Miden Sie nun auch borthin, Herr Schwager, daß wir uns recht bequem in die Augen sehen.

Lucibor. Sie empfinden meine Berwirrung, meine Berlegenheit; ich bin noch immer wie im Traume, helsen Sie mir heraus.

Julie. Sehen Sie die hübschen Bauersleute, wie sie freundlich grüßen! Bei Ihrem Hiersein sind Sie ja nicht ins obere Dorf gekommen. Alles wohlhabende Leute, die mir alle gewogen sind. Es ist niemand zu reich, dem man nicht einmal wohlwollend einen bedeutenden Dienst erweisen könnte. Diesen Weg, den wir so bequem sahren, hat mein Bater angelegt und auch dieses Gute gestistet.

Lucibor. Ich glaub' es gern und geb' es zu; aber was sollen die Aeußerlichkeiten gegen die Berworrenheit meines Innern!

Julie. Nur Gebuld, ich will Ihnen die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigen; nun find wir oben! Wie klar das ebene Land gegen das Gebirg hinliegt! Alle diese Dörfer verdanken meinem Bater gar viel, und Mutter und Töchtern wohl auch. Die Flur jenes Stäbtschens dort hinten macht erst die Gränze.

Lucibor. Ich finde Sie in einer wunderlichen Stimmung; Sie scheinen nicht recht zu sagen, was Sie sagen wollten.

Julie. Nun sehen Sie hier links hinunter, wie schön sich bas alles entwickelt! Die Kirche mit ihren hohen Linden, das Amthaus mit seinen Pappeln hinter dem Dorshügel her. Auch die Gärten liegen vor uns und der Park.

Der Postillon fuhr schärfer.

Julie. Jenen Saal bort broben kennen Sie; er sieht sich von hier aus eben so gut an, wie die Gegend von dort her. Hier am Baume wird gehalten; nun gerade hier spiegeln wir uns oben in der großen Glassläche, man sieht uns dort recht gut, wir aber können uns nicht erkennen. — Fahre zu! — Dort haben sich vor kurzem wahrscheinlich ein Paar Leute näher bespiegelt, und ich müßte mich sehr irren, mit großer wechselseitiger Zusriedenheit.

Ancidor verbrießlich erwiederte nichts; sie suhren eine Zeit lang stillschweigend vor sich hin, es ging sehr schnell. Hier, sagte Julie, sängt der schlechte Beg an: um den mögen Sie sich einmal verdient machen. Eh' es hinab geht, schauen Sie noch hinüber: die Buche meiner Mutter ragt mit ihrem herrlichen Gipfel über alles hervor. Du sährst, suhr sie zum Kutschenden sort, den schlechten Beg hin; wir nehmen den Fußpsad durchs Thal und sind eher drüben wie du. Im Aussteigen rief sie aus: Das gestehen Sie doch, der ewige Jude, der unruhige Anton Reiser, weiß noch seine Ballsahrten bequem genug einzurichten, sür sich und seine Genossen: es ist ein sehr schöner bez quemer Bagen.

Und so war sie auch schon ben Hügel brunten; Lucidor folgte sinnend und sand sie auf einer wohlgelegenen Bank sitzend, es war Lucindens Plätzchen. Sie lud ihn zu sich.

Julie. Nun sitzen wir hier und gehen einander nichts an, das hat denn doch so sein sollen. Das kleine Quecksilber wollt' Ihnen gar nicht anstehen. Nicht lieben konnten Sie ein solches Wesen, verhaßt war es Ihnen.

Lucibors Berwunderung nahm zu.

Julie. Aber freilich Lucinde! Sie ist der Inbegriff aller Bollkommenheiten, und die niedliche Schwester war ein für allemal ausgestochen. Ich seh' es, auf Ihren Lippen schwebt die Frage, wer uns so genau unterrichtet hat?

Lucibor. Es stedt ein Berrath bahinter! -

Julie Ja wohl! ein Berräther ist im Spiele.

Lucibor. Rennen Sie ihn.

Julie. Der ist balb entlardt. Sie selbst! — Sie haben bie löbliche ober unlöbliche Gewohnheit, mit sich selbst zu reden, und ba will ich benn in unser aller Namen bekennen, daß wir Sie wechsels-weise behorcht haben.

Lucibor (aufspringend). Eine saubere Gastfreundschaft, auf biese Beise ben Fremben eine Falle zu stellen!

Julie. Reineswegs; wir dachten nicht baran, Sie zu belauschen, so wenig als irgend einen andern. Sie wissen, Ihr Bett steht in einem Berschlag der Wand, von der Gegenseite geht ein anderer herein, der gewöhnlich nur zu häuslicher Niederlage dient. Da hatten wir einige Tage vorher unsern Alten genöthigt zu schlafen, weil wir für ihn in seiner abgelegenen Einsiedelei viele Sorge trugen; nun suhren Sie gleich den ersten Abend mit einem solchen leidenschaftlichen Monolog ins Zeug, dessen Inhalt er uns den andern Morgen angelegentlichst entbeckte.

Lucidor hatte nicht Luft, sie zu unterbrechen. Er entfernte fich.

Julie (aufgestanden ihm folgend). Wie war uns mit dieser Erklärung gedient! Denn ich gestehe gern, wenn Sie mir auch nicht gerade zuwider waren, so blieb doch der Zustand, der mich erwartete, mir keineswegs wünschenswerth. Frau Oberamtmännin zu sein, welche schreckliche Lage! Einen tlichtigen braven Mann zu haben, der den Leuten Recht sprechen soll und vor lauter Recht nicht zur Gerechtigkeit kommen kann! der es weder nach oben noch unten recht macht und, was das Schlimmste ist, sich selbst nicht. Ich weiß, was meine Mutter ausgessanden hat von der Unbestechlicheit, Unerschlitterlichkeit meines Baters. Endlich, leider nach ihrem Tod, ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf: er schlich, leider nach ihrem Tod, ging ihm eine gewisse Mildigkeit auf: er schlich in die Welt zu sinden, an ihr sich auszugleichen, die er sich bisher vergeblich bekämpst hatte.

Lucibor (höchst unzufrieden über den Borfall, ärgerlich über die leichtsinnige Behandlung, stand still). Für den Scherz eines Abends mochte
das hingehen; aber eine solche beschämende Mystissication Tage und Rächte lang gegen einen unbefangenen Gast zu verüben, ist nicht verzeihlich.

Julie. Wir alle haben uns in die Schuld getheilt, wir haben Sie alle behorcht; ich aber allein büße die Schuld des Horchens.

Lucidor. Alle! besto unverzeihlicher! Und wie konnten Sie mich ben Tag siber ohne Beschämung ansehen, den Sie des Nachts schmählich unerlaubt überlisteten? Doch ich sehe jetzt ganz deutlich mit Einem Blick, daß Ihre Tagesanstalten nur darauf berechnet waren, mich zum Besten zu haben. Eine löbliche Familie! und wo bleibt die Gerechtigkeitsliebe Ihres Baters? — Und Lucinde! —

Julie. Und Lucinde! — Was war bas für ein Ton! Nicht

wahr, Sie wollten sagen: wie tief es Sie schmerzt, von Lucinden übel zu benken, Lucinden mit uns allen in Eine Klasse zu werfen?

Lucibor. Lucinben begreif' ich nicht.

Julie. Sie wollen sagen, diese reine edle Seele, dieses ruhig gefaßte Wesen, die Gitte, das Wohlwollen selbst, diese Frau, wie sie sein sollte, verbindet sich mit einer leichtsinnigen Gesellschaft, mit einer überhinsahrenden Schwester, einem verzogenen Jungen und gewissen geheimnisvollen Personen! Das ist unbegreislich.

Lucibor. Ja wohl ift bas unbegreiflich.

Julie. So begreifen Sie es benn! Lucinden wie uns allen waren die Hände gebunden. Hätten Sie die Berlegenheit bemerken können, wie sie sich kaum zurüchtelt, Ihnen alles zu offenbaren, Sie würden sie doppelt und dreisach lieben, wenn nicht jede wahre Liebe an und sür sich zehn= und hundertsach wäre; auch versichere ich Sie, uns allen ist der Spaß am Ende zu lang geworden.

Lucibor. Warum enbigten Sie ihn nicht?

Julie. Das ift nun auch aufzuklären. Nachbem Ihr erfter Monolog bem Bater bekannt geworben und er gar balb bemerken konnte, baß alle seine Rinber nichts gegen einen solchen Tausch einzuwenben hätten, so entschloß er sich alsobalb zu Ihrem Bater zu reisen. Wichtigkeit bes Geschäfts war ihm bebenklich. Ein Bater allein fühlt ben Respect, ben man einem Bater schulbig ift. — Er muß es zuerft wissen, sagte ber meine, um nicht etwan hinterbrein, wenn wir einig find, eine ärgerlich erzwungne Zustimmung zu geben. Ich kenne ihn genau, ich weiß, wie er einen Gebanken, eine Reigung, einen Borfat festhält, und es ift mir bange genug. Er hat sich Julien, seine Charten und Prospecte so zusammen gebacht, baß er sich schon vornahm, bas alles zuletzt hierher zu stiften, wenn ber Tag fame, wo bas junge Paar fich hier nieberließe und Ort und Stelle so leicht nicht verändern könnte: da wollt' er alle Ferien uns zuwenden, und was er für Liebes und Gutes im Sinne hatte. Er muß zuerst erfahren, was bie Natur uns für einen Streich gespielt, ba noch nichts eigentlich erklart, noch nichts entschieben ift. hierauf nahm er uns allen ben feierlichsten Hanbschlag ab, bag wir Sie beobachten und, es geschehe, was ba wolle, Sie hinhalten sollten. Wie sich bie Rudreise verzögert, wie es Runft, Mühe und Beharrlichkeit gekostet, Ihres Baters Einwilligung zu erlangen, bas mögen Sie von ihm felbst hören. Benug, bie Sache ift abgethan, Lucinbe ift Ihnen gegönnt. -

Und so waren beibe, vom ersten Sitze lebhaft sich entsernend, unterwegs anhaltend, immer sortsprechend und langsam weiter gehend, über die Wiesen hin, auf die Erhöhung gekommen an einen andern wohlgebahnten Kunstweg. Der Wagen suhr schnell beran; augenblicks machte sie ihren Nachdar ausmerksam auf ein seltsames Schauspiel. Die ganze Maschinerie, worauf sich der Bruder so viel zu Gute that, war belebt und bewegt: schon sührten die Räber eine Menschenzahl auf und nieder, schon wogten die Schaukeln, Mastbäume wurden erstlettert, und was man nicht alles sür kühnen Schwung und Sprung über den Häuptern einer unzählbaren Menge gewagt sah! Alles das hatte der Junker in Bewegung gesetzt, damit nach der Tasel die Gäste stöhlich unterhalten würden. Du fährst uns durchs untere Dorf, rief Julie; die Leute wollen mir wohl, und sie sollen sehen, wie wohl es mir geht.

Das Dorf war öbe, die Jüngern sämmtlich hatten schon den Lustplatz ereilt; alte Männer und Frauen zeigten sich, durch das Posthorn erregt, an Thür und Fenstern, alles grüßte, segnete, ries: o! das schöne Paar!

Julie. Nun ba haben Sie's! Wir hätten am Ende boch wohl psammen gepaßt; es kann Sie noch reuen.

Lucibor. Jest aber, liebe Schwägerin! -

Julie. Richt mahr, jetzt "lieb", ba Sie mich los finb.

Lucibor. Nur ein Wort! Auf Ihnen lastet eine schwere Verantwortlichkeit; was sollte ber Händebruck, da Sie meine überschreckliche Stellung kannten und fühlen mußten? So gründlich Boshaftes ist mir in der Welt noch nichts vorgekommen.

Julie. Danken Sie Gott, nun wär's abgebüßt, alles ist verziehen. Ich wollte Sie nicht, das ist wahr; aber daß Sie mich ganz und gar nicht wollten, das verzeiht kein Mädchen, und dieser Händebruck war, merken Sie sich's, sür den Schalk. Ich gestehe, es war schalkischer als billig, und ich verzeihe mir nur, indem ich Ihnen vergebe, und so sei denn alles vergeben und vergessen! Hier meine Hand.

Er schlug ein, sie ries: Da sind wir schon wieder! in unserm Park schon wieder, und so geht's bald um die weite Welt und auch wohl zurück; wir treffen uns wieder.

Sie waren vor dem Gartensaal schon angelangt, er schien leer; die Gesellschaft hatte sich, im Unbehagen, die Tafelzeit überlang ver-

schoben zu sehen, zum Spazieren bewegt. Antoni aber und Lucinde traten hervor. Julie warf sich aus dem Wagen ihrem Freund entzgegen, sie dankte in einer herzlichen Umarmung und enthielt sich nicht der freudigsten Thränen. Des eblen Mannes Wange röthete sich, seine Züge traten entfaltet hervor, sein Auge blickte seucht, und ein schöner bedeutender Jüngling erschien aus der Hülle.

Und so zogen beibe Paare zur Gesellschaft, mit Gefühlen, die ber schönste Traum nicht zu geben vermöchte.

### Befintes Capitel.

Bater und Sohn waren, von einem Reitknecht begleitet, burch eine angenehme Gegend gekommen, als dieser, im Angesicht einer hohen Mauer, die einen weiten Bezirk zu umschließen schien, stille haltend, bedeutete, sie möchten nun zu Fuße sich dem großen Thore nähern, weil kein Pserd in diesen Kreis eingelassen würde: sie zogen die Glocke, das Thor eröffnete sich, ohne daß eine Menschengestalt sichtbar geworden wäre, und sie gingen auf ein altes Gebäude los, das zwischen uralten Stämmen von Buchen und Eichen ihnen entgegen schimmerte. Wuns derbar war es anzusehen: denn so alt es der Form nach schien, so war es doch, als wenn Maurer und Steinmehen so eben erst abgegangen wären; dergestalt neu, vollständig und nett erschienen die Fugen wie die ausgearbeiteten Berzierungen.

Der metallne schwere Ring an einer wohlgeschnitzten Pforte Ind sie ein zu klopsen, welches Felix muthwillig etwas unsanst verrichtete; auch diese Thüre sprang auf und sie sanden zunächst auf der Hausstur ein enzimmer siten von mittlerem Alter, am Stickrahmen mit einer wohlgezeichneten Arbeit beschäftigt. Diese begrüßte sogleich die Ankommenden als schon gemeldet, und begann ein heiteres Lied zu singen, worauf sogleich aus einer benachbarten Thüre ein Frauenzimmer heraustrat, das man für die Beschließerin und thätige Haushälterin, nach den Anhängseln ihres Gürtels, ohne weiteres zu erkennen hatte. Auch diese freundlich grüßend sührte die Fremden eine Treppe hinauf und eröffnete ihnen einen Saal, der sie ernsthaft ansprach, weit, hoch, ringsum getäselt, oben brüber eine Reihensolge historischer Schilberungen. Zwei Personen traten ihnen entgegen, ein jüngeres Frauenzimmer und ein ältlicher Mann.

Jene hieß den Gast sogleich freimüthig willsommen. Sie sind, sagte sie, als einer der Unsern angemeldet. Wie soll ich Ihnen aber kurz und gut den Gegenwärtigen vorstellen? Er ist unser Hausfreund im schönsten und weitesten Sinne, bei Tage der belehrende Gesellschafter, bei Nacht Astronom, und Arzt zu jeder Stunde.

Und ich, versetzte bieser freundlich, empsehle Ihnen dieses Frauenzimmer, als die bei Tage unermsidet Geschäftige, bei Nacht, wenn's Noth thut, gleich bei der Hand, und immersort die heiterste Lebensbegleiterin.

Angela, so nannte man die durch Gestalt und Betragen einnehmende Schöne, verkündigte sodann die Ankunft Makariens; ein grüner Borhang zog sich auf, und eine ältliche wunderwürdige Dame ward auf einem Lehnsessel von zwei jungen hübschen Mädchen hereingeschoben, wie von zwei andern ein runder Tisch mit erwünschtem Frühstück. In einem Binkel der ringsumhergehenden massiven eichenen Bänke waren Lissen gelegt, darauf setzen sich die obigen dreie, Makarie in ihrem Sessel gegen ihnen über. Felix verzehrte sein Frühstück stehend, im Saal umher wandelnd und die ritterlichen Bilder über dem Getäsel nengierig betrachtend.

Makarie sprach zu Wilhelm als einem Bertrauten, sie schien sich in geistreicher Schilberung ihrer Verwandten zu erfreuen; es war, als wenn die innere Natur eines jeden durch die ihn umgebende indivisuelle Maske durchschaute. Die Personen, welche Wilhelm kannte, standen wie verklärt vor seiner Seele; das einsichtige Wohlwollen der unschätzbaren Frau hatte die Schale losgelöst und den gesunden Kern veredelt und belebt.

Nachbem nun diese angenehmen Gegenstände durch die freundlichste Behandlung erschöpft waren, sprach sie zu dem würdigen Gesellschafter: Sie werden von der Gegenwart dieses neuen Freundes nicht wiederum Anlaß zu einer Entschuldigung finden und die versprochene Unterhaltung abermals verspäten; er scheint von der Art, wohl auch daran Theil zu nehmen.

Jener aber versetzte darauf: Sie wissen, welche Schwierigkeit es ist, sich über diese Gegenstände zu erklären; benn es ist von nichts wenigerem als von dem Mißbrauch fürtrefflicher und weitauslangender Mittel die Rede.

Ich geb' es zu, versetzte Makarie: benn man kommt in doppelte Berlegenheit. Spricht man von Mißbrauch, so scheint man die Würde

des Mittels selbst anzutasten, denn es liegt ja immer noch in dem Mißbrauch verborgen; spricht man von Mittel, so kann man kaum zusgeben, daß seine Gründlichkeit und Würde irgend einen Mißbrauch zulasse. Indessen, da wir unter uns sind, nichts sestsen, nichts nach außen wirken, sondern nur uns aufklären wollen, so kann das Gespräch immer vorwärts gehen.

Doch müßten wir, versetzte der bedächtige Mann, vorher anfragen, ob unser neuer Freund anch Lust habe, an einer gewissermaßen abstrusen Materie Theil zu nehmen, und ob er nicht vorzöge, in seinem Zimmer einer nöthigen Ruhe zu psiegen. Sollte wohl unsere Angeslegenheit, außer dem Zusammenhange, ohne Kenntniß, wie wir darauf gelangt, von ihm gern und günstig ausgenommen werden?

Wenn ich bas, was Sie gesagt haben, mir burch etwas Analoges erklären möchte, so scheint es ungefähr der Fall zu sein, wenn man die Heuchelei angreift, und eines Angriffs auf die Religion beschuldigt werden kann.

Wir können die Analogie gelten lassen, versetzte der Hausfreund: denn es ist auch hier von einem Complex mehrerer bedeutender Menschen, von einer hohen Wissenschaft, von einer wichtigen Kunst und, daß ich kurz sei, von der Mathematik die Rede.

Ich habe, versetzte Wilhelm, wenn ich auch über die fremdesten Gegenstände sprechen hörte, mir immer etwas daraus nehmen können: benn alles, was den einen Menschen interessirt, wird auch in dem andern einen Anklang finden.

Borausgesetzt, sagte jener, daß er sich eine gewisse Freiheit des Geistes erworben habe; und da wir Ihnen dieß zutrauen, so will ich von meiner Seite wenigstens Ihrem Verharren nichts entgegen stellen.

Was aber fangen wir mit Felix an? fragte Makarie, welcher, wie ich sehe, mit ber Betrachtung jener Bilber schon fertig ist und einige Ungebuld merken läßt.

Bergönnt mir, diesem Frauenzimmer etwas ins Ohr zu sagen, versetzte Felix, raunte Angela etwas stille zu, die sich mit ihm entsernte, balb aber lächelnd zurücklam, da benn der Hausfreund solgendermaßen zu reden ansing.

In solchen Fällen, wo man irgend eine Mißbilligung, einen Tabel, auch nur ein Bedenken aussprechen soll, nehme ich nicht gern die Initiative; ich suche mir eine Autorität, bei welcher ich mich beruhigen kann, indem ich sinde, daß mir ein anderer zur Seite steht. Loben thu' ich ohne Bebenken, benn warum soll ich verschweigen, wenn mir etwas zusagt? Sollte es auch meine Beschränktheit ausbrücken, so hab' ich mich beren nicht zu schämen; table ich aber, so kann mir begegnen, baß ich etwas Fürtreffliches abweise, und baburch zieh' ich mir die Nißbilligung anderer zu, die es besser verstehen; ich muß mich zurücknehmen, wenn ich aufgeklärt werde. Deswegen bring' ich hier einiges Geschriebene, sogar Uebersetzungen mit; denn ich traue in solchen Dingen meiner Nation so wenig als mir selbst; eine Zustimmung aus der Ferne und Fremde scheint mir mehr Sicherheit zu geben. Er sing nunmehr nach erhaltener Erlaubniß solgendermaßen zu lesen an.

Wenn wir aber uns bewogen sinden, diesen werthen Mann nicht lesen zu lassen, so werden es unsere Gönner wahrscheinlich geneigt aufnehmen; denn was oben gegen das Verweilen Wilhelms bei dieser Unterhaltung gesagt worden, gilt noch mehr in dem Falle, in welchem wir uns befinden. Unsere Freunde haben einen Roman in die Hand genommen, und wenn dieser hie und da schon mehr als billig didaktisch geworden, so sinden wir doch gerathen, die Geduld unserer Wohlewollenden nicht noch weiter auf die Probe zu stellen. Die Papiere, die und vorliegen, gedenken wir an einem andern Orte abbrucken zu lassen und sahren dießmal im Geschichtlichen ohne weiteres fort, da wir selbst ungeduldig sind, das obwaltende Räthsel endlich ausgeklärt zu sehen.

Enthalten können wir uns aber doch nicht, serner einiges zu erwähnen, was noch vor dem abendlichen Scheiben dieser eblen Gesellschaft zur Sprache kam. Wilhelm, nachdem er jener Vorlesung aufmerksam zugehört, äußerte ganz unbewunden: Hier vernehme ich von großen Naturgaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten, und doch zuletzt, bei ihrer Anwendung, manches Bedenken. Sollte ich mich darüber ins Kurze sassen, so würde ich ausrusen: große Gedanken und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten!

Diesen verständigen Worten Beifall gebend, löste die Versammlung sich auf; der Astronom aber versprach, Wilhelmen in dieser herrlichen karen Nacht an den Wundern des gestirnten Himmels vollsommen Theil nehmen zu lassen.

Nach einigen Stunden ließ der Astronom seinen Gast die Treppen pur Sternwarte sich hinauswinden, und zuletzt auf die völlig freie Fläche eines runden hohen Thurmes heraustreten. Die heiterste Nacht, von allen Sternen leuchtend und funkelnd, umgab den Schauenden, welcher pum erstenmale das hohe Himmelsgewölbe in seiner ganzen Herrlichkeit

zu erblicken glaubte. Denn im gemeinen Leben, abgerechnet die uns günstige Witterung, die uns den Glanzraum des Aethers verbirgt, hindern uns zu Hause bald Dächer und Giebel, auswärts bald Wälder und Felsen, am meisten aber überall die inneren Bennruhigungen des Gemüths, die uns alle Umsicht mehr als Nebel und Mißwetter zu verbüstern sich hin und her bewegen.

Ergriffen und erstannt hielt er sich beibe Augen zu. Das Ungeheure hört auf erhaben zu sein, es überreicht unsre Fassungskraft, es
broht uns zu vernichten. Was bin ich benn gegen bas All? sprach er
zu seinem Geiste; wie kann ich ihm gegenstber, wie kann ich in seiner Mitte stehen? Nach einem kurzen Ueberbenken jedoch suhr er sort: Das Resultat unsres heutigen Abends löst ja auch das Räthsel gegenwärtigen Augenblicks. Wie kann sich der Mensch gegen das Unendliche stellen, als wenn er alle geistigen Kräfte, die nach vielen Seiten hingezogen werden, in seinem Innersten, Tiessten versammelt, wenn er sich fragt: darsst du dich in der Mitte dieser ewig lebendigen Ordnung auch nur denken, sobald sich nicht gleichsalls in dir ein herrlich Bewegtes um einen reinen Mittelpunkt kreisend hervorthut? Und selbst, wenn es dir schwer würde, diesen Mittelpunkt in deinem Busen auszusinden, so würdest du ihn daran erkennen, das eine wohlwollende, wohlthätige Wirkung von ihm ausgeht und von ihm Zeugniß giebt.

Wer soll, wer kann aber auf sein vergangenes Leben zurücklicken, ohne gewissermaßen irre zu werben, da er meistens sinden wird, daß sein Wollen richtig, sein Thun falsch, sein Begehren tadelhaft und sein Erlaugen bennoch erwänscht gewesen?

Wie oft hast du diese Gestirne leuchten gesehen, und haben sie dich nicht jederzeit anders gesunden? Sie aber sind immer dieselbigen und sagen immer dasselbige: wir bezeichnen, wiederholen sie, durch unsern gesehmäßigen Gang Tag und Stunde; frage dich auch, wie verhältst du dich zu Tag und Stunde? — Und so kann ich denn dießmal antworten: des gegenwärtigen Berhältnisses hab' ich mich nicht zu schämen; meine Absicht ist, einen edlen Familienkreis in allen seinen Gliedern erwünscht verbunden herzustellen; der Weg ist bezeichnet. Ich soll ersforschen, was edle Seelen auseinander hält, soll Hindernisse wegräumen, von welcher Art sie auch seien. Dieß darst du vor diesen himmlischen Heerschaaren bekennen; achteten sie deiner, sie würden zwar über deine Beschränktheit lächeln, aber sie ehrten gewiß beinen Borsat und begünstigten dessen Ersüllung.

Bei diesen Worten und Gedanken wendete er sich, umber zu sehen; da siel ihm Jupiter in die Augen, das Glücksgestirn, so herrlich leuchetend als je; er nahm das Omen als günstig auf und verharrte freudig in diesem Anschauen eine Zeit lang.

Hierauf sogleich berief ihn ber Astronom herabzukommen, und ließ ihn eben dieses Gestirn burch ein vollkommenes Fernrohr, in bedeutender Größe, begleitet von seinen Monden, als ein himmlisches Wunder anschauen.

Als unser Freund lange barin versunken geblieben, wendete er sich um und sprach zu dem Sternfreunde: Ich weiß nicht, ob ich Ihnen danken soll, daß Sie mir dieses Gestirn so über alles Maaß näher gerückt. Als ich es vorhin sah, stand es im Verhältniß zu den übrigen unzähligen des himmels und zu mir selbst; jetzt aber tritt es in meiner Einbildungskraft unverhältnißmäßig hervor, und ich weiß nicht, ob ich die übrigen Schaaren gleicherweise heranzusühren wünschen sollte. Sie werden mich einengen, mich beängstigen.

So erging sich unser Freund nach seiner Gewohnheit weiter, unb es kam bei bieser Gelegenheit manches Unerwartete zur Sprache. Auf einiges Erwiedern bes Kunstverständigen versetzte Wilhelm : Ich begreife recht gut, daß es euch Himmelskundigen die größte Freude gewähren muß, das ungeheure Weltall nach und nach so heranzuziehen, wie ich hier ben Planeten sah und sehe. Aber erlauben Sie mir es auszusprechen: ich habe im Leben überhaupt und im Durchschnitt gefunden, baß biese Mittel, wodurch wir unsern Sinnen zu Hülfe kommen, keine sittlich günftige Wirkung auf ben Menschen ausüben. Wer burch Brillen sieht, halt sich für klüger, als er ift: benn sein außerer Sinn wirb baburch mit seiner innern Urtheilsfähigkeit außer Gleichgewicht gesetzt; es gehört eine höhere Cultur bazu, beren nur vorzügliche Menschen sahig sind, inneres Wahres mit biesem von außen herangerückten Falihen einigermaßen auszugleichen. So oft ich burch eine Brille sehe, bin ich ein anderer Mensch und gefalle mir selbst nicht; ich sehe mehr, als ich seben sollte, die schärfer gesehene Welt harmonirt nicht mit meinem Innern, und ich lege bie Gläser geschwinder wieber weg, wenn meine Rengierbe, wie bieses ober jenes in der Ferne beschaffen sein möchte, befriedigt ist.

Auf einige scherzhafte Bemerkungen des Astronomen suhr Wilhelm sort: Wir werden diese Gläser so wenig als irgend ein Maschinenwesen aus der Welt bannen; aber dem Sittenbeobachter ist es wichtig, zu

ju unserm Innersten gegeben warb, berechtigt mich, Ihnen zu sagen, baß jene Papiere schon in meinen Sänden, und von mir nebst andern Blättern forgfältig aufgehoben werben. Meine Berrin, fuhr fie fort, ift von ber Wichtigkeit bes augenblicklichen Gesprächs böchlich überzeugt; babei gehe vorüber, sagt sie, was kein Buch enthält, und boch wieber bas Beste, was Bücher jemals enthalten haben. Deghalb machte sie mir's zur Pflicht, einzelne gute Gebanten aufzubewahren, bie aus einem geistreichen Gespräch, wie Samenförner aus einer vielästigen Pflanze, Ift man treu, sagte fie, bas Gegenwärtige fest zu bervorspringen. halten, so wird man erft Freude an ber Ueberlieferung haben, inbem wir ben besten Gebanten icon ausgesprochen, bas liebenswirbigste Befühl schon ausgebrückt finben. Hieburch kommen wir zum Anschauen jener Uebereinstimmung, wozu ber Mensch berufen ift, wozu er sich oft wiber seinen Willen finden muß, ba er sich gar zu gern einbilbet, bie Welt fange mit ihm von vorne an.

Angela suhr fort dem Gaste weiter zu vertrauen, daß dadurch ein bedeutendes Archiv entstanden sei, woraus sie in schlassosen Nächten manchmal ein Blatt Makarien vorlese; bei welcher Gelegenheit denn wieder auf eine merkwürdige Weise tausend Einzelnheiten hervorspringen, eben als wenn eine Masse Ouecksilber fällt und sich nach allen Seiten hin in die vielsachsten unzähligen Kügelchen zertheilt.

Auf seine Frage, in wiesern dieses Archiv als Geheimniß bewahrt werde? eröffnete sie: daß allerdings nur die nächste Umgebung davon Kenntniß habe, doch wolle sie es wohl verantworten und ihm, da er Lust bezeige, sogleich einige Heste vorlegen.

Unter biesem Gartengespräche waren sie gegen bas Schloß gelangt, und in die Zimmer eines Seitengebäudes eintretend, sagte sie lächelnd: Ich habe bei dieser Gelegenheit Ihnen noch ein Geheimniß zu verstrauen, worauf Sie am wenigsten vorbereitet sind. Sie ließ ihn darauf durch einen Borhang in ein Cabinet hineinblicken, wo er, freilich zu großer Berwunderung, seinen Felix schreibend an einem Tische sitzen sah und sich nicht gleich diesen unerwarteten Fleiß enträthseln konnte. Bald aber ward er belehrt, als Angela ihm entdeckte, daß der Knabe jenen Augenblick seines Berschwindens hiezu angewendet und erklärt, Schreiben und Reiten sei das Einzige, wozu er Lust habe.

Unser Freund ward sodann in ein Zimmer geführt, wo er in Schränken ringsum viele wohlgeordnete Papiere zu sehen hatte. Rusbriken mancher Art beuteten auf ben verschiebensten Inhalt, Einsicht

und Ordnung leuchtete hervor. Als nun Wilhelm solche Vorzüge pries, eignete das Berdienst berselben Angela dem Hausfreunde zu; die Anlage nicht allein, sondern auch in schwierigen Fällen die Einschaltung wisse er mit eigener Uebersicht bestimmt zu leiten. Darauf suchte sie die gestern vorgelesenen Manuscripte vor und vergönnte dem Begierigen, sich derselben, so wie alles übrigen zu bedienen, und nicht nur Einsicht davon, sondern auch Abschrift zu nehmen.

Hier nun mußte ber Freund bescheiben zu Werke gehen, benn es sand sich nur allzwiel Anziehenbes und Wünschenswerthes; besonders achtete er die Hefte kurzer, kaum zusammenhängender Sätze höchst schäftenswerth. Resultate waren es, die, wenn wir nicht ihre Beranlassung wissen, als parador erscheinen, uns aber nöthigen, vermittelst eines umgekehrten Findens und Erfindens, rückwärts zu gehen und uns die Filiation solcher Gedanken von weit her, von unten herauf, wo möglich, zu vergegenwärtigen. Auch dergleichen dürsen wir aus oben angesührten Ursachen keinen Platz einräumen. Jedoch werden wir die erste sich darbietende Gelegenheit nicht versäumen und am schidlichen Orte auch das hier Gewonnene mit Auswahl darzubringen wissen.

Am britten Tage Morgens begab sich unser Freund zu Angela, und nicht ohne einige Verlegenheit stand er vor ihr. Heute soll ich scheiden, sprach er, und von der trefflichen Frau, bei der ich gestern den ganzen Tag leider nicht vorgelassen worden, meine letzten Aufträge erhalten. Hier nun liegt mir etwas auf dem Herzen, auf dem ganzen innern Sinn, worüber ich ausgeklärt zu sein wünschte. Wenn es mögelich ist, so gönnen Sie mir diese Wohlthat.

Ich glaube Sie zu verstehen, sagte die Angenehme, doch sprechen Sie weiter. — Ein wunderbarer Traum, suhr er sort, einige Worte des ernsten Himmelskundigen, ein abgesondertes verschlossenes Fach in den zugänglichen Schränken, mit der Inschrift: Makariens Eigensheiten, diese Beranlassungen gesellen sich zu einer innern Stimme, die mir zuruft, die Bemühung um jene Himmelslichter sei nicht etwa nur eine wissenschaftliche Liebhaberei, ein Bestreben nach Kenntnis des Sternenalls, vielmehr sei zu vermuthen: es liege hier ein ganz eigenes Berhältniß Makariens zu den Gestirnen verborgen, das zu erkennen mir höchst wichtig sein mußte. Ich bin weder neugierig noch zudringlich,

weibliches Wesen unseres Kreises verletzt zu haben, deren Schicksal ihn jetzt beunruhigt, wovon er sich befreit und erlöst sühlen würde, sobald er vernehmen könnte, daß es ihr wohl gehe, und das weitere wird Angela mit Ihnen besprechen. Nehmen Sie gegenwärtigen Brief und bereiten unsere Familie ein glückliches Zusammensinden. Aufrichtig gestanden: ich wünschte ihn auf dieser Erde nochmals zu sehen, und im Abscheiden ihn herzlich zu segnen.

## Eilftes Capitel.

#### Das nußbraune Madden.

Nachdem Wilhelm seinen Auftrag umständlich und genau ausgerichtet, versetzte Lenardo mit einem Lächeln: So sehr ich Ihnen versbunden bin für das, was ich durch Sie erfahre, so muß ich doch noch eine Frage hinzusügen. Hat Ihnen die Tante nicht am Schluß noch anempsohlen, mir eine unbedeutend scheinende Sache zu berichten? Der andere besann sich einen Augenblick. Ja, sagte er darauf, ich entstune mich. Sie erwähnte eines Frauenzimmers, das sie Balerine nannte. Bon dieser sollte ich Ihnen sagen, daß sie glücklich verheirathet sei und sich in einem wünschenswerthen Zustande befinde.

Sie wälzen mir einen Stein vom Herzen, versetzte Lenardo. Ich gehe nun gern nach Hause zurlick, weil ich nicht fürchten muß, daß die Erinnerung an dieses Mädchen mir an Ort und Stelle zum Vorwurf gereiche.

Es ziemt sich nicht für mich zu fragen, welch Berhältniß Sie zu ihr gehabt, sagte Wilhelm; genug, Sie können ruhig sein, wenn Sie auf irgend eine Weise an bem Schicksal bes Mäbchens Theil nehmen.

Es ist das wunderlichste Berhältniß von der Welt, sagte Lenardo: keinesweges ein Liebesverhältniß, wie man sich's denken könnte. Ich darf Ihnen wohl vertrauen und erzählen, was eigentlich keine Geschichte ist. Was müssen Sie aber denken, wenn ich Ihnen sage, daß mein zauderndes Zurückreisen, daß die Furcht, in unsere Wohnung zurückzukehren, daß diese seltsamen Anstalten und Fragen, wie es bei uns aussehe, eigentlich nur zur Absicht haben, nebenher zu erfahren, wie es mit diesem Kinde stehe!

Denn glauben Sie, suhr er sort, ich weiß übrigens sehr gut, daß man Menschen, die man kennt, auf geraume Zeit verlassen kann, ohne sie verändert wieder zu sinden, und so denke ich auch bei den Meinigen bald wieder völlig zu Hause zu sein. Um dieß einzige Wesen war es mir zu thun, dessen Zustand sich verändern mußte, und sich, Dank sei dem Himmel, ins Bessere verändert hat.

Sie machen mich neugierig, sagte Wilhelm. Sie lassen mich etwas ganz Besonderes erwarten.

Ich halte es wenigstens dafür, versetzte Lenardo, und sing seine Erzählung folgendermaßen an.

Die herkömmliche Areissahrt burch das gesittete Europa in meinen Jünglingsjahren zu bestehen, war ein sester Borsatz, den ich von Jugend auf hegte, dessen Aussührung aber ich von Zeit zu Zeit, wie es zu gehen pslegt, verzögerte. Das Nächste zog mich an, hielt mich sest, und das Entsernte verlor immer mehr seinen Reiz, je mehr ich davon las oder erzählen hörte. Doch endlich, angetrieben durch meinen Oheim, angelockt durch Freunde, die sich vor mir in die Welt hinausbegeben, ward der Entschluß gesaßt, und zwar geschwinder, ehe wir es uns alle versahen.

Mein Oheim, ber eigentlich bas Beste bazu thun mußte, um bie Reise möglich zu machen, hatte sogleich kein anderes Augenmerk. tennen ihn und seine Eigenheit, wie er immer nur auf Eines losgeht und bas erst zu Stande bringt, und inzwischen alles andere ruben und ichweigen muß, wodurch er benn freilich vieles geleistet hat, was über bie Kräfte eines Particuliers zu gehen scheint. Diese Reise kam ihm einigermaßen unerwartet; boch wußte er sich sogleich zu fassen. Bauten, die er unternommen, ja sogar angefangen hatte, wurden eingestellt, und weil er sein Erspartes niemals angreifen will, so sah er sich als ein Kuger Finanzmann nach anbern Mitteln um. Das Nächste war, ausstehenbe Schulben, besonders Pachtreste einzukassiren; denn and bieses gehörte mit zu seiner Art und Weise, baß er gegen Schulbner nachsichtig war, so lange er bis auf einen gewissen Grab selbst nichts Sein Geschäftsmann erhielt bie Lifte; biesem mar bie Ausführung überlaffen. Vom Einzelnen erfuhren wir nichts; nur börte ich im Borbeigehen, bag ber Pachter eines unserer Güter, mit bem ber Oheim lange Gebulb gehabt hatte, endlich wirklich ausgetrieben, seine Caution zu färglichem Erfatz bes Ausfalls inne behalten und bas Gut anderweit verpachtet werben sollte. Es war bieser Mann von Art ber Stillen im Lande, aber nicht, wie seines Gleichen, dabei klug und thätig; wegen seiner Frömmigkeit und Güte zwar geliebt, doch wegen seiner Schwäche als Haushalter gescholten. Nach seiner Franen Tode war eine Tochter, die man nur das nußbraune Mädchen nannte, ob sie schon rüstig und entschlossen zu werden versprach, doch viel zu jung, um entschieden einzugreisen; genug, es ging mit dem Mann rückwärts, ohne daß die Nachsicht des Onkels sein Schicksal hätte aushalten können.

Ich hatte meine Reise im Sinn, und die Mittel dazu mußt' ich billigen. Alles war bereit, das Packen und Loslösen ging an, die Augenblicke drängten sich. Eines Abends durchstrich ich noch einmal den Park, um Abschied von den bekannten Bäumen und Sträuchen zu nehmen, als mir auf einmal Balerine in den Weg trat: denn so hieß das Mädchen; das andere war nur ein Scherzname, durch ihre bräunsliche Gesichtsfarbe veranlaßt. Sie trat mir in den Weg.

Lenardo hielt einen Augenblick nachbenkend inne. Wie ist mir benn? sagte er; hieß sie auch Balerine? Ja boch, suhr er fort; boch war ber Scherzname gewöhnlicher. Genug, das braune Mädchen trat mir in den Weg und bat mich dringend, sür ihren Bater, sür sie ein gutes Wort bei meinem Oheim einzulegen. Da ich wußte, wie die Sache stand, und ich wohl sah, daß es schwer, ja unmöglich sein würde, in diesem Augenblicke etwas für sie zu thun, so sagte ich's ihr aufrichtig, und setzte die eigne Schuld ihres Baters in ein ungünstiges Licht.

Sie antwortete mir barauf mit so viel Klarheit und zugleich mit so viel kindlicher Schonung und Liebe, daß sie mich ganz für sich einnahm und daß ich, wäre es meine eigene Casse gewesen, sie sogleich durch Gewährung ihrer Bitte glücklich gemacht hätte. Nun waren es aber die Einkünfte meines Oheims; es waren seine Anstalten, seine Besehle; bei seiner Denkweise, bei dem, was disher schon geschehen, war nichts zu hoffen. Bon jeher hielt ich ein Bersprechen hochheilig. Wer etwas von mir verlangte, setzte mich in Berlegenheit. Ich hatte mir es so angewöhnt abzuschlagen, daß ich sogar das nicht versprach, was ich zu halten gedachte. Diese Gewohnheit kam mir auch dießmal zu Statten. Ihre Gründe ruhten auf Individualität und Neigung, die meinigen auf Pslicht und Verstand, und ich leugne nicht, daß sie mir am Ende selbst zu hart vorkamen. Wir hatten schon einigemal dasselbe wiederholt, ohne einander zu überzeugen, als die Noth sie

beredter machte, ein unvermeiblicher Untergang, ben sie vor sich sah, ihr Thränen aus den Augen preßte. Ihr gesastes Wesen verließ sie nicht ganz; aber sie sprach lebhaft, mit Bewegung, und indem ich immer noch Kälte und Gelassenheit heuchelte, kehrte sich ihr ganzes Gemüth nach außen. Ich wünschte die Scene zu endigen; aber auf einmal lag sie zu meinen Füßen, hatte meine Hand gefaßt, geküßt und sah so gut, so liebenswürdig stehend zu mir herauf, daß ich mir in dem Augenblick meiner selbst nicht bewußt war. Schnell sagte ich, indem ich sie aushod: ich will das Mögliche thun, beruhige dich, mein Kind! und so wandte ich mich nach einem Seitenwege. Thun Sie das Unsmögliche! rief sie mir nach. — Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich sagte: ich will, und stockte. Thun Sie's! rief sie auf einmal erheitert, mit einem Ausdruck von himmlischer Hossnung. Ich grüßte sie und eilte fort.

Den Oheim wollte ich nicht zuerst angeben: benn ich kannte ihn nur zu gut, baß man ihn nicht an bas Einzelne erinnern burfte, wenn er sich das Ganze vorgesetzt hatte. Ich suchte ben Geschäftsträger; er war weggeritten; Gäste kamen ben Abend, Freunde, die Abschieb nehmen wollten. Man spielte, man speiste bis tief in bie Nacht. Sie blieben ben anbern Tag, und bie Zerstreuung verwischte jenes Bilb ber bringenb Bittenben. Der Geschäftsträger tam gurud, er war geschäftiger und überbrängter als nie. Zebermann fragte nach ihm. Er hatte nicht Zeit, mich zu hören: boch machte ich einen Bersuch, ihn festzuhalten; allein kaum hatte ich jenen frommen Pachter genannt, so wies er mich mit Lebhaftigkeit zurück: Sagen Sie bem Ontel um Gottes willen bavon nichts, wenn Sie zuletzt nicht noch Berbruß haben wollen. — Der Tag meiner Abreise war festgesetzt; ich hatte Briefe zu schreiben, Gäste zu empfangen, Besuche in ber Nach-Meine Leute waren zu meiner bisherigen Bebaricaft abzulegen. bienung hinreichenb, keineswegs aber gewandt, bas Geschäft ber Abreise zu erleichtern. Alles lag auf mir; und boch, als mir der Ge= schäftsmann zulet in ber Nacht eine Stunde gab, um unsere Gelbangelegenheiten zu ordnen, wagte ich nochmals für Balerinens Bater zu bitten.

Lieber Baron, sagte ber bewegliche Mann, wie kann Ihnen nur so etwas einfallen? Ich habe heute ohnehin mit Ihrem Oheim einen schweren Stand gehabt; denn was Sie nöthig haben, um sich hier loszumachen, beläuft sich weit höher, als wir glaubten. Dieß ist zwar

ganz natürlich, aber boch beschwerlich. Besonders hat der alte Herr keine Freude, wenn die Sache abgethan scheint und noch manches hinsten nach hinkt; das ist nun aber oft so, und wir andern müssen es ausbaden. Ueber die Strenge, womit die ausstehenden Schusden einsgetrieben werden sollen, hat er sich selbst ein Gesetz gemacht; er ist darüber mit sich einig, und man möchte ihn wohl schwer zur Nachzgiebigkeit bewegen. Thun Sie es nicht, ich bitte Sie! es ist ganz vergebens.

Ich ließ mich mit meinem Gesuch zurückschrecken, jedoch nicht ganz. Ich brang in ihn, da doch die Aussührung von ihm abhänge, gelind und billig zu versahren. Er versprach alles, nach Art solcher Personen, um für den Augenblick in Ruhe zu kommen. Er ward mich los; der Drang, die Zerstreuung wuchs! Ich saß im Wagen und kehrte jedem Antheil, den ich zu Hause haben konnte, den Rücken.

Ein lebhafter Einbruck ist wie eine andere Wunde; man fühlt sie nicht, indem man sie empfängt. Erst später fängt sie an zu schmerzen und zu eitern. Mir ging es so mit jener Begebenheit im Garten. So oft ich einsam, so oft ich unbeschäftigt war, trat mir jenes Bild des slehenden Mädchens mit der ganzen Umgebung, mit jedem Baum und Strauch, dem Platz, wo sie kniete, dem Weg, den ich einschlug, mich von ihr zu entsernen, das Ganze zusammen wie ein frisches Bild vor die Seele. Es war ein unauslöschlicher Eindruck, der wohl von andern Bildern und Theilnahmen beschattet, verdeckt, aber niemals vertilgt werden konnte. Immer trat er in jeder stillen Stunde hervor, und je länger es währte, desto schmerzlicher sibste ich die Schuld, die ich gegen meine Grundsätze, meine Gewohnheit ausgeladen hatte, obsgleich nicht ausbrücklich, nur stotternd, zum erstenmal in solchem Falle verlegen.

Ich versehlte nicht, in den ersten Briefen unsern Geschäftsmann zu fragen, wie die Sache gegangen. Er antwortete bilatorisch. Dann setzte er ans, diesen Punkt zu erwiedern; dann waren seine Worte zweidentig, zuletzt schwieg er ganz. Die Entsernung wuchs, mehr Gegenstände traten zwischen mich und meine Heimath; ich ward zu manchen Beobachtungen, mancher Theilnahme ausgesordert; das Bild verschwand, das Mädchen sast die auf den Namen. Seltener trat ihr Andenken hervor, und meine Grille, mich nicht durch Briese, nur durch Zeichen mit den Meinigen zu unterhalten, trug viel dazu bei, meinen frühern Zustand mit allen seinen Bedingungen beinahe verschwinden zu

Rur jetzt, ba ich mich bem Hause nähere, ba ich meiner Familie, was sie bisher entbehrt, mit Zinsen zu erstatten gebenke, jetzt überfällt mich biese wunderliche Reue — ich muß sie selbst wunderlich nennen — wieder mit aller Gewalt. — Die Gestalt bes Mädchens frischt sich auf mit ben Gestalten ber Meinigen, und ich fürchte nichts mehr als zu vernehmen, sie sei in bem Ungliick, in bas ich fie gestoßen, ju Grunde gegangen: benn mir ichien mein Unterlassen ein Danbeln zu ihrem Verberben, eine Förberung ihres traurigen Schicksals. Schon tausenbmal habe ich mir gesagt, bag bieses Gefühl im Grunde nur eine Schwachheit sei, baß ich fruh zu jenem Gesetz: nie zu versprechen, nur aus Furcht ber Reue, nicht aus einer eblern Empfindung getrieben worben. Und nun scheint fich eben bie Reue, bie ich gefloben, an mir zu rächen, indem sie biesen Fall statt tausend ergreift, um mich zu Dabei ist bas Bilb, bie Borstellung, bie mich qualt, so angenehm, so liebenswürdig, daß ich gern babei verweile. Und benke ich baran, so scheint ber Rug, ben fie auf meine Hand gebrückt, mich noch zu brennen.

Lenardo schwieg, und Wilhelm versetzte schnell und fröhlich: So hätte ich Ihnen benn keinen größern Dienst erzeigen können, als burch ben Nachsatz meines Vortrags, wie manchmal in einem Postscript das Interessanteste des Briefes enthalten sein kann. Zwar weiß ich nur wenig von Balerinen: denn ich ersuhr von ihr nur im Vorbeigehen; aber gewiß ist sie Gattin eines wohlhabenden Gutsbesitzers und lebt vergnügt, wie mir die Tante noch beim Abschied versicherte.

Schön, sagte Lenardo: nun hält mich nichts ab. Sie haben mich absolvirt, und wir wollen sogleich zu den Meinigen, die mich ohnehin länger, als billig ist, erwarten. Wilhelm erwiederte darauf: Leider kann ich Sie nicht begleiten: denn eine sonderbare Verpflichtung liegt mir ob, nirgends länger als drei Tage zu verweilen, und die Orte, die ich verlasse, in einem Jahr nicht wieder zu betreten. Verzeihen Sie, wenn ich den Grund dieser Sonderbarkeit nicht aussprechen darf.

Es thut mir sehr leid, sagte Lenardo, daß wir Sie so bald verslieren, daß ich nicht auch etwas sür Sie mitwirken kann. Doch da Sie einmal auf dem Wege sind, mir wohlzuthun, so könnten Sie mich sehr glücklich machen, wenn Sie Valerinen besuchten, sich von ihrem Zustand genau unterrichteten und mir alsbann schriftlich ober mündlich — der britte Ort einer Zusammenkunft wird sich schon sinden — zu meiner Beruhigung ausschlichtliche Nachricht ertheilten.

Der Borschlag wurde weiter besprochen; Balerinens Aufenthalt hatte man Wilhelmen genannt. Er übernahm es, sie zu besuchen; ein britter Ort wurde festgesetzt, wohin der Baron kommen und auch den Felix mitbringen sollte, der indessen bei den Frauenzimmern zurückzgeblieben war.

Lenardo und Wilhelm hatten ihren Weg, neben einander reitend, auf angenehmen Wiesen unter mancherlei Gesprächen eine Zeit lang fortgesetzt, als sie sich nunmehr der Fahrstraße näherten und den Wagen des Barons einholten, der, von seinem Herrn begleitet, die Heimath wieder sinden sollte. Hier wollten die Freunde sich trennen, und Wilselm nahm mit wenigen freundlichen Worten Abschied und versprach dem Baron nochmals baldige Nachricht von Balerinen.

Wenn ich bebenke, versetzte Lenardo, daß es nur ein kleiner Umweg wäre, wenn ich Sie begleitete, warum sollte ich Balerinen nicht
selbst aufsuchen? warum nicht selbst von ihrem glücklichen Zustande
mich überzeugen? Sie waren so freundlich, sich zum Boten anzubieten;
warum wollten Sie nicht mein Begleiter sein? denn einen Begleiter
muß ich haben, einen sittlichen Beistand, wie man sich rechtliche Beis
stände nimmt, wenn man dem Gerichtshandel nicht ganz gewachsen zu
sein glaubt.

Die Einreben Wilhelms, daß man zu Hause den so lange Abwesenden erwarte, daß es einen sonderbaren Eindruck machen möchte, wenn der Wagen allein käme, und was dergleichen mehr war, vermochten nichts über Lenardo, und Wilhelm mußte sich zuletzt entschließen, den Begleiter abzugeben, wobei ihm wegen der zu fürchtenden Folgen nicht wohl zu Muthe war.

Die Bedienten wurden daher unterrichtet, was sie bei der Ankunst sagen sollten, und die Freunde schlugen nunmehr den Weg ein, der zu Balerinens Wohnort sührte. Die Gegend schien reich und fruchtbar und der wahre Sitz des Landbaues. So war denn auch in dem Bezirk, welcher Valerinens Satten gehörte, der Boden durchaus gut
und mit Sorgsalt bestellt. Wilhelm hatte Zeit, die Landschaft genau
zu betrachten, indem Lenardo schweigend neben ihm ritt. Endlich sing
dieser an: Ein anderer an meiner Stelle würde sich vielleicht Valerinen
unerkannt zu nähern suchen: denn es ist immer ein peinliches Gesühl,
vor die Augen derjenigen zu treten, die man verletzt hat; aber ich will
das lieber übernehmen und den Borwurf ertragen, den ich von ihren
ersten Blicken besürchte, als daß ich mich durch Vermummung und

Unwahrheit davor sicher stelle. Unwahrheit kann uns eben so sehr in Berlegenheit setzen als Wahrheit; und wenn wir abwägen, wie oft uns diese ober jene nutzt, so möchte es doch immer der Mühe werth sein, sich ein für allemal dem Wahren zu ergeben. Lassen Sie uns also getroß vorwärts gehen; ich will mich nennen und Sie als meinen Freund und Gefährten einsühren.

Run waren sie an den Gutshof gekommen und stiegen in dem Bzirk desselben ab. Ein ansehnlicher Mann, einsach gekleibet, den sie sint einen Pachter halten konnten, trat ihnen entgegen und kündigte sich als Herrn des Hauses an. Lenardo nannte sich, und der Besitzer schien höchst erfreut, ihn zu sehen und kennen zu lernen. Was wird meine Frau sagen, rief er aus, wenn sie den Nessen ihres Wohlthäters wicher sieht! Nicht genug kann sie erwähnen und erzählen, was sie und ihr Bater Ihrem Oheim schuldig ist.

Belche sonderbaren Betrachtungen freuzten sich schnell in Lenardo's Geist! Bersteckt dieser Mann, der so redlich anssieht, seine Bitterkeit hinter ein freundlich Gesicht und glatte Worte? Ist er im Stande, seinen Borwürsen eine so gefällige Außenseite zu geben? Denn hat mein Oheim nicht diese Familie unglücklich gemacht? und kann es ihm unbekannt geblieben sein? Ober, so dachte er sich's mit schneller Hoffnung, ist die Sache nicht so übel geworden, als du denkst? denn eine ganz bestimmte Nachricht hast du ja doch niemals gehabt. Solche Bermuthungen wechselten hin und her, indem der Hausherr auspannen ließ, um seine Gattin holen zu lassen, die in der Nachbarschaft einen Besuch machte.

Wenn ich Sie inbessen, bis meine Frau kommt, auf meine Weise unterhalten und zugleich meine Geschäfte fortsetzen barf, so machen Sie einige Schritte mit mir aufs Feld, und sehen sich um, wie ich meine Wirthschaft betreibe: benn gewiß ist Ihnen als einem großen Gutsbestitzer, nichts angelegener, als bie eble Wissenschaft, die eble Kunst des Feldbanes. Lenardo widersprach nicht; Wilhelm unterrichtete sich gern, und der Landmann hatte seinen Grund und Boden, den er unumschränkt besaß und beherrschte, vollkommen gut inne; was er vornahm, war der Absicht gemäß; was er säete und pflanzte, durchaus am rechten Orte; er wußte die Behandlung und die Ursachen so beutlich anzugeben, daß es ein jeder begriff und sür möglich gehalten hätte, dasselbe zu thun und zu leisten: ein Wahn, in den man leicht verfällt, wenn man einem Reister zusieht, dem alles bequem von der Hand geht.

Die Fremden erzeigten sich sehr zusrieden und konnten nichts als Lob und Billigung ertheilen. Er nahm es dankbar und freundlich auf, fügte jedoch hinzu: Nun muß ich Ihnen aber auch meine schwache Seite zeigen, die freilich an jedem zu bemerken ist, der sich einem Gegenstand ausschließlich ergiebt. Er führte sie auf seinen Hof, zeigte ihnen seine Werkzeuge, den Vorrath derselben, so wie den Vorrath von allem erdenklichen Geräthe und dessen Judehör. Man tadelte mich oft, sagte er dabei, daß ich hierin zu weit gehe; allein ich kann mich dessehalb nicht schelten. Glücklich ist der, dem sein Geschäft auch zur Puppe wird, der mit demselbigen zuletzt noch spielt und sich an dem ergetzt, was ihm sein Zustand zur Psticht macht.

Die beiden Freunde ließen es an Fragen und Erkundigungen nicht sehlen. Besonders erfreute sich Wilhelm an den allgemeinen Bemerkungen, zu denen dieser Mann aufgelegt schien, und versehlte nicht sie zu erwiedern; indessen Lenardo, mehr in sich gekehrt, an dem Glück Balerinens, das er in diesem Zustande für gewiß hielt, stillen Theil nahm, obgleich mit einem leisen Gefühl von Unbehagen, von dem er sich keine Rechenschaft zu geben wußte.

Man war schon ins Haus zurückgekehrt, als ber Wagen ber Bestherin vorsuhr. Man eilte ihr entgegen; aber wie erstaunte, wie erschraft Lenardo, als er sie aussteigen sah. Sie war es nicht, es war das nußbraune Mädchen nicht, vielmehr gerade das Gegentheil; zwar auch eine schöne schlanke Gestalt, aber blond, mit allen Bortheilen, die Blondinen eigen sind.

Diese Schönheit, diese Anmuth erschreckte Lenardo'n. Seine Augen hatten das braune Mädchen gesucht; nun seuchtete ihm ein ganz anderes entgegen. Auch dieser Züge erinnerte er sich; ihre Anrede, ihr Betragen versetzen ihn bald aus jeder Ungewißheit: es war die Tochter des Gerichtshalters, der bei dem Oheim in großem Ansehen stand, deschalb denn auch dieser bei der Ausstattung sehr viel gethan und dem neuen Paare behülstich gewesen. Dieß alles und mehr noch wurde von der jungen Frau zum Antrittsgruße fröhlich erzählt, mit einer Freude, wie sie die Ueberraschung eines Wiedersehens ungezwungen äußern läßt. Oh man sich wieder erkenne, wurde gefragt; die Beränderungen der Gestalt wurden beredet, welche merklich genug dei Personen dieses Alters gesunden werden. Balerine war immer angenehm, dann aber höchst liebenswürdig, wenn Fröhlichkeit sie aus dem gewöhnlichen gleichz gültigen Zustande herausriß. Die Gesellschaft ward gesprächig und die

Unterhaltung so lebhaft, daß Lenardo sich sassen und seine Bestürzung verbergen konnte. Wilhelm, dem der Freund geschwind genug von diesem seltsamen Ereigniß einen Wink gegeben hatte, that sein Mög-liches, um diesem beizustehen; und Balerinens kleine Eitelkeit, daß der Baron, noch ehe er die Seinigen gesehen, sich ihrer erinnert, bei ihr eingekehrt sei, ließ sie auch nicht den mindesten Verdacht schöpfen, daß hier eine andere Absicht ober ein Mißgriff obwalte.

Man blieb bis tief in die Nacht beisammen, obgleich beibe Freunde nach einem vertraulichen Gespräch sich sehnten, das benn auch sogleich begann, als sie sich in dem Gastzimmer allein sahen.

Ich soll, so scheint es, sagte Lenardo, meine Qual nicht los werden. Eine unglückliche Verwechslung des Namens, merke ich, verdoppelt sie. Diese blonde Schönheit habe ich oft mit jener Braunen, die man keine Schönheit nennen durfte, spielen sehen; ja, ich trieb mich selbst mit ihnen, obgleich so vieles älter, in den Feldern und Gärten herum. Beide machten nicht den geringsten Eindruck auf mich; ich habe nur den Namen der einen behalten und ihn der andern beigelegt. Nun sinde ich die, die mich nichts angeht, nach ihrer Weise über die Maßen glücklich, indessen die andere, wer weiß wohin, in die Welt geworfen ist.

Den folgenden Morgen waren die Freunde beinahe früher auf als die thätigen Landleute. Das Bergnügen, ihre Gäste zu sehen, hatte Balerinen gleichsalls zeitig geweckt. Sie ahnete nicht, mit welchen Gessunungen sie zum Frühstück kamen. Wilhelm, der wohl einsah, daß ohne Rachricht von dem nußbrannen Mädchen Lenardo sich in der peinslichsen Lage besinde, brachte das Gespräch auf frühere Zeiten, auf Gespielen, aufs Local, das er selbst kannte, auf andere Erinnerungen, so daß Balerine zuletzt ganz natürlich darauf kam, des nußbraunen Mädchens zu erwähnen und ihren Namen auszusprechen.

Kanm hatte Lenardo den Namen Nachodine gehört, so entsann er sich dessen vollkommen; aber auch mit dem Namen kehrte das Bild iener Bittenden zurück, mit einer solchen Gewalt, daß ihm das weitere ganz unerträglich siel, als Balerine mit warmem Antheil die Auspfänsdung des frommen Pachters, seine Resignation und seinen Auszug erzählte, und wie er sich auf seine Tochter gelehnt, die ein kleines Bündel getragen. Lenardo glaubte zu versinken. Ungläcklichers und glücklichers weise erging sich Balerine in einer gewissen Umständlichkeit, die, Lenardo'n das Herz zerreißend, ihm bennoch möglich machte, mit Beihülse seines Gesährten einige Fassung zu zeigen.

Man schied unter vollen, aufrichtigen Bitten des Schepaars um baldige Wiederkunft und einer halben, geheuchelten Zusage beider Gäste. Und wie dem Menschen, der sich selbst was Gutes gönnt, alles zum Glück schlägt, so legte Valerine zuletzt das Schweigen Lenardo's, seine sichtbare Zerstreuung beim Abschied, sein hastiges Wegeilen zu ihrem Vortheil aus, und konnte sich, obgleich treue und liedevolle Gattin eines wackern Landmanns, doch nicht enthalten, an einer wiederaufwachen ober neuentstehenden Reigung, wie sie sich's auslegte, ihres ehemaligen Gutsherrn einiges Behagen zu sinden.

Nach diesem sonberbaren Ereigniß sagte Lenardo: Daß wir, bei so schönen Hoffnungen, ganz nahe vor dem Hafen scheitern, darüber kann ich mich nur einigermaßen trösten, mich nur für den Augenblick beruhigen und den Meinen entgegen geben, wenn ich betrachte, daß der Himmel Sie mir zugeführt hat, Sie, dem es bei seiner eigenthüms lichen Sendung gleichgültig ist, wohin und wozu er seinen Weg richtet. Nehmen Sie es über sich, Nachodinen auszusuchen und mir Nachricht von ihr zu geben. Ist sie glücklich, so din ich zufrieden; ist sie unglücklich, so helsen Sie ihr auf meine Kosten. Handeln Sie ohne Rücksichten, sparen, schonen Sie nichts.

Nach welcher Weltgegend aber, sagte Wilhelm lächelnb, hab' ich benn meine Schritte zu richten? Wenn Sie keine Ahnung haben, wie soll ich bamit begabt sein?

Hören Sie! antwortete Lenardo: in voriger Nacht, wo Sie mich als einen Berzweifelnben raftlos auf und ab geben saben, wo ich leibenschaftlich in Ropf und Herzen alles burch einander warf, ba tam ein alter Freund mir vor ben Geift, ein würdiger Mann, der, ohne mich eben zu hofmeistern, auf meine Jugend großen Ginfluß gehabt bat. Gern hatt' ich mir ibn, wenigstens theilweise, als Reisegefährten erbeten, wenn er nicht wundersam burch bie schönften kunft- und alterthilmlichen Seltenheiten an seine Wohnung geknüpft mare, bie er nur auf Augenblicke verläßt. Dieser, weiß ich, genießt einer ausgebreiteten Bekanntschaft mit allem, was in bieser Welt burch irgend einen eblen Faben verbnuben ift; zu ihm eilen Sie, ihm erzählen Sie, wie ich es vorgetragen, und es steht zu hoffen, bag ihm fein zartes Geflihl irgend einen Ort, eine Gegend anbeuten werbe, wo fie zu finden sein möchte. In meiner Bebrängniß fiel es mir ein, bag ber Bater bes Rinbes sich zu ben Frommen gahlte, und ich ward im Augenblick fromm genug, mich an die moralische Weltordnung zu wenden und zu bitten: sie möge sich hier, zu meinen Gunsten, einmal wunderbar gnäbig offen-

Noch eine Schwierigkeit, versetzte Wilhelm, bleibt jedoch zu lösen: wo soll ich mit meinem Felix hin? Denn auf so ganz ungewissen Wegen möcht' ich ihn nicht mit mir führen und ihn doch auch nicht gerne von mir lassen; denn mich bünkt, der Sohn entwickele sich nirgends besser als in Gegenwart des Vaters.

Reineswegs! erwiederte Lenardo, bieß ift ein holber väterlicher Irrthum: ber Bater behält immer eine Art von bespotischem Berhältniß zu bem Sohn, bessen Tugenben er nicht anerkennt und an bessen Fehlern er sich freut; beswegen bie Alten schon zu sagen pflegten, ber Helben Söhne werben Taugenichtse, und ich habe mich weit genug in ber Welt umgesehen, um hierliber ins Rlare zu tommen. Glücklicherweise wird unser alter Freund, an ben ich Ihnen sogleich ein eiliges Schreiben verfasse, auch hierüber bie beste Auskunft geben. Als ich ihn vor Jahren das lettemal sab, erzählte er mir gar manches von einer pädagogischen Berbindung, bie ich nur für eine Art von Utopien halten konnte; es schien mir, als sei, unter bem Bilbe ber Wirklichkeit, eine Reihe von Ibeen, Gebanken, Vorschlägen und Borfätzen gemeint, bie freilich zusammenhingen, aber in bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge wohl schwerlich zusammentreffen möchten. Weil ich ihn aber kenne, weil er gern burch Bilber bas Mögliche und Unmögliche verwirklichen mag, so ließ ich es gut sein, und nun kommt es uns zu Gute; er weiß gewiß Ihnen Ort und Umstände zu bezeichnen, wem Gie Ihren Anaben getrost vertrauen und von einer weisen Leitung bas Beste hoffen tonnen.

Im Dahinreiten sich auf diese Weise unterhaltend, erblickten sie eine eble Villa, die Gebäude im ernstfreundlichen Geschnack, freien Borraum und in weiter wiirdiger Umgebung wohlbestandene Bäume; Thüren und Schaltern aber durchaus verschlossen, alles einsam, doch wohlerhalten anzusehen. Bon einem ältlichen Manne, der sich am Eingang zu beschäftigen schien, erfuhren sie: dieß sei das Erbtheil eines jungen Mannes, dem es von seinem in hohem Alter erst kurz verstorbenen Bater so eben hinterlassen worden.

Auf weiteres Befragen wurden sie belehrt, dem Erben sei hier leiber alles zu fertig, er habe hier nichts mehr zu thun, und das Borhandene zu genießen sei gerade nicht seine Sache; deswegen er sich benn ein Local näher am Gebirge ausgesucht, wo er für sich und seine Gesellen Mooshitten bane und eine Art von jägerischer Einsiedelei anlegen wolle. Was den Berichtenden selbst betraf, vernahmen sie, er sei der mitgeerbte Castellan, sorge auss genaueste für Erhaltung und Reinliche keit, damit irgend ein Enkel, in die Neigung und Besitzung des Groß-vaters eingreifend, alles sinde, wie dieser es verlassen hat.

Nachdem sie ihren Weg einige Zeit stillschweigend sortgesetzt, begann Lenardo mit der Betrachtung, daß es die Eigenheit des Menschen sei, von vorn anfangen zu wollen; worauf der Freund erwiederte, dieß lasse sich wohl erklären und entschuldigen, weil doch, genau genommen, jeder wirklich von vorn anfängt. Sind doch, rief er aus, keinem die Leiden erlassen, von denen seine Borsahren gepeinigt wurden; kann man ihm verdenken, daß er von ihren Freuden nichts wissen will?

Lenardo versetzte hierauf: Sie ermuthigen mich zu gestehen, daß ich eigentlich auf nichts gerne wirken mag, als auf das, was ich selbst geschaffen habe. Niemals mocht' ich einen Diener, den ich nicht vom Knaben herausgebildet, kein Pferd, das ich nicht selbst zugeritten. In Gesolg dieser Sinnesart will ich denn auch gern bekennen, daß ich un-widerstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde, daß meine Reisen durch alle hochgebildeten Länder und Bölker diese Gestühle nicht abstumpsen können, daß meine Einbildungskraft sich über dem Meer ein Behagen sucht, und daß ein bisher vernachlässigter Familiensbesitz in jenen frischen Gegenden mich hossen läßt, ein im Stillen gestaßter, meinen Winschen gemäß nach und nach heranreisender Plan werde sich endlich ausssichen lassen.

Dagegen wüßt' ich nichts einzuwenden, versetzte Wilhelm; ein solcher Gedanke, ins Neue und Unbestimmte gewendet, hat etwas Eigenes, Großes. Nur bitt' ich zu bedenken, daß ein solches Unternehmen nur einer Gesammtheit glücken kann. Sie gehen hinüber und sinden dort schon Familienbesitzungen, wie ich weiß; die Meinigen hegen gleiche Plane und haben sich dort schon angesiedelt: vereinigen Sie sich mit diesen umsichtigen, klugen und kräftigen Menschen; sür beide Theile muß sich dadurch das Geschäft erleichtern und erweitern.

Unter solchen Gesprächen waren die Freunde an den Ort gelangt, wo sie nunmehr scheiben sollten. Beide setzten sich nieder zu schreiben; Lenardo empfahl seinen Freund dem oberwähnten sonderbaren Mann, Wilhelm trug den Zustand seines neuen Lebensgenossen den Berbünzbeten vor, woraus, wie natürlich, ein Empsehlungsschreiben entstand; worin er zum Schluß auch seine mit Jarno besprochene Angelegenheit

empfahl und die Gründe nochmals auseinander setzte, warum er von der unbequemen Bedingung, die ihn zum ewigen Juden stempelte, baldmöglichst befreit zu sein wünsche.

Beim Auswechseln bieser Briese jedoch konnte sich Wilhelm nicht erwehren, seinem Freund nochmals gewisse Bedenklichkeiten ans Herz zu legen.

Ich halte es, sprach er, in meiner Lage für ben wünschenswerthesten Auftrag, Sie, ebler Mann, von einer Gemuithsunruhe zu befreien und zugleich ein menschliches Geschöpf aus bem Elenbe zu retten, wenn es sich barin befinden follte. Ein folches Ziel tann man als einen Stern ansehen, nach bem man schifft, wenn man auch nicht weiß, was man unterwegs antreffen, unterwegs begegnen werbe. Doch barf ich mir babei bie Gefahr nicht leugnen, in ber Sie auf jeben Kall noch immer Wären Sie nicht ein Mann, ber burchaus sein Wort zu geben ablehnt, ich würde von Ihnen bas Bersprechen verlangen, bieses weibliche Wesen, bas Ihnen so theuer zu stehen kommt, nicht wieber zu sehen, sich zu begnügen, wenn ich Ihnen melbe, daß es ihr wohl geht; es sei nun, bag ich fie wirklich glücklich finde ober ihr Glück zu beförbern im Stande bin. Da ich Sie aber zu einem Bersprechen weber vermögen kann noch will, so beschwöre ich Sie bei allem, was Ihnen werth und heilig ist, sich und ben Ihrigen und mir, bem neuerworbenen Freund, zu Liebe, feine Annäherung, es sei unter welchem Borwand es wolle, zu jener Bermißten sich zu erlauben; von mir nicht zu verlangen, baß ich ben Ort und die Stelle, wo ich fie finde, die Gegend, wo ich fie laffe, naber bezeichne, ober gar ausspreche: Sie glauben meinem Wort, daß es ihr wohlgeht, und find losgesprochen und beruhigt.

Lenardo lächelte und versetzte: Leisten Sie mir diesen Dienst, und ich werde dankbar sein. Was Sie thun wollen und können, sei Ihnen anheim gegeben, und mich überlassen Sie der Zeit, dem Berstande und wo möglich der Bernunft.

Berzeihen Sie, versetzte Wilhelm, wer jedoch weiß, unter welchen seltsamen Formen die Neigung bei uns einschleicht, dem muß es bange werben, wenn er voraussieht, ein Freund könne dasjenige wünschen, was ihm in seinen Zuständen, seinen Berhältnissen nothwendig Unglück und Berwirrung bringen müßte.

Ich hoffe, sagte Lenardo, wenn ich das Mädchen glücklich weiß, bin ich sie los.

Die Freunde ichieben, jeber nach feiner Seite.

#### Zwölftes Capitel.

Auf einem kurzen und angenehmen Wege war Wilhelm nach der Stadt gekommen, wohin sein Brief lautete. Er fand sie heiter und wohlgebaut; allein ihr neues Ansehn zeigte nur allzudeutlich, daß sie kurz vorher durch einen Brand müsse gelitten haben. Die Abresse seines Briefes führte ihn zu dem letzten, kleinen, verschonten Theil, an ein haus von alter, ernster Bauart, doch wohlerhalten und reinlichen Anssehns. Trübe Fensterscheiben, wundersam gesügt, deuteten auf erfreusliche Farbenpracht von innen. Und so entsprach denn auch wirklich das Innere dem Aeußern. In saubern Käumen zeigten sich überall Geräthschaften, die schon einigen Generationen mochten gedient haben, untermischt mit wenigem Neuen. Der Hausherr empfing ihn freundslich in einem gleich ausgestatteten Zimmer. Diese Uhren hatten schon mancher Gedurts- und Sterbestunde geschlagen, und was umherstand, erinnerte, daß Bergangenheit auch in die Gegenwart übergehen könne.

Der Antommenbe gab feinen Brief ab, ben ber Empfänger aber, ohne ibn zu eröffnen, bei Seite legte und in einem beitern Befprache seinen Gast unmittelbar tennen zu lernen suchte. Sie wurben balb vertraut, und als Wilhelm, gegen sonstige Gewohnheit, seine Blide beobachtend im Zimmer umberschweifen ließ, sagte ber gute Alte: Meine Umgebung erregt Ihre Aufmerksamkeit. Sie sehen hier, wie lange etwas bauern tann, und man muß boch auch bergleichen sehen, jum Gegengewicht bessen, was in ber Welt so schnell wechselt und sich ver-Dieser Theekessel biente schon meinen Eltern und war ein Zeuge unserer abenblichen Familienversammlungen; biefer tupferne Kaminschirm schlitzt mich noch immer vor bem Feuer, bas biese alte machtige Zange anschürt; und so geht es burch alles burch. Antheil und Thätigkeit konnt' ich baber auf gar viele anbere Gegenstände wenden, weil ich mich mit ber Beränberung bieser äußern Bedürfnisse, bie so vieler Menschen Zeit und Rräfte wegnimmt, nicht weiter beschäftigte. Eine liebevolle Aufmerksamkeit auf bas, was ber Mensch besitzt, macht ibn reich, inbem er fich einen Schatz ber Erinnerung au gleichgültigen Dingen baburch anhäuft. Ich habe einen jungen Mann gekannt, ber eine Stednabel bem geliebten Mabchen, Abschieb nehmenb, entwenbete, ben Busenstreif täglich bamit zusteckte und biesen gehegten und gepflegten Schatz von einer großen, mehrjährigen Sahrt wieber zurüchtrachte.

Uns andern kleinen Menschen ist dieß wohl als eine Tugend anzurechnen.

Mander bringt wohl auch, versetzte Wilhelm, von einer so weiten großen Reise einen Stachel im Bergen mit zuruch, ben er vielleicht lieber los wäre. Der Alte schien von Lenardo's Zustande nichts zu wissen, ob er gleich ben Brief inzwischen erbrochen und gelesen hatte, benn er ging zu ben vorigen Betrachtungen wieber zuruck. Die Beharrlichteit auf bem Besitz, fuhr er fort, giebt uns in manchen Fällen bie größte Energie. Diesem Eigensinn bin ich bie Rettung meines Bauses Als die Stadt brannte, wollte man auch bei mir fluchten und retten. Ich verbot's, befahl, Fenster und Thuren zu schließen, und wandte mich mit mehreren Nachbarn gegen bie Flamme. Unserer Anstrengung gelang es, biefen Zipfel ber Stabt aufrecht zu erhalten. Den anbern Morgen stand alles noch bei mir, wie Sie es seben und wie es beinahe seit hunbert Jahren gestanden hat. Mit allem bem, sagte Wilhelm, werben Sie mir gestehen, bag ber Mensch ber Beränberung nicht wibersteht, welche bie Zeit hervorbringt. Freilich, sagte ber Alte, aber boch, ber am längsten sich erhält, hat auch etwas geleistet.

Ja sogar über unser Dasein hinaus sind wir fähig zu erhalten und zu sichern; wir überliesern Kenntnisse, wir übertragen Gestinnungen so gut als Besitz, und da mir es nun vorzüglich um den letzten zu thun ist, so hab' ich deßhalb seit langer Zeit wunderliche Borsicht gebraucht, auf ganz eigene Borkehrungen gesonnen; nur spät aber ist mir's gelungen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen.

Gewöhnlich zerstreut ber Sohn, was ber Bater gesammelt hat, sammelt etwas anders ober auf andere Beise. Kann man jedoch den Enkel, die neue Generation abwarten, so kommen dieselben Neigungen, dieselben Ansichten wieder zum Borschein. Und so hab' ich denn endslich, durch Sorgsalt unserer pädagogischen Freunde, einen klichtigen jungen Mann erworden, welcher wo möglich noch mehr auf hergebrachten Besitz hält als ich selbst, und eine heftige Neigung zu wunderlichen Dingen empfindet. Mein Zutrauen hat er entschieden durch die gewaltzsamen Anstrengungen erworden, womit ihm das Feuer von unserer Bohnung abzuwehren gelang; doppelt und breisach hat er den Schatz verdient, bessen Besitz ich ihm zu überlassen gedenke; ja, er ist ihm schon übergeben, und seit der Zeit mehrt sich unser Borrath auf eine wundersame Weise.

Nicht alles jedoch, was Sie hier sehen, ist unser. Bielmehr, wie

Sie sonft bei Pfanbinhabern manches frembe Juwel erbliden, so tann ich Ihnen bei uns Roftbarkeiten bezeichnen, bie man, unter ben verschiebensten Umständen, besserer Aufbewahrung halber bier niebergestellt. Wilhelm gebachte bes herrlichen Raftchens, bas er ohnehin nicht gern auf ber Reise mit fich herumführen wollte, und enthielt fich nicht, es bem Freunde zu zeigen. Der Alte betrachtete es mit Aufmerksamkeit, gab bie Zeit an, wann es verfertigt sein konnte, und wies etwas Aehnliches vor. Wilhelm brachte zur Sprache: ob man es wohl eröffnen sollte? Der Alte war nicht ber Meinung. Ich glaube zwar, baß man es ohne sonberliche Beschäbigung thun tonne, sagte er; allein ba Sie es burch einen so wunderbaren Zufall erhalten haben, so sollten Sie Denn wenn Sie glicklich geboren find und baran Ihr Glück prüfen. wenn biefes Raftchen etwas bebeutet, fo muß fich gelegentlich ber Schluffel bazu finben, und gerabe ba, wo Sie ihn am wenigsten erwarten. giebt wohl solche Falle, versette Wilhelm. Ich habe selbst einige erlebt, erwieberte ber Alte; und hier feben Gie ben mertwürdigften vor fic. Bon biesem elfenbeinernen Crucifix besaß ich seit breißig Jahren ben Rörper mit haupt und Füßen aus einem Stude; ber Gegenstand sowohl als bie herrlichste Runft ward forgfältig in bem toftbarften Läbchen aufbewahrt; vor ungefähr zehn Jahren erhielt ich bas bazu gehörige Kreuz, mit der Inschrift, und ich ließ mich verführen, burch ben geschicktesten Bilbschnitzer unserer Zeit bie Arme ansetzen zu laffen; aber wie weit war ber Gute hinter seinem Borganger zurlickgeblieben; boch es mochte stehen, mehr zu erbaulichen Betrachtungen als zu Bewunderung bes Runftfleißes.

Nun benken Sie mein Ergetzen! Bor kurzem erhielt ich die ersten ächten Arme, wie Sie solche, zur lieblichsten Harmonie, hier angestigt sehen, und ich, entzückt über ein so glückliches Zusammentreffen, enthalte mich nicht, die Schicksale der christlichen Religion hieran zu erkennen, die, oft genug zergliedert und zerstreut, sich doch endlich immer wieder am Kreuze zusammen finden muß.

Wilhelm bewunderte das Bild und die seltsame Filgung. Ich werde Ihrem Rath solgen, setzte er hinzu; bleibe das Käsichen verschlossen, bis der Schlissel sich findet, und wenn es dis ans Ende meines Lebens liegen sollte. Wer lange lebt, sagte der Alte, sieht manches versammelt und manches auseinander sallen.

Der junge Besitzenosse trat so eben berein, und Wilhelm erklärte seinen Borsatz, bas Rästchen ihrem Gewahrsam zu übergeben. Nun

ward ein großes Buch herbeigeschafft, bas anvertraute Gut eingeschrieben, mit manchen beobachteten Ceremonien und Bedingungen ein Empfangsschein ausgestellt, der zwar auf jeden Borzeigenden lautete, aber nur auf ein mit dem Empfänger verabredetes besonderes Zeichen honorirt werden sollte.

Als dieses alles vollbracht war, überlegte man den Inhalt des Brieses, zuerst sich über das Unterkommen des guten Felix berathend, wobei der alte Freund sich ohne weiteres zu einigen Maximen bekannte, welche der Erziehung zum Grunde liegen sollten.

Allem Leben, allem Thun, aller Kunst muß das Handwert vorausgeben, welches nur in der Beschränkung erworben wird. Eines recht wissen und ausüben giebt höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen. Da, wo ich Sie hinweise, hat man alle Thätigkeiten gesondert; geprüft werden die Zöglinge auf jedem Schritt; dabei erkennt man, wo seine Natur eigentlich hinstredt, ob er sich gleich mit zerstreuten Wünschen bald da bald dorthin wendet. Weise Männer lassen den Knaben unter der Hand daszenige sinden, was ihm gemäß ist; sie verkürzen die Umwege, durch welche der Mensch von seiner Bestimmung, nur allzugefällig, abirren mag.

Sodann, fuhr er sort, barf ich hoffen, aus jenem herrlich gegrünbeten Mittelpunkt wird man Sie auf den Weg leiten, wo jenes gute Mäden zu finden ist, das einen so sonderbaren Eindruck auf Ihren Freund machte, der den Werth eines unschuldigen unglücklichen Geschöpses durch sittliches Gesichl und Betrachtung so hoch erhöht hat, daß er dessen Jum Zweck und Ziel seines Lebens zu machen genöschigt war. Ich hoffe, Sie werden ihn beruhigen können; denn die Borsehung hat tausend Mittel, die Gesallenen zu erheben und die Niesbergebeugten auszurichten. Manchmal sieht unser Schicksal aus wie ein Fruchtbaum im Winter. Wer sollte bei dem traurigen Ansehn desselsen wohl denken, daß diese starren Aeste, diese zackigen Zweige im nächsten Frühzahr wieder grünen, blühen, sodann Früchte tragen könnten! Doch wir hoffen's, wir wissen's.

# Bweites Buch.

#### Erftes Capitel.

Die Wallfahrenben hatten nach Borfchrift ben Beg genommen und fanden glücklich bie Granze ber Proving, in ber fie so manches Merkwürdige erfahren follten; beim ersten Eintritt gewahrten fie fogleich ber fruchtbarften Gegend, welche an fanften Bilgeln ben Felbbau, auf höhern Bergen bie Schafzucht, in weiten Thalflächen bie Biehzucht beglinstigte. Es war kurz vor ber Ernte und alles in größter Fülle; bas, was sie jedoch gleich in Berwunderung setzte, war, daß sie weber Frauen noch Männer, wohl aber burchaus Anaben und Jünglinge beschäftigt saben, auf eine gliickliche Ernte fich vorzubereiten, ja auch schon auf ein fröhliches Erntefest freundliche Anstalt zu treffen. Sie begrüßten einen und ben andern und fragten nach bem Obern, von deffen Aufenthalt man feine Rechenschaft geben konnte. Die Abreffe ihres Briefs lautete: an den Obern, ober die Dreie. Auch hierin konnten sich die Rnaben nicht finden; man wies bie Fragenden jedoch an einen Aufseher, ber eben bas Pferb zu besteigen sich bereitete; sie eröffneten ihre Zwede; bes Felix Freimuthigkeit schien ihm zu gefällen, und so ritten fie zusammen bie Strafe bin.

Schon hatte Wilhelm bemerkt, daß in Schnitt und Farbe der Aleis der eine Mannichsaltigkeit obwaltete, die der ganzen kleinen Bölkerschaft ein sonderbares Ansehn gab; eben war er im Begriff, seinen Begleiter hiernach zu fragen, als noch eine wundersamere Bemerkung sich ihm aust that: alle Kinder, sie mochten beschäftigt sein, wie sie wollten, ließen ihre Arbeit liegen und wendeten sich mit besondern, aber verschiedenen Geberden gegen die Vorbeireitenden, und es war leicht zu solgern, daß es dem Vorgesetzten galt. Die jüngsten legten die Arme kreuzweis über die Brust und blicken fröhlich gen Himmel, die mittlern hielten die

Arme auf ben Rücken und schauten lächelnd zur Erbe, die britten stanben strack und muthig: die Arme niedergesenkt, wendeten sie den Kopf nach der rechten Seite und stellten sich in eine Reihe, anstatt daß jene vereinzelt blieben, wo man sie tras.

Als man barauf Halt machte und abstieg, wo eben mehrere Kinder nach verschiedener Weise sich aufstellten und von dem Borgesetzten gemustert wurden, fragte Wilhelm nach der Bedeutung dieser Geberden; Felix siel ein und sagte munter: Was sür eine Stellung hab' ich denn einzunehmen? Auf alle Fälle, versetzte der Ausseher, zuerst die Arme über die Brust und ernsthaft-froh nach oben gesehen, ohne den Blick zu verwenden. Er gehorchte, doch ries er bald: Dieß gefällt mir nicht sonderlich, ich sehe ja nichts da droben; danert es lange? Doch ja, ries er sendig, ein paar Habichte sliegen von Westen nach Osten; das ist wohl ein gutes Zeichen? Wienach du's aufnimmst, je nachdem du dich beträgst, versetzte jener; jetzt mische dich unter sie, wie sie sich mischen. Er gab ein Zeichen, die Kinder verließen ihre Stellung, ergriffen ihre Beschäftigung ober spielten wie vorher.

Mögen und können Sie mir, sagte Wilhelm barauf, bas, was mich hier in Berwunderung setzt, erklären? Ich sehe wohl, daß diese Geberden, diese Stellungen Grüße sind, womit man Sie empfängt. Ganz richtig, versetzte jener, Grüße, die mir sogleich andeuten, auf welcher Stuse der Bildung ein jeder dieser Knaben steht.

Dürfen Sie mir aber, versette Wilhelm, bie Bebeutung bes Stufengangs wohl erklären? Denn bag es einer sei, läßt fich wohl einsehen. Dieß gebührt Höheren als ich bin, antwortete jener; so viel aber kann ich verfichern, bag es nicht leere Grimaffen find, bag vielmehr ben Rinbern, zwar nicht die höchste, aber boch eine leitenbe, faßliche Bebeutung überliefert wird; zugleich aber ist jedem geboten, für sich zu behalten und zu hegen, was man ihm als Bescheib zu ertheilen für gut finbet; ste bilrfen weber mit Fremben noch unter einander selbst bariber schwatzen, und so modificirt sich bie Lehre hundertfältig. Außerbem hat bas Geheimniß sehr große Bortheile: benn wenn man bem Menschen gleich und immer fagt, worauf alles ankommt, so benkt er, es sei nichts ba-Gewiffen Geheimniffen, und wenn sie offenbar waren, muß man burch Berhüllen und Schweigen Achtung erweisen, benn bieses wirkt auf Scham und gute Sitten. Ich verstehe Sie, versetzte Wilhelm; warum sollten wir bas, was in körperlichen Dingen so nöthig ist, nicht auch geistig anwenben? Bielleicht aber können Sie in einem anbern Bezug meine Neugierbe befriedigen. Die große Mannichsaltigkeit in Schnitt und Farbe ber Kleider fällt mir auf, und doch seh' ich nicht alle Farben, aber einige in allen ihren Abstusungen, vom Hellsten bis zum Dunkelsten. Doch bemerke ich, daß hier keine Bezeichnung der Stusen irgend eines Alters oder Berdienstes gemeint sein kann, indem die kleinsten und größten Knaben untermischt, so an Schnitt als Farben gleich sein können, aber die von gleichen Geberden im Gewand nicht mit einander übereinstimmen. Auch was dieß betrifft, versetzte der Begleitende, darf ich mich nicht weiter auslassen; doch müßte ich mich sehr irren, oder Sie werden über alles, wie Sie nur wünschen mögen, ausgeklärt von uns scheiden.

Man versolgte nunmehr die Spur des Obern, welche man gesunden zu haben glaubte; nun aber mußte dem Fremdling nothwendig aufsallen, daß, je weiter sie ins Land kamen, ein wohllautender Gesang ihnen immer mehr entgegen tönte. Was die Anaben auch begannen, bei welcher Arbeit man sie auch fand, immer sangen sie, und zwar schienen es Lieder, jedem Geschäft besonders angemessen und in gleichen Fällen überall dieselben. Traten mehrere Kinder zusammen, so begleiteten sie sich wechselsweise; gegen Abend sanden sich auch Tanzende, deren Schritte durch Chöre belebt und geregelt wurden. Felix stimmte vom Pferde herab mit ein und zwar nicht ganz unglücklich; Wishelm vergnügte sich an dieser die Gegend belebenden Unterhaltung.

Bahrscheinlich, so sprach er zu seinem Gefährten, wendet man viele Sorgfalt auf solchen Unterricht, benn sonft könnte biese Geschicklichkeit nicht so weit ausgebreitet und so vollkommen ausgebildet sein. bings, versetzte jener, bei uns ift ber Gesang bie erfte Stufe ber Ausbilbung, alles andere schließt sich baran und wird baburch vermittelt. Der einfachste Genuß, so wie bie einfachste Lehre werben bei uns burch Gesang belebt und eingeprägt, ja selbst was wir überliefern von Glaubens- und Sittenbekenntniß wird auf bem Wege bes Gesanges mitgetheilt; andere Bortheile ju selbstthätigen Zweden verschwiftern sich sogleich: benn indem wir die Rinder üben, Tone, welche fie hervorbringen, mit Zeichen auf die Tafel schreiben zu lernen und nach Anlaß bieser Zeichen sobann in ihrer Kehle wieber zu finden, serner ben Text barunter zu fügen, so üben sie zugleich Hand, Ohr und Auge, und gelangen schneller jum Recht- und Schönschreiben, als man benit; und ba bieses alles zuletzt nach reinen Magen, nach genau bestimmten Bablen ausgelibt und nachgebilbet werben muß, fo faffen fie ben boben

Werth der Meß= und Rechentunst viel geschwinder als auf jede andere Weise. Deßhalb haben wir denn unter allem Denkbaren die Musik zum Element unserer Erziehung gewählt, denn von ihr laufen gleich= gebahnte Wege nach allen Seiten.

Wishelm suchte sich noch weiter zu unterrichten und verbarg seine Berwunderung nicht, daß er gar keine Instrumental-Musik vernehme. Diese wird bei uns nicht vernachlässigt, versetzte jener, aber in einen besondern Bezirk, in das anmuthigste Bergthal eingeschlossen gesibt; und da ist denn wieder dassir gesorgt, daß die verschiedenen Instrumente in auseinander liegenden Ortschaften gelehrt werden. Besonders die Mistöne der Ansänger sind in gewisse Einstedeleien verwiesen, wo sie niemand zur Verzweissung bringen; denn ihr werdet selbst gestehen, daß in der wohleingerichteten bürgerlichen Gesellschaft kaum ein trauriger Leiden zu dulden sei, als das uns die Nachbarschaft eines angehenden Flöten= oder Violinspielers ausbringt.

Unsere Ansänger gehen aus eigener löblicher Gesinnung, niemand lästig sein zu wollen, freiwillig länger ober kürzer in die Wisste, und beeisern sich abgesondert um das Verdienst, der bewohnten Welt näher treten zu dürsen, weßhalb jedem von Zeit zu Zeit ein Versuch heranzustreten erlaubt wird, der selten mißlingt, weil wir Scham und Schen bei dieser wie bei unsern übrigen Einrichtungen gar wohl hegen und psiegen dürsen. Daß eurem Sohn eine glückliche Stimme geworden, frent mich innigst; für das übrige sorgt sich um desto leichter.

Nun waren sie zu einem Ort gelangt, wo Felix verweilen und sich an der Umgebung prüsen sollte, bis man zur förmlichen Anfnahme geneigt wäre; schon von weitem hörten sie einen freudigen Gesang; es war ein Spiel, woran sich die Anaben in der Feierstunde dießmal erzeiten. Ein allgemeiner Chorgesang erscholl, wozu jedes Glied eines weiten Areises freudig, klar und tlichtig an seinem Theile zustimmte, den Binken des Regelnden gehorchend. Dieser überraschte jedoch öfters die Singenden, indem er durch ein Zeichen den Chorgesang aushob und irgend einen einzelnen Theilnehmenden, ihn mit dem Stäbchen berührend, aufsorderte, sogleich allein ein schälliches Lied dem verhallenden Ton, dem vorschwebenden Sinne anzupassen. Schon zeigten die meisten viel Gewandtheit, einige, denen das Kunststill mißlang, gaben ihr Pfand willig hin, ohne gerade ausgelacht zu werden. Felix war Kind genng, sich gleich unter sie zu mischen, und zog sich noch so seigten lich aus der Sache. Sodann ward ihm jener erste Gruß zugeeignet;

er legte sogleich die Hände auf die Brust, blickte auswärts, und zwar mit so schnackischer Miene, daß man wohl bemerken konnte, ein geheimer Sinn dabei sei ihm noch nicht ausgegangen.

Der angenehme Ort, die gute Aufnahme, die muntern Gespielen, alles gesiel dem Anaben so wohl, daß es ihm nicht sonderlich webe that, seinen Bater abreisen zu sehen; sast blickte er dem weggesührten Pserde schmerzlicher nach; doch ließ er sich bedeuten, da er vernahm, daß er es im gegenwärtigen Bezirk nicht behalten könne; man versprach ihm dagegen, er solle, wo nicht dasselbe, doch ein gleiches, munter und wohlgezogen, unerwartet wiedersinden.

Da sich ber Obere nicht erreichen ließ, sagte ber Ausseher: Ich muß euch nun verlassen, meine Geschäfte zu verfolgen; boch will ich euch zu ben Oreien bringen, die unsern Heiligthümern vorstehen: euer Brief ist auch an sie gerichtet, und sie zusammen stellen den Obern vor. Wilhelm hätte gewünscht, von den Heiligthümern im voraus zu vernehmen, jener aber versetze: Die Oreie werden euch, zu Erwiederung des Bertrauens, daß ihr uns euren Sohn überlaßt, nach Weisheit und Billigkeit gewiß das Nöthigste eröffnen. Die sichtbaren Gegenstände der Berehrung, die ich Heiligthümer nannte, sind in einen besondern Bezirk eingeschossen, werden mit nichts gemischt, durch nichts gestört; nur zu gewissen Zeiten des Jahrs läßt man die Zöglinge, den Stusen ihrer Bildung gemäß, dort eintreten, um sie historisch und sinnlich zu belehren, da sie denn genugsamen Eindruck mit wegnehmen, um bei Aussibung ihrer Pflicht eine Zeit lang daran zu zehren.

Nun stand Wilhelm am Thor eines mit hohen Mauern umgebenen Thalwaldes; auf ein gegebenes Zeichen eröffnete sich die kleine Pforte, und ein ernster, ansehnlicher Mann empfing unsern Freund. Dieser sand sich in einem großen, herrlich grünenden Raum, von Bäumen und Büschen vielerlei Art beschattet, kaum daß er stattliche Mauern und ansehnliche Gebäude durch diese dichte und hohe Naturpstanzung hindurch bemerken konnte; ein freundlicher Empfang von Dreien, die sich nach und nach herbeisanden, löste sich endlich in ein Gespräch auf, wozu zeher das Seinige beitrug, dessen Inhalt wir zedoch in der Kürze zusammensassen.

Da ihr uns euren Sohn vertrant, sagten sie, sind wir schuldig, euch tieser in unser Versahren hineinblicken zu lassen. Ihr habt manches Aeußerliche gesehen, welches nicht sogleich sein Verständniß mit sich führt; was davon wünscht ihr vor allem aufgeschlossen? Anständige, doch seltsame Geberben und Grüße hab' ich bemerkt, beren Bedeutung ich zu ersahren wünschte; bei euch bezieht sich gewiß das Aeußere auf das Innere, und umgekehrt; laßt mich diesen Bezug ersahren.

Wohlgeborne, gesunde Kinder, versetzten jene, bringen viel mit; die Natur hat jedem alles gegeben, was er für Zeit und Dauer nöthig hätte; dieses zu entwickeln ist unsere Pflicht, öfters entwickelt sich's besser von selbst. Aber eines bringt niemand mit auf die Welt, und doch ist es das, worauf alles ankommt, damit der Mensch nach allen Seiten zu ein Mensch sei. Könnt ihr es selbst sinden, so sprecht es aus. Wilhelm bedachte sich eine kurze Zeit und schlittelte sodann den Kops.

Jene, nach einem anständigen Zaudern, riefen: Ehrfurcht! Wilhelm stute. Ehrfurcht! hieß es wiederholt. Allen fehlt sie, vielleicht euch selbst.

Dreierlei Geberbe habt ihr gesehen, und wir überliefern eine breisache Chrfurcht, bie, wenn fie zusammenfließt und ein Ganzes bilbet, erst ihre höchste Kraft und Wirkung erreicht. Das erste ist Ehrfurcht vor dem, was über uns ist. Jene Geberde, die Arme freuzweis über bie Bruft, einen freudigen Blick gen himmel, bas ift, was wir unmündigen Kindern auflegen und zugleich bas Zeugniß von ihnen verlangen, daß ein Gott da broben sei, ber sich in Eltern, Lehrern, Borgesetzten abbilbet und offenbart. Das zweite, Ehrfurcht vor bem, was unter uns ift. Die auf ben Ruden gefalteten, gleichsam gebunbenen Banbe, ber gesenkte, lächelnbe Blick sagen, daß man die Erbe wohl und heiter zu betrachten habe; sie gibt Gelegenheit zur Nahrung; sie gewährt unfägliche Freuben; aber unverhältnismäßige Leiben bringt fie. Benn einer sich körperlich beschäbigte, verschulbend ober unschulbig, wenn ihn andere vorsätzlich ober zufällig verletten, wenn das irdische Billenlose ihm ein Leid zufügte, bas bebent' er wohl: benn solche Gefahr begleitet ihn sein Leben lang. Aber aus dieser Stellung befreien wir unsern Zögling balbmöglichst, sogleich wenn wir überzeugt find, daß die Lehre dieses Grads genugsam auf ihn gewirkt habe; dann aber beißen wir ihn sich ermannen, gegen Kameraben gewendet nach ihnen sich richten. Nun steht er strack und kühn, nicht etwa selbstisch vereinzelt; nur in Berbindung mit seines Gleichen macht er Fronte gegen bie Welt. Beiter wüßten wir nichts hinzuzufügen.

Es leuchtet mir ein! versetzte Wilhelm; beswegen liegt die Menge wohl so im Argen, weil sie sich nur im Element des Miswollens und

Migrebens behagt; wer fich biesem überliefert, verhält fich gar balb gegen Gott gleichgültig, verachtenb gegen bie Welt, gegen seines Gleiden gehässig; bas mahre, achte, unentbehrliche Selbstgefühl aber gerftort fich in Dünkel und Anmagung. Erlauben Sie mir bessen ungeachtet, fuhr Wilhelm fort, ein Einziges einzuwenden: Sat man nicht von jeber bie Furcht rober Bölter vor mächtigen Naturerscheinungen, und sonft unerklärlichen, ahnungsvollen Ereigniffen, für ben Reim gehalten, woraus ein höheres Gefühl, eine reinere Gesinnung sich stusenweise entwideln sollte? Hierauf erwiederten jene: Der Natur ift Furcht wohl gemäß, Ehrfurcht aber nicht; man fürchtet ein bekanntes ober unbefanntes mächtiges Wesen: ber Starte sucht es zu befämpfen, ber Schwache zu vermeiben, beibe wünschen es los zu werben und fühlen sich glücklich, wenn sie es auf kurze Zeit beseitigt haben, wenn ihre Natur sich zur Freiheit und Unabhängigkeit einigermaßen wieber berstellte. Der natürliche Mensch wiederholt diese Operation millionenmal in seinem Leben; von ber Furcht strebt er zur Freiheit, aus ber Freiheit wird er in die Furcht getrieben und kommt um nichts weiter. au fürchten ist leicht, aber beschwerlich; Ehrfurcht zu begen ist schwer, aber bequem. Ungern entschließt sich ber Mensch zur Ehrfurcht, ober vielmehr entschließt fich nie bazu; es ist ein höherer Sinn, ber seiner Natur gegeben werben muß, und ber fich nur bei besonbers Begünstigten aus sich selbst entwidelt, bie man auch begwegen von jeher für Beilige, für Götter gehalten. Hier liegt bie Bürbe, hier bas Geschäft aller ächten Religionen, beren es auch nur breie giebt, nach ben Objekten, gegen welche fie ihre Anbacht wenden.

Die Männer hielten inne, Wilhelm schwieg eine Weile nachbenkend; ba er in sich aber die Anmaßung nicht fühlte, den Sinn jener sonderbaren Worte zu deuten, so bat er die Würdigen in ihrem Vortrage sortzusahren, worin sie ihm denn auch sogleich willsahrten. Keine Resligion, sagten sie, die sich auf Furcht gründet, wird unter uns geachtet. Bei der Ehrsurcht, die der Mensch in sich walten läßt, kann er, indem er Ehre giebt, seine Ehre behalten; er ist nicht mit sich selbst veruneint wie in jenem Falle. Die Religion, welche auf Ehrsurcht vor dem, was über uns ist, deruht, nennen wir die ethnische; es ist die Religion der Bölker und die erste glückliche Ablösung von einer niedern Furcht; alle sogenannten heidnischen Religionen sind von dieser Art, sie mögen übrigens Namen haben, wie sie wollen. Die zweite Religion, die sich auf jene Ehrsurcht gründet, die wir vor dem haben, was uns gleich

ift, nennen wir die philosophische: benn ber Philosoph, ber fich in bie Mitte ftellt, muß alles Sobere zu sich berab, alles Niebere zu sich berauf ziehen, und nur in biesem Mittelzustand verdient er ben Namen bes Beisen. Indem er nun das Berhältniß zu seines Gleichen und also jur ganzen Menschheit, bas Berhältniß zu allen übrigen irbischen Umgebungen, nothwendigen und zufälligen, burchschaut, lebt er im tosmischen Sinne allein in ber Wahrheit. Nun ift aber von ber britten Religion zu sprechen, gegründet auf die Ehrfurcht vor bem, mas unteruns ift; wir nennen fle bie driftliche, weil fich in ihr eine solche Sinnesart am meisten offenbart; es ift ein Letztes, wozu die Menschheit gelangen konnte und mußte. Aber was gehörte bazu, die Erbe nicht allein unter fich liegen zu laffen und fich auf einen bobern Geburtsort zu berufen, sonbern auch Niedrigkeit und Armuth, Spott und Berachtung, Schmach und Elend, Leiben und Tob als göttlich anzuerkennen, ja Sünde selbst und Berbrechen nicht als Hindernisse, sondern als Förbernisse bes Beiligen zu verehren und liebzugewinnen! Dievon finben fich freilich Spuren burch alle Zeiten, aber Spur ist nicht Ziel, und ba bieses einmal erreicht ift, so tann bie Menschheit nicht wieber zurlick, und man barf sagen, daß die driftliche Religion, da sie einmal erschienen ift, nicht wieber verschwinden tann, ba fie fich einmal göttlich verkörpert hat, nicht wieber aufgelöft werben mag.

In welcher von diesen Religionen bekennt ihr euch denn insbesondere? sagte Wilhelm. Zu allen dreien, erwiederten jene; denn sie pusammen bringen eigentlich die wahre Religion hervor; aus diesen drei Chrsurchten entspringt die oberste Ehrsurcht, die Ehrsurcht vor sich selbst, und jene entwickeln sich abermals aus dieser, so daß der Mensch zum Höchsten gelangt, was er zu erreichen sähig ist, daß er sich selbst sür das Beste halten dars, was Gott und Natur hervorgebracht haben, ja, daß er auf dieser Höhe verweilen kann, ohne durch Dünkel und Selbste heit wieder ins Gemeine gezogen zu werden.

Ein solches Bekenntniß, auf diese Weise entwickelt, befremdet mich nicht, versetzle Wilhelm; es kommt mit allem überein, was man im Leben hie und da vernimmt, nur daß euch daszenige vereinigt, was andere trennt. Hierauf versetzen jene: Schon wird dieses Bekenntniß von einem großen Theil der Welt ausgesprochen, doch unbewußt.

Wie benn und wo? fragte Wilhelm. Im Crebo! riefen jene laut: benn ber erste Artikel ist ethnisch und gehört allen Bölkern; ber zweite hristlich, für die mit Leiden Kämpsenden und in Leiden Berherrlichten; ber britte zuletzt lehrt eine begeisterte Gemeinschaft ber Heiligen, welches heißt: ber im höchsten Grad Guten und Weisen. Sollten daher die drei göttlichen Personen, unter deren Gleichniß und Namen solche Ueberzeugungen und Verheißungen ausgesprochen sind, nicht billigermaßen für die höchste Einheit gelten?

Ich banke, versetzte jener, daß ihr mir dieses, als einem Erwachsenen, bem die drei Sinnesarten nicht fremd sind, so klar und zusammens hängend aussprechen wollen, und wenn ich nun zurückenke, daß ihr den Kindern diese hohe Lehre, erst als sinnliches Zeichen, dann mit einigem symbolischen Anklang überliefert und zuletzt die oberste Deutung ihnen entwicklt, so muß ich es höchlich billigen.

Ganz richtig, erwiederten jene; nun aber müßt ihr noch mehr ersahren, damit ihr euch überzeugt, daß euer Sohn in den besten Händen sei. Doch dieß Geschäft bleibe für die Morgenstunden; ruht aus und erquickt euch, damit ihr uns, vergnügt und vollkommen menschlich, morgen früh in das Innere solgen könnt.

# Zweites Capitel.

An der Hand des Aeltesten trat nunmehr unser Freund durch ein ansehnliches Portal in eine runde oder vielmehr achteckige Halle, die mit Gemälden so reichlich verziert war, daß sie den Ankömmling in Erstaunen seine setze. Er begriff leicht, daß alles, was er erblickte, einen bedeutenden Sinn haben müßte, ob er sich gleich denselben nicht so geschwind entzissen konnte. Er war eben im Begriff, seinen Begleiter deßhalb zu befragen, als dieser ihn einlud, seitwärts in eine Galerie zu treten, die, an der einen Seite offen, einen geräumigen blumenreichen Garten umgab. Die Wand zog sedoch mehr als dieser heitre natürliche Schmnck die Augen an sich: denn sie war durchaus gemalt, und der Ankömmsling konnte nicht lange daran hergehen, ohne zu bemerken, daß die heiligen Bücher der Israeliten den Stoff zu diesen Bildern geliesert hatten.

Es ist hier, sagte ber Aelteste, wo wir biejenige Religion überliesern, die ich euch der Klirze wegen die ethnische genannt habe. Der Gehalt berselben sindet sich in der Weltgeschichte, so wie die Hille berselben in den Begebenheiten. An der Wiederkehr der Schicksale ganzer Böller wird sie eigentlich begriffen.

Ihr habt, sagte Wilhelm, wie ich sehe, bem israelitischen Bolle die Ehre erzeigt und seine Geschichte zum Grunde dieser Darstellung geslegt, oder vielmehr ihr habt sie zum Hauptgegenstande derselben gemacht. Wie ihr seht, versetzte der Alte: denn ihr werdet bemerken, daße in den Sodeln und Friesen nicht sowohl synchronistische als symphronistische Handlungen und Begebenheiten ausgesührt sind, indem unter allen Böllern gleichbedeutende und Gleiches deutende Nachrichten vorkommen. So erblickt ihr hier, wenn in dem Hauptselbe Abraham von seinen Göttern in der Gestalt schöner Jünglinge besucht wird, den Apoll unter den Hirten Admets oben in der Friese; woraus wir sernen können, daß, wenn die Götter den Menschen erscheinen, sie gewöhnlich unerkannt unter ihnen wandeln.

Die Betrachtenben schritten weiter. Wilhelm fand meiftens befannte Gegenstände, jedoch lebhafter und bebeutenber vorgetragen, als er sie sonst zu sehen gewohnt war. Ueber weniges bat er sich einige Erflärung aus; wobei er fich nicht enthalten tonnte, nochmals zu fragen, warum man bie ifraelitische Geschichte vor allen andern gewählt. hierauf antwortete ber Aelteste: Unter allen heibnischen Religionen, benn eine solche ist die israelitische gleichfalls, hat biese große Borzüge, wovon ich nur einiger erwähnen will. Bor bem ethnischen Richterstuhle, vor bem Richterstuhle bes Gottes ber Bölker, wird nicht gefragt, ob es bie beste, bie vortrefflichste Nation sei, sonbern nur ob ste baure, ob fie fich erhalten habe. Das ifraelitische Bolt hat niemals viel getaugt, wie es ihm seine Anführer, Richter, Borfteber, Propheten tausendmal vorgeworsen haben; es besitzt wenig Tugenden und die meisten Fehler anderer Bölter: aber an Selbststänbigkeit, Festigkeit, Tapferkeit, und wenn alles bas nicht mehr gilt, an Babbeit sucht es seines Gleichen. Es ist bas beharrlichste Bolt ber Erbe, es ist, es war, es wird sein, um ben Namen Jehovah burch alle Zeiten zu verherrlichen. Wir haben es baher als Musterbild aufgestellt, als Hauptbild, bem die andern nur jum Rahmen bienen.

Es ziemt sich nicht mit euch zu rechten, versetzte Wilhelm, da ihr mich zu belehren im Stande seid. Eröffnet mir daher noch die übrigen Bortheile dieses Volks, oder vielmehr seiner Geschichte, seiner Religion. — Ein Hauptvortheil, versetzte jener, ist die treffliche Sammlung ihrer heiligen Blicher. Sie stehen so glücklich beisammen, daß aus den frem-

besten Elementen ein täuschendes Ganze entgegentritt. Sie sind vollsständig genug, um zu befriedigen, fragmentarisch genug, um anzureizen; hinlänglich barbarisch, um aufzusordern, hinlänglich zart, um zu bessänstigen; und wie manche andere entgegengesetzte Eigenschaften sind an diesen Büchern, an diesem Buche zu rühmen!

Die Folge der Hauptbilder sowohl, als die Beziehung der kleinern, die sie oben und unten begleiteten, gab dem Gast so viel zu denken, daß er kaum auf die bedeutenden Bemerkungen hörte, wodurch der Begleiter mehr seine Ausmerksamkeit abzulenken, als an die Gegenstände zu sessellen schien. Indessen sagte jener dei Gelegenheit: Noch einen Bortheil der israelitischen Religion muß ich hier erwähnen: daß sie ihren Gott in keine Gestalt verkörpert und uns also die Freiheit läßt, ihm eine würdige Menschengestalt zu geben, auch im Gegensatz die schlechte Abgötterei durch Thier- und Unthiergestalten zu bezeichnen.

Unser Freund hatte sich nunmehr auf einer kurzen Wanberung burch diese Hallen die Beltgeschichte wieder vergegenwärtigt; es war ihm einiges neu in Absicht auf bie Begebenheit. Go waren ihm burch Zusammenstellung ber Bilber, burch bie Reflexionen seines Begleiters manche neue Ansichten entsprungen, und er freute sich, daß Felix burch eine so würdige sinnliche Darstellung sich jene großen, bebeutenden, musterhaften Ereignisse für sein ganzes Leben als wirklich, und als wenn sie neben ihm lebenbig gewesen waren, meignen follte. Er betrachtete biese Bilber zuletzt nur aus ben Augen bes Rinbes, und in biesem Sinne war er vollkommen bamit zufrieben; und so waren bie Wandelnben zu ben traurigen, verworrenen Zeiten und endlich zu bem Untergang ber Stabt und bes Tempels, jum Morbe, jur Berbannung, zur Stlaverei ganzer Massen bieser beharrlichen Nation gelangt. nachherigen Schicksale waren auf eine kluge Beise allegorisch vorgestellt, ba eine historische, eine reale Darstellung berselben außer ben Granzen ber eblen Runst liegt.

Hier war die bisher durchwanderte Galerie auf einmal abgeschloffen, und Wilhelm war verwundert, sich schon am Ende zu sehen. Ich sinde, sagte er zu seinem Führer, in diesem Geschichtsgang eine Lücke. Ihr habt den Tempel Jerusalems zerstört und das Boll zerstreut, ohne den göttlichen Mann aufzusühren, der kurz vorher daselbst noch lehrte, dem sie noch kurz vorher kein Gehör geben wollten.

Dieß zu thun, wie ihr es verlangt, wäre ein Fehler gewesen. Das Leben bieses göttlichen Mannes, ben ihr bezeichnet, steht mit ber Weltgeschichte seine Zeit in keiner Berbindung. Es war ein Privatleben, seine Lehre eine Lehre für die Einzelnen. Was Bölkermassen
und ihren Gliedern öffentlich begegnet, gehört der Weltgeschichte, der Weltreligion, welche wir für die erste halten. Was dem Einzelnen innerlich begegnet, gehört zur zweiten Religion, zur Religion der Weisen: eine solche war die, welche Christus lehrte und übte, so lange er auf der Erde umherging. Deswegen ist hier das Aeußere abgeschlossen, und ich erössne euch nun das Innere.

Eine Pforte that sich auf, und sie traten in eine ähnliche Galerie, wo Wilhelm sogleich die Bilder der zweiten heiligen Schriften erkannte. Sie schienen von einer andern Hand zu sein, als die ersten: alles war sauster, Gestalten, Bewegungen, Umgebung, Licht und Färbung.

Ihr seht, sagte ber Begleiter, nachbem sie an einem Theil ber Bilber vorlibergegangen waren, hier weber Thaten noch Begebenheiten, sondern Wunder und Gleichnisse. Es ift hier eine neue Welt, ein neues Aeußere, anders als das vorige, und ein Inneres, das bort ganz sehlt. Durch Wunder und Gleichnisse wird eine neue Welt aufgethan. Jene machen bas Gemeine außerorbentlich, biese bas Außerorbentliche gemein. — Ihr werbet bie Gefälligkeit haben, versetzte Wilhelm, mir diese wenigen Worte umständlicher auszulegen; benn ich fühle mich nicht geschickt, es selbst zu thun. — Sie haben einen natlirlichen Sinn, bersetzte jener, obgleich einen tiefen. Beispiele werben ihn am geschwinbesten aufschließen. Es ift nichts gemeiner und gewöhnlicher, als Essen and Trinken; außerorbentlich bagegen einen Trank zu veredeln, eine Speise zu vervielfältigen, daß sie für eine Unzahl hinreiche. nichts gewöhnlicher als Rrantheit und förperliche Gebrechen; aber biefe burch geistige ober geistigen ähnliche Mittel aufheben, linbern, ist außerorbentlich, und eben baber entsteht bas Wunderbare bes Wunders, baß bas Gewöhnliche und Außerorbentliche, bas Mögliche und bas Unmög= liche Eins werben. Bei bem Gleichnisse, bei ber Parabel ift bas Umgetehrte: hier ist ber Sinn, die Einsicht, ber Begriff bas Sobe, bas Außerorbentliche, bas Unerreichbare. Wenn bieser sich in einem gemeinen, gewöhnlichen, faßlichen Bilbe verkörpert, so baß er uns als lebenbig, gegenwärtig, wirklich entgegentritt, bag wir ihn uns zueignen, ergreifen, sesthalten, mit ihm wie mit unsers Gleichen umgehen, bas ift benn and eine zweite Art von Wunder und wird billig zu jenen ersten gesellt, ja vielleicht ihnen noch vorgezogen. Hier ist die lebendige Lehre ausgesprochen, bie Lehre, bie keinen Streit erregt; es ift keine Meinung

über bas, was Recht ober Unrecht ist; es ist bas Rechte ober Unrechte unwidersprechlich selbst.

Dieser Theil ber Galerie war kürzer ober vielmehr, es war nur ber vierte Theil ber Umgebung bes innern Hoses. Wenn man jedoch an bem ersten nur vorbeiging, so verweilte man hier gern; man ging gern hier auf und ab. Die Gegenstände waren nicht so auffallend, nicht so mannichsaltig, aber besto einladender, den tiesen stillen Sinn derselben zu erforschen. Auch kehrten die beiden Wandelnden am Ende des Ganges um, indem Wilhelm eine Bedenklichkeit äußerte, daß man hier eigentlich nur dis zum Abendmahle, dis zum Scheiden des Meisters von seinen Jüngern gelangt sei. Er fragte nach dem übrigen Theil der Geschichte.

Wir sonbern, versetzte ber Aelteste, bei jebem Unterricht, bei aller Ueberlieferung sehr gerne, was nur möglich zu sonbern ift; benn baburch allein kann ber Begriff bes Bebeutenben bei ber Jugenb entspringen. Das Leben mengt und mischt alles burcheinander, und so haben wir auch hier bas Leben jenes vortrefflichen Mannes ganz von bem Ende besselben abgesondert. Im Leben erscheint er als ein wahrer Philosoph — ftoget euch nicht an biesem Ausbruck — als ein Beiser im höchsten Sinne. Er steht auf seinem Punkte fest; er wandelt seine Straße unverriict, und inbem er bas Niebere zu fich heraufzieht, inbem er bie Unwissenben, bie Armen, bie Rranten seiner Weisheit, seines Reichthums, seiner Rraft theilhaftig werben läßt und fich beghalb ihnen gleich zu stellen scheint, so verleugnet er nicht von ber anbern Seite seinen göttlichen Ursprung; er wagt fich Gott gleich zu ftellen, ja fich für Gott zu erklären. Auf biese Weise setzt er von Jugend auf seine Umgebung in Erstaunen, gewinnt einen Theil berfelben für sich, regt ben anbern gegen sich auf und zeigt allen, benen es um eine gewisse Höhe im Lehren und Leben zu thun ift, was fie von ber Welt zu erwarten haben. Und so ist sein Wandel für ben eblen Theil ber Menschbeit noch belehrender und fruchtbarer als sein Tod: benn zu jenen Prüfungen ist jeber, zu biesem sind nur wenige berufen; und bamit wir alles übergeben, was aus biefer Betrachtung folgt, so betrachtet bie rührenbe Scene bes Abenbmahls. Hier läßt ber Weise, wie immer, bie Seinigen ganz eigentlich verwaist zurlich, und indem er für bie Guten beforgt ist, flittert er zugleich mit ihnen einen Berrather, ber ihn und bie Beffern zu Grunde richten wird.

Mit diesen Worten eröffnete ber Aelteste eine Pforte, und Wilhelm stutte, als er sich wieder in der ersteren Halle des Eingangs fand.

Sie hatten, wie er wohl merkte, inbessen ben ganzen Umfreis bes Hofes jurlichgelegt. Ich hoffte, sagte Wilhelm, ihr würbet mich ans Enbe führen, und bringt mich wieber zum Anfang. — Für bießmal kann ich end weiter nichts zeigen, sagte ber Aelteste; mehr laffen wir unsere Zöglinge nicht sehen, mehr erklären wir ihnen nicht, als was ihr bis jett durchlaufen habt: bas Aeußere, allgemein Weltliche einem jeben von Jugend auf, das Innere, besonders Geistige und Herzliche nur benen, die mit einiger Besonnenheit heranwachsen; und bas übrige, was bes Jahrs nur einmal eröffnet wirb, kann nur benen mitgetheilt werben, die wir entlaffen. Jene letzte Religion, die aus ber Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist, entspringt, jene Verehrung bes Wiberwärtigen, Berhaften, Fliehenswerthen geben wir einem jeben nur ausflattungsweise in die Welt mit, bamit er wisse, wo er bergleichen zu finden hat, wenn ein solches Bedürfniß sich in ihm regen sollte. labe ench ein, nach Berlauf eines Jahres wiederzukehren, unser allgemeines Fest zu besuchen und zu feben, wie weit euer Sohn vorwärts gekommen; alsbann sollt auch ihr in bas Heiligthum bes Schmerzes eingeweiht werben.

Erlaubt mir eine Frage, versette Wilhelm: Sabt ihr benn auch, so wie ihr bas Leben bieses göttlichen Mannes als Lehr= und Musterbilb aufstellt, sein Leiben, seinen Tob gleichfalls als ein Borbilb erhabener Dulbung herausgehoben? — Auf alle Fälle, sagte ber Aeltefte. Hieraus machen wir tein Geheimniß; aber wir ziehen einen Schleier über biefe Leiben, eben weil wir sie so hoch verehren. Wir halten es für eine verbammungswürdige Frechheit, jenes Martergerüft und ben baran leibenben Beiligen bem Anblic ber Sonne auszusetzen, bie ihr Angesicht verbarg. als eine ruchlose Welt ihr bieß Schauspiel aufbrang, mit biesen tiefen Beheimnissen, in welchen bie göttliche Tiefe bes Leibens verborgen liegt. zu spielen, zu tänbeln, zu verzieren, und nicht eher zu ruhen, bis bas Birbigste gemein und abgeschmadt erscheint. So viel sei für biegmal geung, um euch über euren Anaben zu beruhigen und völlig zu überzengen, baß ihr ihn auf irgend eine Art, mehr ober weniger, aber boch nach wünschenswerther Beise, gebilbet und auf alle Fälle nicht verworren. idwankenb und unstet wieber finben sollt.

Wilhelm zauberte, indem er sich die Bilber der Borhalle besah und hren Sinn gedeutet wünschte. Auch dieses, sagte der Aelteste, bleiben wir euch dis libers Jahr schuldig. Bei dem Unterricht, den wir in der Zwischenzeit den Kindern geben, lassen wir keine Fremden zu; aber

alsbann kommt und vernehmt, was unsere besten Redner über diese Gegenstände öffentlich zu sagen für dienlich halten.

Bald nach dieser Unterredung hörte man an der kleinen Psorte pochen. Der gestrige Ausseher meldete sich, er hatte Wilhelms Pserd vorgesihrt; und so beurlaubte sich der Freund von der Dreie, welche zum Abschied ihn dem Ausseher folgendermaßen empfahl: Dieser wird nun zu den Vertrauten gezählt, und dir ist bekannt, was du ihm ausseine Fragen zu erwiedern hast: denn er wlinscht gewiß noch über manches, was er bei uns sah und hörte, belehrt zu werden; Maß und Ziel ist dir nicht verborgen.

Wilhelm hatte freilich noch einige Fragen auf bem Herzen, die er auch sogleich anbrachte. Wo sie durchritten, stellten sich die Kinder wie gestern; aber heute sah er, obgleich selten, einen und den andern Knaben, der den vorbeireitenden Aussehr nicht grüßte, von seiner Arbeit nicht aussah und ihn undemerkt vorüberließ. Wilhelm fragte nun nach der Ursache und was diese Ausnahme zu bedeuten habe? Jener erwiederte darauf: Sie ist freilich sehr bedeutungsvoll: denn es ist die höchste Strase, die wir den Zöglingen aussegen; sie sind unwürdig erklärt, Ehrsucht zu beweisen, und genöthigt, sich als roh und ungebildet darzustellen; sie thun aber das Mögliche, um sich aus dieser Lage zu retten, und sinden sich auss geschwindesse in jede Pflicht. Sollte jedoch ein junges Wesen verstodt zu seiner Kücksehr keine Anstalt machen, so wird es, mit einem kurzen aber bündigen Bericht, den Eltern wieder zurückgesandt. Wer sich den Gesehen nicht sügen lernt, muß die Gegend verlassen, wo sie gelten.

Ein anderer Anblick reizte, heute wie gestern, bes Wanderers Reugierbe; es war Mannichfaltigkeit an Farbe und Schnitt ber Böglingsfleibung; hier schien kein Stufengang obzuwalten, benn solche, bie verschieben grüßten, waren überein gekleibet, gleich Grüßenbe waren anbers angezogen. Wilhelm fragte nach ber Ursache bieses scheinbaren Wiber-Er löst sich, versetzte jener, barin auf, baß es ein Mittel ift, sprucks. Die Gemüther ber Anaben eigens zu erforschen. Wir laffen, bei sonftiger Strenge und Ordnung, in diesem Falle eine gewiffe Willfür gelten. Innerhalb des Kreises unserer Vorräthe an Tüchern und Berbrämungen bürfen bie Zöglinge nach beliebiger Farbe greifen, so auch innerhalb einer mäßigen Beschränkung Form und Schnitt wählen; bieß beobachten wir genau: benn an ber Farbe läßt fich bie Sinnesweise, an bem Schnitt bie Lebensweise bes Menschen erkennen. Doch macht eine besondere Eigenheit ber menschlichen Natur eine genauere Beurtheilung gewiffermaßen schwierig: es ist der Nachahmungsgeist, die Neigung sich anzuschließen. Sehr selten, daß ein Zögling auf etwas fällt, was noch nicht da gewesen, meistens wählen sie etwas Bekanntes, was sie gerade vor sich sehen. Doch auch diese Betrachtung bleibt uns nicht unfruchtbar; durch solche Aeußerlichkeiten treten sie zu dieser oder jener Partei, sie schließen sich da oder dort an, und so zeichnen sich allgemeinere Gesinmungen aus: wir erfahren, wo jeder sich hinneigt, welchem Beispiel er sich gleich stellt.

Nun hat man Fälle gesehen, wo die Gemilther sich ins Allgemeine neigten, wo eine Mode sich über alle verbreiten, jede Absonderung sich zur Einheit verlieren wollte. Einer solchen Wendung suchen wir auf gelinde Beise Einhalt zu thun, wir lassen die Vorräthe ausgehen; dieses und jenes Zeng, eine und die andere Berzierung ist nicht mehr zu haben; wir schieben etwas Neues, etwas Reizendes herein; durch helle Farben und kurzen, knappen Schnitt locken wir die Muntern, durch ernste Schattrungen, bequeme saltenreiche Tracht die Besonnenen, und stellen so nach und nach ein Gleichgewicht her.

Denn ber Unisorm sind wir durchaus abgeneigt: sie verdeckt den Charakter und entzieht die Eigenheiten der Kinder, mehr als jede andere Berstellung, dem Blicke der Borgesetzten.

Unter solchen und andern Gesprächen gelangte Wilhelm an die Gränze der Provinz, und zwar an den Punkt, wo sie der Wanderer, nach des alten Freundes Andeutung, verlassen sollte, um seinem eigentslichen Zweck entgegen zu gehen.

Beim Lebewohl bemerkte zunächst der Ausseher: Wilhelm möge nun erwarten, dis das große Fest allen Theilnehmern auf mancherlei Weise angeklindigt werde. Hierzu würden die sämmtlichen Eltern eingelaben und tüchtige Zöglinge ins freie zusällige Leben entlassen. Alsbann solle er, dieß es, auch die sibrigen Landschaften nach Belieben betreten, wo nach eigenen Grundsätzen der einzelne Unterricht in vollständiger Umsgebung ertheilt und ausgesibt wird.

# Drittes Capitel.

Der Angewöhnung bes werthen Publicums zu schmeicheln, welches seit geraumer Zeit Gefallen findet, sich stückweise unterhalten zu lassen,

gebachten wir erst nachstehende Erzählung in mehreren Abtheilungen vorzulegen. Der innere Zusammenhang jedoch, nach Gesinnungen, Empsindungen und Ereignissen betrachtet, veranlaßte einen sortlausen, ben Bortrag. Möge berselbe seinen Zweck erreichen, und zugleich am Ende beutlich werden, wie die Personen dieser abgesondert scheinenden Begebenheit mit benjenigen, die wir schon kennen und lieben, auß innigste zusammengessochten worden.

#### Der Mann von funfzig Jahren.

Der Major war in den Gutshof hereingeritten, und Hilarie, seine Richte, stand schon, um ihn zu empfangen, außen auf der Treppe, die zum Schloß hinauf sührte. Kaum erkannte er sie: denn schon war sie wieder größer und schöner geworden. Sie flog ihm entgegen, er drückte sie an seine Brust mit dem Sinn eines Baters, und sie eilten hinauf zu ihrer Mutter.

Der Baronin, seiner Schwester, war er gleichfalls willkommen, und als Hilarie schnell hinwegging, das Frühstlick zu bereiten, sagte der Major freudig: Dießmal kann ich mich kurz sassen und sagen, daß unser Geschäft beendigt ist. Unser Bruder, der Obermarschall, sieht wohl ein, daß er weder mit Pächtern noch Verwaltern zurecht kommt. Er tritt bei seinen Ledzeiten die Gilter uns und unsern Kindern ab; das Jahrgehalt, das er sich ausbedingt, ist freilich stark; aber wir können es ihm immer geden: wir gewinnen doch noch sir die Gegenwart viel und sir die Zukunst alles. Die neue Einrichtung soll bald in Ordnung sein. Da ich zunächst meinen Abschied erwarte, so sehe ich doch wieder ein thätiges Leben vor mir, das uns und den Unsrigen einen entschiedenen Bortheil bringen kann. Wir sehen ruhig zu, wie unsre Kinder emporwachsen, und es hängt von uns, von ihnen ab, ihre Berbindung zu beschleunigen.

Das wäre alles recht gut, sagte die Baronin, wenn ich dir nur nicht ein Geheimniß zu entbeden hätte, das ich selbst erst gewahr worden din. Hilariens Herz ist nicht mehr frei; von der Seite hat dein Sohn wenig oder nichts zu hoffen.

Was sast du? rief der Major; ist's möglich? indessen wir uns alle Mühe geben, uns klonomisch vorzusehen, so spielt uns die Reigung

einen solchen Streich! Sag' mir, Liebe, sag' mir geschwind, wer ist es, ber das Herz Hilariens fesseln konnte? Ober ist es benn auch schon so arg? Ist es nicht vielleicht ein flüchtiger Eindruck, ben man wieder auspulöschen hoffen kann?

Du mußt erst ein wenig sinnen und rathen, versetzte die Baronin und vermehrte dadurch seine Ungeduld. Sie war schon aufs höchste gestiegen, als Hilarie, mit den Bedienten, welche das Frühstlick trugen, hereintretend, eine schnelle Auflösung des Räthsels unmöglich machte.

Der Major selbst glaubte bas schöne Kind mit andern Augen anzusehn als kurz vorher. Es war ihm beinahe, als wenn er eisersüchtig auf den Beglückten wäre, dessen Bild sich in einem so schönen Gemüth hatte eindrücken können. Das Frühstück wollte ihm nicht schmeden, und er bemerkte nicht, daß alles genau so eingerichtet war, wie er es am liebsten hatte, und wie er es sonst zu wünschen und zu verlangen pflegte.

Ueber dieses Schweigen und Stocken verlor Hilarie fast selbst ihre Munterkeit. Die Baronin sühlte sich verlegen und zog ihre Tochter ans Clavier; aber ihr geistreiches und gesühlvolles Spiel konnte dem Major kaum einigen Beisall ablocken. Er wünschte das schöne Kind und das Frühstick je eher je lieber entsernt zu sehen, und die Baronin mußte sich entschließen aufzubrechen und ihrem Bruder einen Spaziersgang in den Garten vorzuschlagen.

Raum waren sie allein, so wiederholte der Major dringend seine vorige Frage; worauf seine Schwester nach einer Pause lächelnd versetzte: Benn du den Glücklichen sinden willst, den sie liebt, so brauchst du nicht weit zu gehen, er ist ganz in der Nähe: dich liebt sie.

Der Major stand betroffen, bann rief er auß: Es wäre ein sehr umeitiger Scherz, wenn du mich etwas überreben wolltest, das mich im Ernst so verlegen wie ungläcklich machen würde. Denn ob ich gleich Zeit brauche, mich von meiner Berwunderung zu erholen, so sehe ich doch mit Einem Blicke voraus, wie sehr unsere Berhältnisse durch ein so unerwartetes Ereigniß gestört werden müßten. Das Einzige, was mich tröstet, ist die Ueberzeugung, daß Neigungen dieser Art nur scheinsdar sind, daß ein Selbstdetrug dahinter verborgen liegt, und daß eine ächte gute Seele von dergleichen Fehlgriffen oft durch sich selbst, oder doch wenigstens mit einiger Beihülse verständiger Personen gleich wieder zurücksommt.

Ich bin dieser Meinung nicht, sagte die Baronin; benn nach allen Symptomen ist es ein sehr ernstliches Gefühl, von welchem Hilarie burchbrungen ist.

Etwas so Unnatürliches hätte ich ihrem natürlichen Wesen nicht zugetraut, versetzte ber Major.

Es ist so unnatürlich nicht, sagte die Schwester. Aus meiner Jugend erinnere ich mich selbst einer Leidenschaft für einen ältern Mann, als du bist. Du hast funszig Jahre; das ist immer noch nicht gar zu viel für einen Deutschen, wenn vielleicht andere lebhaftere Nationen früher altern.

Woburch willst du aber beine Vermuthung bekräftigen? sagte ber Major.

Es ist keine Vermuthung, es ist Gewißheit. Das Nähere sollst du nach und nach vernehmen.

Hilarie gesellte sich zu ihnen, und ber Major sühlte sich, wiber seinen Willen, abermals verändert. Ihre Gegenwart däuchte ihn noch lieber und werther als vorher; ihr Betragen schien ihm liebevoller, und schon sing er an den Worten seiner Schwester Glauben beizumessen. Die Empfindung war bei ihm höchst angenehm, ob er sich gleich solche weber gestehen noch erlauben wollte. Freilich war Hilarie höchst liebenswirdig, indem sich in ihrem Betragen die zarte Schen gegen einen Liebhaber und die freie Bequemlichkeit gegen einen Oheim auf das innigste verband; denn sie liebte ihn wirklich und von ganzer Seele. Der Garten war in seiner vollen Frühlingspracht, und der Major, der so viele alte Bäume sich wieder belauben sah, konnte auch an die Wiederschr seines eignen Frühlings glauben. Und wer hätte sich nicht in der Gegenwart des liebenswirdigsten Mädchens dazu versühren lassen!

So verging ihnen der Tag zusammen; alle häuslichen Epochen wurden mit der größten Gemüthlichkeit durchlebt; Abends nach Tisch setze sich Hilarie wieder ans Clavier; der Major hörte mit andern Ohren als heute früh; eine Melodie schlang sich in die andere, ein Lied schloß sich ans andere, und kaum vermochte die Mitternacht die kleine Gesellschaft zu trennen.

Als der Major auf seinem Zimmer ankam, sand er alles nach seiner alten gewohnten Bequemlichkeit eingerichtet; sogar einige Kupsersstiche, bei denen er gern verweilte, waren aus andern Zimmern herübersgehängt; und da er einmal ausmerksam geworden war, so sah er sich bis aus jeden einzelnen kleinen Umstand versorgt und geschmeichelt.

•

Nur wenig Stunden Schlaf bedurfte er dießmal; seine Lebensseister waren früh aufgeregt. Aber nun merkte er auf einmal, daß eine neue Ordnung der Dinge manches Unbequeme nach sich ziehe. Er hatte seinem alten Reitknecht, der zugleich die Stelle des Bedienten und Kammerdieners vertrat, seit mehreren Jahren kein böses Wort gezehen: denn alles ging in der strengsten Ordnung seinen gewöhnlichen Gang; die Pferde waren versorgt und die Kleidungsstlicke zu rechter Stunde gereinigt; aber der Herr war früher ausgestanden und nichts wollte passen.

Sobann gesellte sich noch ein anderer Umstand hinzu, um die Unsehuld und eine Art böser Laune des Majors zu vermehren. Sonst war ihm alles an sich und seinem Diener recht gewesen; nun aber sand er sich, als er vor den Spiegel trat, nicht so wie er zu sein wünsche. Einige graue Haare konnte er nicht leugnen, und von Runzeln schien sich auch etwas eingefunden zu haben. Er wischte und puderte mehr als sonst, und mußte es doch zuletzt lassen, wie es sein konnte. Auch mit der Kleidung und ihrer Sauberkeit war er nicht zusrieden. Da sollten sich immer noch Fasern auf dem Rock und noch Staub auf den Stiefeln sinden. Der Alte wußte nicht, was er sagen sollte, und war erstaunt, einen so veränderten Herrn vor sich zu sehen.

Ungeachtet aller dieser Hindernisse war der Major schon früh genug im Garten. Hilarien, die er zu finden hoffte, sand er wirklich. Sie brachte ihm einen Blumenstrauß entgegen, und er hatte nicht den Muth, sie wie sonst zu küssen und an sein Herz zu drücken. Er befand sich in der angenehmsten Verlegenheit von der Welt und überließ sich seinen Gesühlen, ohne zu benken, wohin das sühren könne.

Die Baronin gleichfalls säumte nicht lange zu erscheinen, und indem sie ihrem Bruder ein Billet wies, das ihr eben ein Bote gebracht datte, rief sie auß: Du räthst nicht, wen uns dieses Blatt anzumelden kommt. So entdede es nur bald! versetzte der Major und ersuhr, daß ein alter theatralischer Freund nicht weit von dem Gute vorbeireise und sür einen Augenblick einzukehren gedenke. Ich din neugierig, ihn wieder zu sehen, sagte der Major; er ist kein Jüngling mehr, und ich höre, daß er noch immer die jungen Rollen spielt. Er muß um zehn Jahre älter sein als du, versetzte die Baronin. — Ganz gewiß, erwiesderte der Major, nach allem, was ich mich erinnere.

Es währte nicht lange, so trat ein munterer, wohlgebauter, gefälliger Mann herzu. Doch sehr balb erkannten sich bie Freunde, und Erinnerungen aller Art belebten das Gespräch. Hierauf ging man zu Erzählungen, zu Fragen und zu Rechenschaft über; man machte sich wechselsweise mit den gegenwärtigen Lagen bekannt und fühlte sich bald, als wäre man nie getrennt gewesen.

Die geheime Geschichte sagt uns, baß dieser Mann in früherer Zeit, als ein sehr schöner und angenehmer Jüngling, einer vornehmen Dame zu gefallen das Glück oder Unglück gehabt habe; daß er dadurch in große Verlegenheit und Gesahr gerathen, woraus ihn der Major eben im Augenblick, als ihn das traurigste Schicksal bedrohte, glücklich hersausriß. Ewig blieb er dankbar, dem Bruder sowohl als der Schwester; denn diese hatte durch zeitige Warnung zur Vorsicht Anlaß gegeben.

Einige Zeit vor Tische ließ man bie Männer allein. Bewunderung, ja gewissermaßen mit Erstaunen hatte ber Major bas äußere Behaben seines alten Freundes im Ganzen und Ginzelnen be-Er schien gar nicht verändert zu sein, und es war kein Wunber, baß er noch immer als jugenblicher Liebhaber auf bem Theater erscheinen konnte. — Du betrachtest mich aufmerksamer als billig ift, sprach er endlich ben Major an; ich fürchte sehr, bu findest ben Unterschied gegen vorige Zeit nur allzugroß. — Reineswegs, versette ber Major; vielmehr bin ich voll Berwunderung, bein Aussehen frischer und junger zu finden als bas meine; ba ich boch weiß, baß bu schon ein gemachter Mann warst, als ich, mit ber Rühnheit eines wagehalfigen Gelbschnabels, bir in gewiffen Berlegenheiten beiftanb. — Es ift beine Schulb, versetzte ber anbere, es ift bie Schulb aller beines Gleichen; und ob ihr schon barnm nicht zu schelten seib, so seib ihr boch zu tabeln. Man benkt immer nur ans Nothwendige; man will sein und nicht scheinen. Das ift recht gut, so lange man etwas ift. Wenn aber aulett bas Sein mit bem Scheinen sich zu empfehlen anfängt und ber Schein noch flüchtiger als bas Sein ift, so merkt benn boch ein jeber, baß er nicht übel gethan hatte, bas Aeußere über bem Innern nicht gang zu vernachlässigen. — Du hast Recht, versetzte ber Major und konnte sich fast eines Seuszers nicht enthalten. — Bielleicht nicht ganz Recht, sagte ber bejahrte Jüngking; benn freilich bei meinem Handwerke wäre es ganz unverzeihlich, wenn man bas Aeußere nicht so lange aufstutzen wollte als nur möglich ist. Ihr andern aber habt Ursache, auf andere Dinge zu seben, die bebeutender und nachhaltiger find. — Doch giebt es Gelegenheiten, sagte ber Major, wo man sich innerlich frisch fühlt und sein Aeußeres auch gar zu gern wieder auffrischen möchte.

Da der Ankömmling die wahre Gemüthslage des Majors nicht ahnen konnte, so nahm er diese Aeußerung im Soldatensinne und ließ sich weitsläufig darliber aus: wie viel bei Militär aufs Aeußere ankomme, und wie der Officier, der so manches auf seine Kleidung zu wenden habe, doch auch einige Aufmerksamkeit auf Haut und Haare wenden könne.

Es ist zum Beispiel unverantwortlich, suhr er sort, daß eure Schläse ichon grau sind, daß hie und da sich Runzeln zusammenziehen, und daß euer Scheitel kahl zu werden broht. Seht mich alten Kerl einmal an! Betrachtet, wie ich mich erhalten habe! und das alles ohne Hexerei und mit weit weniger Mühe und Sorgsalt, als man täglich anwendet, um sich zu beschädigen ober wenigstens Langeweile zu machen.

Der Major fand bei dieser zufälligen Unterredung zu sehr seinen Bortheil, als daß er sie sobald hätte abbrechen sollen; doch ging er leise und selbst gegen einen alten Bekannten mit Behutsamkeit zu Werke. — Das habe ich nun leider versäumt! rief er aus, und nachzuholen ist es nicht; ich muß mich nun schon darein ergeben, und ihr werdet deß-halb nicht schlimmer von mir denken.

Berfaumt ift nichts! erwieberte jener, wenn ihr andern erusthaften Berren nur nicht so ftarr und steif wäret, nicht gleich einen jeben, ber sein Aeußeres bebenkt, für eitel erklären und euch baburch selbst bie Freude verklimmern möchtet, in gefälliger Gesellschaft zu sein und selbst zu gefallen. — Wenn es auch keine Zauberei ift, lächelte ber Major, wodurch ihr andern euch jung erhaltet, so ist es boch ein Gebeimniß, ober wenigstens sind es Arcana, bergleichen oft in ben Zeitungen gepriesen werben, von benen ihr aber die besten herauszuproben wißt. — Du magst im Scherz ober im Ernst reben, versetzte ber Freund, so hast bu's getroffen. Unter ben vielen Dingen, die man von jeher versucht hat, um bem Aeußeren einige Nahrung zu geben, das oft viel stüher als das Innere abnimmt, giebt es wirklich unschätzbare, einsache sowohl als zusammengesetzte Mittel, bie mir von Kunftgenoffen mitgetheilt, filr baares Gelb ober burch Zufall überliefert und von mir selbst ausgeprobt worben. Dabei bleib ich, und verharre nun, ohne beghalb meine weitern Forschungen aufzugeben. So viel kann ich bir sagen, und ich libertreibe nicht: ein Toilettenkaftchen führe ich bei mir, über allen Preis; ein Kästchen, bessen Wirkungen ich wohl an bir erproben möchte, wenn wir nur vierzehn Tage zusammen blieben.

Der Gebanke, etwas dieser Art sei möglich, und diese Möglichkeit werde ihm gerade in dem rechten Augenblicke so zufällig nahe gebracht,

erheiterte den Geist des Majors dergestalt, daß er wirklich schon frischer und munterer aussah und von der Hoffnung, Haupt und Gesicht mit seinem Herzen in Uebereinstimmung zu bringen, belebt, von der Unruhe, die Mittel dazu bald näher kennen zu lernen, in Bewegung gesetzt, bei Tische ein ganz anderer Mensch erschien, Hilariens anmuthigen Ausmerksamkeiten getrost entgegen ging und auf sie mit einer gewissen Zuversicht blickte, die ihm heute früh noch sehr fremd gewesen war.

Hatte nun durch mancherlei Erinnerungen, Erzählungen und glückliche Einfälle ber theatralische Freund die einmal angeregte gute Laune zu erhalten, zu beleben und zu vermehren gewußt, so wurde der Major um so verlegener, als jener gleich nach Tische sich zu entsernen und seinen Weg weiter sortzusetzen brohte. Auf alle Weise suchte er den Aufenthalt seines Freundes, wenigstens über Nacht, zu erleichtern, indem er Vorspann und Relais auf morgen früh andringlich zusagte. Genug, die heilsame Toilette sollte nicht aus dem Hause, bis man von ihrem Inhalt und Gebrauch näher unterrichtet wäre.

Der Major sah sehr wohl ein, daß hier keine Zeit zu verlieren sei, und suchte daher gleich nach Tische seinen alten Günstling allein zu sprechen. Da er das Herz nicht hatte, ganz gerade auf die Sacke los zu gehen, so lenkte er von weitem dahin, indem er das vorige Gespräch wieder auffassend versicherte: er für seine Person würde gern mehr Sorgsalt auf das Aeußere verwenden, wenn nur nicht gleich die Menschen einen jeden, dem sie ein solches Bestreben anmerken, sür eitel erklärten und ihm dadurch sogleich wieder an der sittlichen Achtung entzögen, was sie sich genöthigt sühlten, an der sinnlichen ihm zuzugestehen.

Mache mich mit solchen Rebensarten nicht verdrießlich! versetzte der Freund; denn das sind Ausdrücke, die sich die Gesellschaft angewöhnt hat, ohne etwas dabei zu benken, oder wenn man es strenger nehmen will, wodurch sich ihre unsreundliche und miswollende Natur ausspricht. Wenn du es recht genan betrachtest: was ist denn das, was man oft als Eitelkeit verrusen möchte? Jeder Mensch soll Freude an sich selbst haben, und glücklich, wer sie hat. Hat er sie aber, wie kann er sich verwehren, dieses angenehme Gesühl merken zu lassen? Wie soll er mitten im Dasein verbergen, daß er eine Freude am Dasein habe? Fände die gute Gesellschaft, denn von der ist doch hier allein die Rede, nur alsdann diese Neußerungen tadelhaft, wenn sie zu lebhaft werden, wenn eines Menschen Freude an sich und seinem

Besen die andern hindert, Freude an dem ihrigen zu haben und sie zu zeigen, so wäre nichts babei zu erinnern, und von biesem Uebermaß ist auch wohl ber Tabel zuerst ausgegangen. Aber was soll eine wunderlich verneinende Strenge gegen etwas Unvermeibliches? Warum will man nicht eine Aeußerung läßlich und erträglich finden, die man benn boch mehr ober weniger fich von Zeit zu Zeit selbst erlanbt? ja, ohne bie eine gute Gesellschaft gar nicht existiren konnte: benn bas Befallen an fich felbst, bas Berlangen, biefes Selbstgeflihl anbern mitzutheilen, macht gefällig, bas Gefühl eigner Anmuth macht anmuthig. Bollte Gott, alle Menschen waren eitel, waren es aber mit Bewußtfein, mit Maß und im rechten Sinne: so würben wir in ber gebilbeten Welt bie glücklichsten Menschen sein. Die Weiber, sagt man, find eitel von Saufe aus; boch es fleibet fie, und fie gefallen uns um Wie kann ein junger Mensch sich bilben, ber nicht eitel besto mebr. ift? Eine leere, hohle Natur wird fich wenigstens einen äußern Schein ju geben wiffen, und ber tuchtige Mensch wird sich bald von außen Was mich betrifft, so habe ich Ursache, mich nach innen zu bilben. auch beghalb für ben glücklichsten Menschen zu halten, weil mein Sandwerk mich berechtigt, eitel zu sein, und weil ich, je mehr ich es bin, nur besto mehr Vergnügen ben Menschen verschaffe. Ich werbe gelobt, wo man andere tabelt, und habe, gerabe auf biefem Wege, bas Recht und das Glück, noch in einem Alter bas Publicum zu ergetzen und ju entzliden, in welchem andere nothgebrungen vom Schauplat abtreten ober nur mit Schmach barauf verweilen.

Der Major hörte nicht gerne den Schluß dieser Betrachtungen. Das Wörtchen Eitelkeit, als er es vorbrachte, sollte nur zu einem Uebergang dienen, um dem Freunde auf eine geschickte Weise seinen Wunsch vorzutragen; nun sürchtete er, bei einem fortgesetzten Gespräch das Ziel noch weiter verrickt zu sehen, und eilte daher unmittelbar zum Zweck.

Für mich, sagte er, wäre ich gar nicht abgeneigt, auch zu beiner Fahne zu schwören, ba bu es nicht für zu spät hältst und glaubst, daß ich das Bersäumte noch einigermaßen nachholen könne. Theile mir etwas von beinen Tincturen, Pomaden und Balsamen mit, und ich will einen Bersuch machen.

Mittheilungen, sagte ber andere, sind schwerer, als man benkt. Denn hier z. B. kommt es nicht allein darauf an, daß ich dir von meinen Fläschchen etwas absülle und von den besten Ingredienzien meiner Toilette die Hälfte zurücklasse; die Anwendung ist das Schwerste.

Man kann das Ueberlieferte sich nicht gleich zu eigen machen; wie dieses und jenes passe, unter was für Umständen, in welcher Folge die Dinge zu gebrauchen seien, dazu gehört Uebung und Nachdenken; ja, selbst diese wollen kaum fruchten, wenn man nicht eben zu ber Sache, wovon die Rede ist, ein angebornes Talent hat.

Du willst, wie es scheint, versetzte der Major, nun wieder zurücktreten. Du machst mir Schwierigkeiten, um deine, freilich etwas sabelhaften, Behauptungen in Sicherheit zu bringen. Du hast nicht Lust, mir einen Anlaß, eine Gelegenheit zu geben, beine Worte durch die That zu priifen.

Durch biese Nedereien, mein Freund, versetzte der andere, würdest bu mich nicht bewegen, beinem Berlangen zu willsahren, wenn ich nicht selbst so gute Gesinnungen gegen bich hätte, wie ich es ja zuerst bir Dabei bebenke, mein Freund, ber Mensch hat gar angeboten habe. eine eigne Luft, Proselpten ju machen, basjenige, was er an sich schätzt, auch außer sich in anbern zur Erscheinung zu bringen, sie genießen zu lassen, was er selbst genießt, und sich in ihnen wieber zu finden und barzustellen. Fürwahr, wenn bieß auch Egoismus ift, so ist er ber liebenswürdigste und lobenswürdigste, berjenige, ber uns ju Menschen gemacht hat und uns als Menschen erhält. Aus ihm nehme ich benn auch, abgesehen von der Freundschaft, die ich zu dir hege, die Luft, einen Schüler in ber Verjüngungskunft aus bir zu machen. Weil man aber von bem Meister erwarten tann, bag er keine Pfuscher ziehen will, so bin ich verlegen, wie wir es anfangen. Ich sagte schon: weber Specereien noch irgend eine Anweisung ist hinlänglich; die Anwendung tann nicht im Allgemeinen gelehrt werben. Dir zu Liebe und aus Luft, meine Lehre fortzupflanzen, bin ich zu jeder Aufopferung bereit. größte für ben Augenblick will ich bir sogleich anbieten. Ich laffe bir meinen Diener hier, eine Art von Kammerbiener und Tausendklinftler, ber, wenn er gleich nicht alles zu bereiten weiß, nicht in alle Gebeimnisse eingeweiht ift, boch bie ganze Behandlung recht gut versteht und für ben Anfang bir von großem Nuten sein wirb, bis bu bich in bie Sache so hineinarbeitest, daß ich dir die höheren Geheimnisse endlich auch offenbaren tann.

Wie! rief der Major, du hast auch Stusen und Grade deiner Berjüngungskunst? Du hast noch Geheimnisse für die Eingeweihten? Ganz gewiß! versetzte jener. Das müßte gar eine schlechte Kunst sein, die sich auf einmal sassen ließe, deren letztes von demjenigen gleich geschaut werden könnte, der zuerst hineintritt.

Man zauberte nicht lange, ber Kammerdiener ward an den Major gewiesen, der ihn gut zu halten versprach. Die Baronin mußte Schächetelchen, Büchschen und Gläser hergeben, sie wußte nicht wozu; die Theilung ging vor sich, man war bis in die Nacht munter und geistreich zusammen. Bei dem späteren Ausgang des Mondes suhr der Gast hinweg und versprach, in einiger Zeit zurückzukehren.

Der Major kam ziemlich mübe auf sein Zimmer. Er war früh ausgestanden, hatte sich den Tag nicht geschont und glaubte nunmehr das Bett bald zu erreichen. Allein er sand statt eines Dieners nunmehr zwei. Der alte Reikknecht zog ihn nach alter Art und Weise eilig aus; aber nun trat der neue hervor und ließ merken, daß die eigentliche Zeit, Berjüngungs- und Berschönerungsmittel anzubringen, die Nacht sei, damit in einem ruhigen Schlaf die Wirkung besto sicherer vor sich gehe. Der Major mußte sich also gesallen lassen, daß sein Haupt gesalbt, sein Gesicht bestrichen, seine Augenbrauen bepinselt und seine Lippen betupft wurden. Außerdem wurden noch verschiedene Teremonien ersordert; sogar sollte die Nachtmütze nicht unmittelbar ausgesetzt, sondern vorher ein Netz, wo nicht gar eine seine lederne Mütze übergezogen werden.

Der Major legte sich zu Bette mit einer Art von unangenehmer Empfindung, die er jedoch sich deutlich zu machen keine Zeit hatte, indem er gar bald einschlief. Sollen wir aber in seine Seele sprechen, so sühlte er sich etwas munienhaft, zwischen einem Kranken und einem Einbalsamirten. Allein das süsse Bild Hilariens, umgeben von den heitersten Hoffungen, zog ihn bald in einen erquickenden Schlaf.

Morgens zur rechten Zeit war der Reitlnecht bei der Hand. Alles, was zum Anzuge des Herru gehörte, lag in gewohnter Ordnung auf den Stlihlen, und eben war der Major im Begriff aus dem Bette zu steigen, als der neue Kammerdiener hereintrat und lebhaft gegen eine solche Uehereilung protestirte. Man müsse ruhen, man müsse sich abwarten, wenn das Borhaben gelingen, wenn man sür so manche Mühe und Sorgsalt Freude erleben solle. Der Herr vernahm sodann, daß er in einiger Zeit aufzustehen, ein kleines Frühftlick zu genießen und alsdenn in ein Bad zu steigen habe, welches schan bereitet sei. Den Anordnungen war nicht auszuweichen, sie mußten besolgt werden, und einige Stunden gingen unter diesen Geschäften hin.

Der Major verkürzte die Ruhezeit nach dem Bade, dachte sich gesschwind in die Kleider zu wersen; denn er war seiner Natur nach expedit und wänschte noch überdieß Hilarien bald zu begegnen; aber auch hier

trat ihm sein neuer Diener entgegen und machte ihm begreislich, daß nian sich durchaus abgewöhnen müsse, sertig werden zu wollen. Alles, was man thue, müsse man langsam und behaglich vollbringen, besons ders aber die Zeit des Anziehens habe man als angenehme Untershaltungsstunde mit sich selbst anzusehen.

Die Behandlungsart bes Kammerdieners traf mit seinen Reben völlig überein. Dafür glaubte sich aber auch ber Major wirklich besser angezogen benn jemals, als er vor den Spiegel trat und sich auf das schmuckeste herausgeputzt erblickte. Ohne viel zu fragen, hatte der Kammerdiener sogar die Unisorm moderner zugestutzt, indem er die Nacht auf diese Verwandlung wendete. Eine so schnell erscheinende Verzüngung gab dem Major einen besonders heitern Sinn, so daß er sich von innen und außen erfrischt sühlte und mit ungeduldigem Verlangen den Seinigen entgegen eilte.

Er fand seine Schwester vor dem Stammbaume stehen, den sie hatte aushängen lassen, weil Abends vorher zwischen ihnen von einigen Seitenverwandten die Rede gewesen, welche, theils unverheirathet, theils in sernen Landen wohnhaft, theils gar verschollen, mehr oder weniger den beiden Geschwistern oder ihren Kindern auf reiche Erbschaften Hossnung machten. Sie unterhielten sich einige Zeit darüber, ohne des Punktes zu erwähnen, daß sich bisher alle Familiensorgen und Bemübungen bloß auf ihre Kinder bezogen. Durch Hilariens Neigung hatte sich diese ganze Ansicht freilich verändert, und doch mochte weder der Major noch seine Schwester in diesem Augenblick der Sache weiter gebenken.

Die Baronin entfernte sich, der Major stand allein vor dem lakonischen Familiengemälde; Hilarie trat an ihn heran, sehnte sich kindlich an ihn, beschaute die Tasel und fragte: wen er alles von diesen gekannt habe? und wer wohl noch leben und übrig sein möchte?

Der Major begann seine Schilberung von den ältesten, beren er sich aus seiner Kindheit nur noch dunkel erinnerte. Dann ging er weiter, zeichnete die Charaktere verschiedener Bäter, die Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit der Kinder mit denselben, bemerkte, daß oft der Großvater im Enkel wieder hervortrete, sprach gelegentlich von dem Einfluß der Weiber, die, aus fremden Familien herliber heirathend, oft den Charakter ganzer Stämme verändern. Er rühmte die Tugend manches Borfahren und Seitenverwandten und verschwieg ihre Fehler nicht. Mit Stillschweigen liberging er diejenigen, deren man sich hätte zu

schämen gehabt. Endlich kam er an die untersten Reihen. Da stand nun sein Bruder, der Obermarschall, er und seine Schwester, und unten drunter sein Sohn und daneben Hilarie.

Diese sehen einander gerade genug ins Gesicht, sagte der Major und sligte nicht hinzu, was er im Sinne hatte. Nach einer Pause versetzte Hilarie bescheiden, halblaut und sast mit einem Seuszer: Und doch wird man denjenigen niemals tadeln, der in die Höhe blickt! Zugleich sah sie mit ein Paar Augen an ihm hinauf, aus denen ihre ganze Neigung hervorsprach. Bersteh' ich dich recht? sagte der Major, indem er sich zu ihr wendete. — Ich kann nichts sagen, versetzte Hilarie lächelnd, was Sie nicht schon wissen. — Du machst mich zum glücklichsen Menschen unter der Sonne! rief er aus und siel ihr zu Füßen. Willst du mein sein? — Um Gottes willen, stehen Sie auf! Ich din dein auf ewig.

Die Baronin trat herein. Ohne siberrascht zu sein, stutte sie. — Wäre es ein Ungliich, sagte der Major, Schwester, so ist die Schulb bein; als Gliich wollen wir's dir ewig verdanken.

Die Baronin hatte ihren Bruder von Jugend auf dergestalt geliebt, daß sie ihn allen Männern vorzog, und vielleicht war selbst die Neigung Hilariens aus dieser Borliebe der Mutter, wo nicht entsprungen, doch gewiß genährt worden.

Alle brei vereinigten sich nunmehr in Einer Liebe, Einem Behagen, und so flossen für sie die glücklichsten Stunden dahin. Nur wurden sie benn doch zuletzt auch wieder die Welt um sich her gewahr, und diese steht selten mit solchen Empfindungen im Einklang.

Nun dachte man auch wieder an den Sohn. Ihm hatte man hilarien bestimmt, das ihm sehr wohl bekannt war. Gleich nach Besendigung des Geschäfts mit dem Obermarschall sollte der Major seinen Sohn in der Garnison besuchen, alles mit ihm abreden und diese Ansgelegenheiten zu einem glücklichen Ende sühren. Nun war aber durch ein unerwartetes Ereigniß der ganze Zustand verruckt; die Verhältnisse, die sonst sich freundlich in einander schmiegten, schienen sich nunmehr anzuseinden, und es war schwer vorauszusehen, was die Sache für eine Bendung nehmen, was sür eine Stimmung die Gemüther ergreisen würde.

Indessen mußte sich ber Major entschließen, seinen Sohn aufzussuchen, dem er sich schon angemelbet hatte. Er machte sich nicht ohne Biberwillen, nicht ohne sonderbare Ahnung, nicht ohne Schmerz, Hilarien

ober hoffen, ohne daß er diese höchste Glück einem jeden Freund, einem jeden gönnte, der ihm werth ist! Sie sind nicht alt, mein Bater; wie liebenswürdig ist nicht Hilarie! und schon der vorüberschwebende Gedanke, ihr die Hand zu bieten, zeugt von einem jugendlichen Herzen, von frischer Muthigkeit. Lassen Sie uns diesen Einfall, diesen Borschlag aus dem Stegreise ja recht gut durchsinnen und ausdenken. Dann würde ich erst recht glücklich sein, wenn ich Sie glücklich wüßte; dann würde ich mich erst recht freuen, daß Sie für die Sorgfalt, mit der Sie mein Schicksalt der sie erst muthig zutraulich und mit recht offnem Herzen zu meiner Schönen. Sie werden meine Empfindungen billigen, weil Sie selbst sühlen; Sie werden dem Glück eines Sohnes nichts in den Weg legen, weil Sie Ihrem eigenen Glück entgegen geben.

Mit biesen und anbern bringenben Worten ließ ber Sohn ben Bater, ber manche Bebenklichkeiten einstreuen wollte, nicht Raum gewinnen, sonbern eilte mit ihm gur iconen Wittme, welche fie in einem großen wohleingerichteten Hause, umgeben von einer zwar nicht zahlreichen, aber ausgesuchten Gesellschaft, in beiterer Unterhaltung antrafen. Sie war eins von ben weiblichen Wefen, benen tein Mann entgeht. Mit unglaublicher Gewandtheit wußte sie ben Major zum Belben biefes Abends zu machen. Die übrige Gesellschaft schien ihre Familie, ber Major allein ber Gast zu sein. Sie kannte seine Berhältnisse recht gut, und boch wußte sie barnach zu fragen, als wenn fie alles erft von ihm recht erfahren wollte; und so mußte auch jedes von ber Gesellschaft schon irgend einen Antheil an bem Reuangekommenen zeigen. Der eine mußte seinen Bruber, ber andere seine Guter und ber britte sonst wieber etwas gekannt haben, so bag ber Major bei einem lebhaften Gespräch sich immer als ben Mittelpunkt fühlte. Auch saß er zunächst bei ber Schönen; ihre Augen waren auf ihn, ihr Lächeln auf ihn gerichtet; genug, er fanb sich so behaglich, daß er beinahe die Ursache vergaß, warum er gekommen Auch erwähnte sie seines Sohnes taum mit einem Worte, obgleich ber junge Mann lebhaft mitsprach; er schien für fie, wie bie übrigen alle, beute nur um bes Baters willen gegenwärtig.

Frauenzimmerliche Handarbeiten, in Gesellschaft unternommen und scheinbar gleichgültig fortgesetzt, erhalten durch Klugheit und Anmuth oft eine wichtige Bebeutung. Unbefangen und emfig fortgesetzt, geben solche Bemühungen einer Schönen das Ansehen völliger Unausmerksamkeit auf die Umgebung und erregen in berselben ein stilles Mißgesühl. Dann

aber, gleichsam wie beim Erwachen, ein Wort, ein Blick versetzt die Abwesende wieder mitten in die Gesellschaft, sie erscheint als neu willkommen; legt sie aber gar die Arbeit in den Schooß nieder, zeigt sie Ausmerksamkeit auf eine Erzählung, einen belehrenden Vortrag, in welchem sich die Männer so gern ergehen, dieß wird demjenigen höchst schneichelhaft, den sie dergestalt begünstigt.

Unsere schöne Wittwe arbeitete auf biese Weise an einer so prächtigen als geschmackvollen Brieftasche, die sich noch überdieß durch ein größeres Format auszeichnete. Diese ward nun eben von der Gesellschaft besprochen, von dem nächsten Nachbar ausgenommen, unter großen Lobpreisungen der Reihe nach herumgegeben, indessen die Künstlerin sich mit dem Major von ernsten Gegenständen besprach; ein alter Haussseund rühmte das beinahe sertige Werk mit Uebertreibung, doch als solches an den Major kam, schien sie es, als seiner Ausmerksamkeit nicht werth, von ihm ablehnen zu wollen, wogegen er auf eine versbindliche Weise die Verdienste der Arbeit anzuerkennen verstand, inzwischen der Haussreund darin ein Penelopeisch zauberhaftes Werk zu sehen glaubte.

Man ging in den Zimmern auf und ab und gesellte sich zusällig zusammen. Der Lieutenant trat zu der Schönen und fragte: Was sagen Sie zu meinem Bater? Lächelnd versetzte sie: Mich däucht, daß Sie ihn wohl zum Muster nehmen könnten. Sehen Sie nur, wie nett er angezogen ist! Ob er sich nicht besser hält und trägt als sein lieber Sohn! So suhr sie sort den Bater auf Unkosten des Sohnes zu besscheiben und zu loben, und eine sehr gemischte Empsindung von Zusstriedenheit und Eisersucht in dem Herzen des jungen Mannes hervorzus bringen.

Nicht lange, so gesellte sich ber Sohn zum Bater und erzählte ihm alles haarklein wieder. Der Bater betrug sich nur besto freundlicher gegen die Wittwe, und sie setzte sich gegen ihn schon auf einen lebhaftern, vertraulichern Ton. Kurz, man kann sagen, daß, als es zum Scheiben ging, der Major so gut als die übrigen alle ihr und ihrem Kreise schon angehörte.

Ein stark einfallender Regen hinderte die Gesellschaft, auf die Weise nach Hause zu kehren, wie sie gekommen war. Einige Equipagen suhren vor, in welche man die Fußgänger vertheilte; nur der Lieutenant unter dem Borwande, man sitze ohnehin schon zu enge, ließ den Bater sortsahren und blieb zurück.

Der Major, als er in sein Zimmer trat, sühlte sich wirklich in einer Art von Taumel, von Unsicherheit seiner selbst, wie es benen geht, die schnell aus einem Zustande in den entgegengesetzten übertreten. Die Erde scheint sich sür den zu bewegen, der aus dem Schiffe steigt, und das Licht zittert noch im Auge dessen, der auf einmal ins Finstere tritt. So sühlte sich der Major noch von der Gegenwart des schönen Wesens umgeben. Er wünschte sie noch zu sehen, zu hören, sie wieder zu sehen, wieder zu hören; und nach einiger Besinnung verzieh er seinem Sohne, ja, er pries ihn glücklich, daß er Ansprüche machen dürse, so viel Borzüge zu besitzen.

Aus biefen Empfindungen riß ihn ber Sohn, ber mit einer lebhaften Entzückung zur Thure hereinstlitzte, ben Bater umarmte und ansrief: Ich bin ber gliicklichste Mensch von ber Welt! Nach solchen und ähnlichen Ausrufen tam es endlich unter beiben zur Auftlärung. Der Bater bemerkte, bag bie schöne Frau im Gespräch gegen ihn bes Sohnes auch nicht mit einer Silbe erwähnt habe. — Das ift eben ihre zarte, schweigenbe, halbschweigenbe, halbanbeutenbe Manier, woburch man seiner Winsche gewiß wird und sich doch immer bes Zweifels nicht ganz erwehren tann. Go war fie bisher gegen mich; aber Ihre Gegenwart, mein Bater, hat Wunber gethan. Ich gestehe es gern, baß ich zurlichlieb, um fie noch einen Augenblick zu feben. 3ch fant fie in ihren erleuchteten Zimmern auf und ab geben; benn ich weiß wohl, es ist ihre Gewohnheit: wenn bie Gesellschaft weg ift, barf fein Licht ausgelöscht werben. Gie geht allein in ihren Zauberfälen auf und ab, wenn bie Beister entlassen sind, bie fie bergebannt bat. Sie ließ ben Borwand gelten, unter beffen Schut ich zurudtam. Sie fprach anmuthig, boch von gleichgültigen Dingen. Wir gingen bin unb wieder durch die offenen Thuren die ganze Reihe ber Zimmer burch. Wir waren schon einigemal bis ans Enbe gelangt, in bas kleine Cabinet, bas nur von einer trüben Campe erhellt ift. War fie schön, wenn fie sich unter ben Kronleuchtern her bewegte, so war sie es noch unenblich mehr, beleuchtet von bem fanften Schein ber Lampe. Wir waren wieber babin gekommen und ftanben beim Umkehren einen Augenblick still. Ich weiß nicht, was mir die Berwegenheit abnöthigte, ich weiß nicht, wie ich es wagen tonnte, mitten im gleichgültigften Gespräch auf einmal ihre Band zu faffen, biefe garte Band zu kuffen, fie an mein Herz zu brliden. Man zog sie nicht weg! Himmlisches Wesen, rief ich, verbirg bich nicht länger vor mir! Wenn in biesem schönen Bergen

eine Neigung wohnt für ben Glücklichen, ber vor dir steht, so verhülle sie nicht länger, offenbare sie, gestehe sie! Es ist die schönste, es ist die höchste Zeit. Berbanne mich, ober nimm mich in beinen Armen auf!

Ich weiß nicht, was ich alles sagte, ich weiß nicht, wie ich mich geberbete. Sie entfernte sich nicht, sie widerstrebte nicht, sie antwortete nicht. Ich wagte es, sie in meine Arme zu sassen, sie zu fragen, ob sie die meinige sein wolle. Ich kliste sie mit Ungestüm, sie drängte mich weg. — Ia doch, ja! oder so etwas sagte sie halblaut und wie derworren. Ich entsernte mich und rief: Ich sende meinen Bater, der soll sür mich reden! — Kein Wort mit ihm darliber! versetzte sie, inz dem sie mir einige Schritte nachfolgte. Entsernen Sie sich, vergessen Sie, was geschehen ist.

Was ber Major bachte, wollen wir nicht entwickeln. Er sagte jedoch zum Sohne: Was glaubst du nun, was zu thun sei? Die Sache ist, bächt' ich, aus dem Stegreise gut genug eingeleitet, daß wir nun etwas sörmlicher zu Werke gehen können, daß es vielleicht sehr schicklich ist, wenn ich mich morgen dort melde und für dich anhalte. Um Gottes willen, mein Bater! rief er aus: das hieße die ganze Sache verderben. Jenes Betragen, jener Ton will durch keine Förmlichkeit gestört und verstimmt sein. Es ist genug, mein Bater, daß Ihre Gegenwart diese Berbindung beschleunigt, ohne daß Sie ein Wort aussprechen. Ja, Sie sind es, dem ich mein Glück schuldig bin! Die Achtung meiner Geliebten sir Sie hat jeden Zweisel besiegt, und niemals würde der Sohn einen so glücklichen Augenblick gefunden haben, wenn ihn der Bater nicht vorbereitet hätte.

Solche und ähnliche Mittheilungen unterhielten sie bis tief in die Racht. Sie vereinigten sich wechselseitig über ihre Plane; der Major wollte nur noch der Form wegen einen Abschiedsbesuch machen und sodann seiner Verbindung mit Hilarien entgegen gehen; der Sohn sollte die seinige befördern und beschleunigen, wie es möglich wäre.

# Biertes Capitel.

Der schönen Wittwe machte unser Major einen Morgenbesuch, um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer ältern Dame, die durch ein höchst gesittetes freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmuth der jüngern, der Anstand der älteren setzten das Paar in das wünschenswertheste Gleichgewicht; auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten.

Die jüngere schien eine fleißig gearbeitete, uns von gestern schon bekannte Brieftasche so eben vollendet zu haben; benn nach den gewöhnslichen Empfangsbegrüßungen und verbindlichen Worten eines willtommenen Erscheinens wendete sie sich zur Freundin und reichte das künstliche Werk hin, gleichsam ein unterbrochenes Gespräch wieder anknüpsend: Sie sehen also, daß ich doch sertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein nicht hatte.

Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die ältere, unsern Streit zu entscheiden, oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären; ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat; man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn' ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden kann.

Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Theils geflochten, theils gestickt, erregte sie zugleich mit der Bewuns derung das Berlangen, zu ersahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht, genug, man wußte nicht, ob man Pracht ober Geschmack mehr bewundern sollte.

Es ist boch noch einiges baran zu thun, versetzte die Schöne, indem sie die Schleife des umschlingenden Bandes wieder aufzog und sich mit dem Innern beschäftigte. Ich will nicht streiten, suhr sie sort, aber erzählen will ich, wie mir dei solchem Geschäft zu Muthe ist. Als junge Mädchen werden wir gewöhnt, mit den Fingern zu tisteln und mit den Gedanken umher zu schweisen; beides bleibt uns, indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten Arbeiten versertigen lernen, und ich leugne nicht, daß ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe an Personen, an Zustände, an Freud' und Leid. Und so ward mir das Angesangene werth, und das Bollendete, ich darf wohl sagen, kostdar. Als ein solches nun durst' ich das Geringste sür etwas halten, die leichteste Arbeit gewann einen Werth, und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei

reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden, ehrwsirdigen und hohen Personen glaubt' ich daher dergleichen immer andieten zu können; sie erkannten es auch und wußten, daß ich ihnen etwas von meinem Eigensten überreichte, das vielsach und unaussprechlich, doch zuleht zu einer angenehmen Gabe vereinigt, immer wie ein freundlicher Gruß wohlgefällig ausgenommen ward.

Auf ein so liebenswürdiges Bekenntniß war freilich kaum eine Erwiederung möglich; doch wußte die Freundin dagegen etwas in wohlklingende Worte zu fügen. Der Major aber, von jeher gewohnt, die anmuthige Weisheit römischer Schriftsteller und Dichter zu schätzen und ihre leuchtenden Ausbrücke dem Gedächtniß einzuprägen, erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender Berse, hütete sich aber, um nicht als Pedant zu erscheinen, sie auszusprechen oder auch ihrer nur zu erwähnen; versuchte jedoch, um nicht stumm und geistlos zu erscheinen, aus dem Stegreif eine prosaische Paraphrase, die aber nicht recht gelingen wollte, wodurch das Gespräch beinahe ins Stocken gerathen wäre.

Die ältere Dame griff beghalb nach einem bei bem Gintritt bes Freundes niebergelegten Buche; es war eine Sammlung von Poeffen, welche so eben die Aufmerksamkeit ber Freundinnen beschäftigte; bieß gab Gelegenheit, von Dichtfunst überhaupt zu sprechen, boch blieb bie Unterhaltung nicht lange im Allgemeinen; benn gar balb bekannten bie Frauenzimmer zutraulich, daß sie von dem poetischen Talent des Majors unterrichtet seien. Ihnen hatte ber Sohn, ber selbst auf ben Chrentitel eines Dichters seine Absichten nicht verbarg, von ben Gebichten seines Baters vorgesprochen, auch einiges recitirt; im Grunbe um sich mit einer poetischen Herfunft zu schmeicheln und, wie es bie Jugend gewohnt ift, sich für einen vorschreitenben, bie Fähigkeiten bes Baters steigernben Jüngling bescheibentlich geben zu können. Major aber, ber sich zurückzuziehen suchte, ba er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, ba ihm kein Ausweg gelaffen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er sich ebenfalls gelibt habe, für subaltern und fast für unächt wollte angesehen wiffen; er tonnte nicht leugnen, daß er in bemjenigen, was man beschreibenb und in einem gewiffen Sinne belehrend nennt, einige Bersuche gemacht habe.

Die Damen, besonders die jüngere, nahmen sich dieser Dichtart an; sie sagte: Wenn man vernünftig und ruhig leben will, welches denn doch zuletzt eines jeden Menschen Wunsch und Absicht bleibt, was soll uns ba bas aufgeregte Wesen, bas uns willfürlich anreizt, ohne etwas zu geben, bas uns beunruhigt, um uns benn boch zulett uns wieber felbst zu überlaffen; unenblich viel angenehmer ift mir, ba ich boch einmal ber Dichtfunst nicht gern entbehren mag, jene, bie mich in heitere Gegenden verfett, wo ich mich wieber zu ertennen glaube, mir ben Grundwerth bes Einfach = ländlichen zu Gemuthe führt, mich burch buschige Saine jum Walb, unvermerkt auf eine Bobe jum Anblick eines Landsees hinführt, ba benn auch wohl gegenüber erst angebaute Hügel, sobann waldgefronte Boben emporsteigen, und bie blauen Berge jum Schluß ein befriedigenbes Gemalbe bilben. Bringt man mir bas in klaren Rhythmen und Reimen, so bin ich auf meinem Sopha bankbar, bag ber Dichter ein Bilb in meiner Imagination entwickelt hat, an bem ich mich ruhiger erfreuen kann, als wenn ich es. nach ermübenber Wanberschaft, vielleicht unter anbern ungunftigen Umftänben vor Augen sehe.

Der Major, ber bas vorwaltende Gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwecke zu besördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen, den er eingeschlagen hatte, besonders da er auf leidenschaftliche Gedichte hinzudeuten schien, womit der Sohn der unvergleichlichen Dame die entschiedene Neigung seines Herzens nicht ohne Kraft und Geschick vorzutragen gesucht hatte. Lieder der Liedens den, sagte die schöne Frau, mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen; glücklich Liedende beneidet man, eh' man sich's versieht, und die Unglisckslichen machen uns immer Langeweise.

Hierauf nahm bie ältere Dame, zu ihrer holden Freundin gewendet, bas Wort auf und sagte: Warum machen wir solche Umschweise, verslieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir versehren und lieben? Sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmuthiges Gedicht, worin er die wackere Leidenschaft zur Jagd in allen ihren Einzelnheiten vorträgt, schon theilweise zu kennen das Bergnügen haben, und nunmehr ihn bitten, auch das Ganze nicht vorzuenthalten? Ihr Sohn, suhr sie sort, hat uns einige Stellen mit Lebhaktigkeit aus dem Gedächtniß vorgetragen und uns neugierig gemacht, den Zusammenhang zu sehen. Als nun der Bater abermals auf die Talente des Sohnes zurückehren und diese hervorheben wollte, ließen es die Damen nicht gelten, indem sie es sit eine offenbare Ausstucht ansprachen, um

die Erfüllung ihrer Wünsche indirect abzulehnen. Er kam nicht los, bis er unbewunden versprochen hatte, das Gedicht zu senden; sodann aber nahm das Gespräch eine Wendung, die ihn hinderte, zu Gunsten des Sohnes weiter etwas vorzubringen, besonders da ihm dieser alle Zudringlichkeit abgerathen hatte.

Da es nun Zeit schien, sich zu benrlauben, und der Freund auch beshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art von Berlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknühfte Schleise der Brieftasche sorgfältig zurecht zupfte: Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Auf, daß ihren Bersprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei; verzeihen Sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweisel zu ziehen wage und deshalb ein Psand, einen Treupfennig, nicht verlange, sondern gebe. Nehmen Sie diese Brieftasche! Sie hat etwas Achnliches von Ihrem Jagdgedicht, viel Erinnerungen sind daran geknühft, manche Zeit verging unter der Arbeit, endlich ist sie sertig; bedienen Sie sich berselben als eines Boten, uns Ihre liebliche Arbeit zu überbringen.

Bei solch unerwartetem Anerbieten sühlte sich ber Major wirklich betroffen; die zierliche Pracht dieser Gabe hatte so gar kein Verhältniß zu dem, was ihn gewöhnlich umgab, zu dem übrigen, dessen er sich bestiente, daß er sie sich, obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte; doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliesertes Gute niemals versagte, so trat eine classische Stelle alsbald ihm ins Gedächtniß. Aur wäre es pedantisch gewesen, sie anzusühren, doch regte sie einen heitern Gedanken bei ihm auf, daß er aus dem Stegreise mit artiger Paraphrase einen freundlichen Dank und ein zierliches Compliment entzegen zu bringen im Falle war; und so schloß sich denn diese Scene auf eine befriedigende Weise siir die sämmtlichen Unterredenden.

Also sand er sich zuletzt nicht ohne Berlegenheit in ein angenehmes Berhältniß verstochten; er hatte zu senden, zu schreiben zugesagt, sich verpslichtet, und wenn ihm die Beranlassung einigermaßen unangenehm siel, so mußte er doch sür ein Glück schäten, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Verhältniß zu bleiben, das bei ihren großen Borzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit; denn wie sollte der Dichter eine solche Ausmanterung nicht empsinden, dessen treusleißiger Arbeit, die so lange undeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Ausmerkssamseit zu Theil wird.

Gleich nach seiner Rückkehr ins Quartier setzte ber Major sich nieber zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten, und ba war nichts natürlicher, als baß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervorthat, wie er sie selbst empfand, die aber burch das Einreden seines von Zeit zu Zeit störenden Sohns noch mehr gesteigert wurde.

Auf die Baronin machte dieser Brief einen sehr gemischten Einsbruck; denn wenn auch der Umstand, wodurch die Berbindung des Bruders mit Hilarien befördert und beschleunigt werden konnte, geeignet war, sie ganz zufrieden zu stellen, so wollte ihr doch die schöne Wittwe nicht gefallen, ohne daß sie sich beswegen Rechenschaft zu geben gedacht hätte. Wir machen bei dieser Gelegenheit solgende Bemerkung.

Den Enthusiasmus für irgend eine Frau muß man einer andern niemals anvertrauen; sie kennen sich unter einander zu gut, um sich einer solchen ausschließlichen Berehrung würdig zu halten. Die Männer kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waaren, die er kennt, im Bortheil steht, auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen die Gelegenheit wahrnehmen kann; dahingegen der Käufer immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Waare, will und wünscht sie, und versieht gar selten, sie mit Kenner-Augen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er giebt, dieser nicht immer, was er empfängt. Aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern, ja so löblich als nothwendig; denn alles Begehren und Freien, alles Kausen und Tauschen beruht darauf.

In Gefolge solches Empfindens mehr als Betrachtens konnte die Baronesse weber mit der Leidenschaft des Sohns noch mit der günstigen Schilderung des Baters völlig zufrieden sein; sie fand sich überrascht von der glücklichen Wendung der Sache, doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung sür den Bruder, die Wittwe sür den Sohn nicht jung genug; indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht auszuhalten scheint. Ein frommer Wunsch, daß alles gut gehen möge, sieg mit einem leisen Seuszer empor. Um ihr Herz zu erleichtern, nahm sie die Feder und schrieb an jene menschenkennende Freundin, indem sie nach einem geschichtlichen Eingang also fortsuhr.

Die Art dieser jungen versührerischen Wittwe ist mir nicht unbekannt; weiblichen Umgang scheint sie abzulehnen und nur eine Frau um sich zu leiden, die ihr keinen Eintrag thut, ihr schmeichelt, und wenn ihre stummen Borzüge sich nicht klar genug darthäten, sie noch mit Worten und geschickter Behandlung der Ausmerksamkeit zu empsehlen weiß. Zuschauer, Theilnehmer an einer solchen Repräsentation müssen Männer sein; daher entsteht die Nothwendigkeit, sie anzuziehen, sie sestzuhalten. Ich denke nichts Uebles von der schönen Frau, sie scheint anständig und behutsam genug, aber eine solche lüsterne Eitelkeit opfert den Umständen auch wohl etwas auf, und, was ich sir das Schlimmste halte, nicht alles ist restectirt und vorsätzlich; ein gewisses glickliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gefährlicher an so einer gebornen Kokette als eine aus der Unschuld entspringende Berwegenheit.

Der Major, nunmehr auf den Gittern angelangt, widmete Tag und Stunde der Besichtigung und Untersuchung. Er sand sich in dem Falle zu bemerken, daß ein richtiger, wohlgesaßter Hauptgedanke in der Aussikhrung mannichsaltigen Hindernissen und dem Durchkreuzen so vieler Zufälligkeiten unterworsen ist, in dem Grade, daß der erste Begriff beinahe verschwindet und sir Augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint, dis mitten in allen Verwirrungen dem Geiste die Mögslichkeit eines Gelingens sich wieder darstellt, wenn wir die Zeit als den besten Allierten einer unbesiegbaren Ausbauer uns die Hand bieten sehen.

Und so wäre denn auch hier der traurige Anblick schöner, ansehnslicher, vernachlässigter Besitzungen durch das verständige Bemerken einssichtiger Oekonomen zu einem trostlosen Zustande geworden, hätte man nicht zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren, mit Berstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das Abgestorbene zu beleben und das Stockende in Umtried zu versetzen, um zuletzt durch Ordnung und Thätigkeit seinen Zweck zu erreichen.

Der behagliche Obermarschall war angelangt, und zwar mit einem ernsten Abvocaten; doch gab dieser dem Major weniger Besorgnisse als jener, der zu den Menschen gehörte, die keine Zwecke haben, oder, wenn sie einen vor sich sehen, die Mittel dazu ablehnen. Ein täglich und stündliches Behagen war ihm das unerläßliche Bedürsniß seines Lebens. Nach langem Zandern ward es ihm endlich ernst, seine Gläubiger los

zu werben, die Güterlast abzuschütteln, die Unordnung seines Hauswesens in Regel zu setzen, eines anständigen gesicherten Einkommens ohne Sorge zu genießen, dagegen aber auch nicht das Geringste von den bisherigen Bräuchlichkeiten fahren zu lassen.

Im Ganzen gestand er alles ein, was die Geschwister in den ungetrübten Besit der Gitter, besonders auch des Hauptgutes, setzen sollte, aber auf einen gewissen benachbarten Pavillon, in welchem er alle Jahre auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neusten Bekannten einlud, serner auf den daran gelegenen Ziergarten, der solchen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig ausgeben. Die Meublen alle sollten in dem Lusthause bleiben, die Kupsersiche an den Wänden, so wie auch die Früchte der Spaliere ihm versichert werden. Pfirsiche und Erdbeeren von den ausgesuchtesten Sorten, Virnen und Aepsel, groß und schmachaft, besonders aber eine gewisse Sorte grauer kleiner Aepsel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Wittwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliesert sein. Hieran schlossen sich andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausherrn, Pächtern, Verwaltern, Gärtnern ungemein beschwerlich.

Der Obermarschall war übrigens von dem besten Humor; denn da er den Gedanken nicht sahren ließ, daß alles nach seinen Wünschen, wie es ihm sein leichtes Temperament vorgespiegelt hatte, sich endlich einrichten würde, so sorgte er für eine gute Tasel, machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nöthige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht; auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum schönsten, daß er so brüderlich versahren; verlangte noch etwas Geld, ließ die kleinen vorräthigen grauen Goldäpsel, welche dieses Jahr besonders wohl gerathen waren, sorgfältig einpacken und suhr mit diesem Schatz, den er als eine willsommene Berehrung der Fürstin zu überreichen gedachte, nach ihrem Wittwensitz, wo er denn auch gnädig und freundlich empfangen ward.

Der Major an seiner Seite blieb mit ganz entgegengesetzten Sefühlen zurück und wäre an den Verschränkungen, die er vor sich sand, fast verzweiselt, wäre ihm nicht das Gefühl zu Hülse gekommen, das einen thätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf.

Glücklicherweise war der Abvocat ein rechtlicher Mann, ber, weil er sonst viel zu thun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Eben

so glücklich schlug sich ein Kammerbiener bes Obermarschalls hinzu, ber gegen mäßige Bedingungen in bem Geschäft mitzuwirken versprach, wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegen sehen durste. So angenehm auch dieses war, so flihlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hin- und Wiederwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen.

Wie aber ben Frauen ber Augenblick, wo ihre bisher unbestrittene Schönheit zweiselhaft werden will, höchst peinlich ist, so wird den Männern in gewissen Jahren, obgleich noch im völligen Bigor, das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja ge-wissermaßen ängstlich.

Ein anderer eintretender Umftand jedoch, ber ihn hätte beunruhigen sollen, verhalf ihm zu ber besten Laune. Sein tosmetischer Rammerbiener, ber ihn auch bei biefer Landpartie nicht verlaffen hatte, schien einige Zeit her einen anbern Weg einzuschlagen, wozu ihn fruhes Aufstehn bes Majors, tägliches Ausreiten und Umbergeben besselben, so wie ber Zutritt mancher Beschäftigten, auch bei ber Gegenwart bes Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen, zu nöthigen schien. Mit allen Rleinigkeiten, bie nur bie Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen bas Recht hatten, ließ er ben Major ichon einige Zeit verschont, aber besto strenger hielt er auf einige Hauptpunkte, welche bisher burch ein geringeres Hocus Pocus waren verschleiert gewesen. Alles, was nicht nur ben Schein ber Gesundheit bezweden, sonbern mas bie Gesundheit selbft aufrecht erhalten sollte, warb eingeschärft, besonbers aber Daß in allem und Abwechselung nach ben Bortommenheiten, Sorgfalt sobann für haut und haare, für Augenbrauen und Bahne, für hande und Rägel, für beren zierlichste Form und schicklichste Länge ber Wissenbe schon länger gesorgt hatte. Dabei wurde Mäßigung aber und abermals in allem, was ben Menschen aus seinem Gleichgewicht zu bringen pflegt, bringenb anempfohlen, worauf benn biefer Schönheits-Erhaltungslehrer fich seinen Abschieb erbat, weil er seinem Herrn nichts mehr nütze sei. Indeg konnte man benken, daß er sich boch wohl wieber zu seinem vorigen Patron zurlidwünschen mochte, um ben mannichsaltigen Bergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben au fonnen.

Und wirklich that es dem Major sehr wohl, wieder sich selbst geseben zu sein. Der verständige Mann braucht sich nur zu mäßigen, so ist er auch glücklich. Er mochte sich der herkömmlichen Bewegung

bes Reitens, ber Jagb und was sich baran knüpft, wieber mit Freisheit bedienen; die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieber freudig hervor, und er fügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht des anmuthigsten, der uns in dem gesitteten Kreise des Lebens gegönnt ist.

Bei einer Pause bes Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er, des Bersprechens eingedenk, das er an die schöne Wittwe gethan und das ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen; zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk- und Erinnerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Borliebe für Horaz und die römischen Dichter war das meiste da her, und es siel ihm auf, daß die Stellen größtentheils Bedauern vergangener Zeit, vorübergeschwundener Zustände und Empfindungen andeuteten. Statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit? Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?

### Bu Deutsch:

Wie ist heut mir doch zu Muthe!
So vergnüglich und so klar!
Da bei frischem Knabenblute
Mir so wild, so düster war.
Doch wenn mich die Jahre zwacken,
Wie auch wohlgemuth ich sei,
Denk' ich jener rothen Backen,
Und ich wünsche sie herbei.

Nachdem unser Freund nun aus wohlgeordneten Papieren das Jagdgedicht gar bald herausgesunden, erfreute er sich an der sorgfältigen Reinschrift, wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, groß Octav, zierlichst versaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst nothwendig; Prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid siel ihm wieder ein, und er glaubte jetzt durch eine poetische Umschreibung,

so wie damals burch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zut ziehen. Sie hieß:

Nec factas solum vestes spectare juvabat, Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

### Zu Deutsch:

Ich sah's in meisterlichen Händen, Wie denk' ich gern der schönen Zeit! Sich erst entwickeln, dann vollenden Zu nie geseh'ner Herrlichkeit. Zwar ich besitz' es gegenwärtig, Doch soll ich mir nur selbst gestehn: Ich wollt', es wäre noch nicht fertig; Das Machen war doch gar zu schön!

Mit diesem Uebertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zusstieben; er tabelte, daß er das schönflectirte Verbum: dum sierent in ein traurig abstractes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn, bei allem Nachbenken die Stelle doch nicht verbessern zu können. Run ward auf einmal seine Vorliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinausstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln.

Endlich aber, ba er bieses heitere Compliment, mit bem Urterte unverglichen, noch ganz artig fand und glauben burfte, daß ein Frauensimmer es gang wohl aufnehmen würbe, so entstand eine zweite Bebentlichkeit: daß, da man in Versen nicht galant sein kann, ohne verliebt M scheinen, er babei als künftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Das Schlimmste jedoch siel ihm zuletzt ein: Jene ovibischen Berse werben von Arachnen gesagt, einer eben so geschickten als hibschen und zierlichen Weberin. Wurde nun aber diese burch bie neibische Minerva in eine Spinne verwandelt, so war es gefährlich, eine schöne Frau, mit einer Spinne, wenn auch nur von ferne verglichen, im Mittelpunkte eines ausgebreiteten Netes schweben zu sehen. Ronnte man fich boch unter ber geistreichen Gesellschaft, welche unsere Dame umgab, einen Gelehrten benken, welcher biese Nachbildung ausgewittert hatte. Wie fich nun ber Freund aus einer solchen Berlegenheit 840gen, ift uns felbst unbefannt geblieben, und wir müffen biefen Fall unter biejenigen rechnen, über welche bie Musen auch wohl einen Shleier zu werfen sich bie Schlaubeit erlauben. Genug, bas Jagbgebicht selbst warb abgesenbet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen haben.

Der Leser besselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdliebhaberei und allem, was sie begünstigen mag; erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel, der sie mannichsaltig aufruft und anregt. Die Eigenheiten sämmtlicher Geschöpfe, denen man nachstrebt, die man zu erlegen gesinnt ist, die verschiedenen Charaktere der Jäger, die sich dieser Lust, dieser Mühe hingeben, die Zufälligkeiten, wie sie befördern oder beschädigen, alles war, besonders was auf das Gestügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigenthümlichkeit behandelt.

Bon ber Auerhahn Balz bis zum zweiten Schnepfenstrich und von ba bis zur Rabenhütte war nichts versäumt, alles wohl gesehen, klar ausgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch bargestellt.

Jenes elegische Thema klang jedoch burch das Ganze durch; es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden verfaßt, wodurch es zwar einen gefühlvollen Anstrich des heiter Durchledten gewann und sehr wohlthätig wirkte, aber doch zuletzt, wie jene Sinnsprüche, nach dem Genuß ein gewisses Leere empfinden ließ. War es das Umblättern dieser Papiere oder sonst ein augenblickliches Mißbesinden, der Major sühlte sich nicht heiter gestimmt. Daß die Jahre, die zuerst eine schöne Gabe nach der andern bringen, sie alsdann nach und nach wieder entziehen, schien er auf dem Scheidepunkt, wo er sich besand, auf einmal lebhaft zu sühlen. Eine versäumte Badereise, ein ohne Genuß versstrichener Sommer, Mangel an stetiger gewohnter Bewegung, alles ließ ihn gewisse körperliche Unbequemlichkeiten empfinden, die er sür wirkliche Uebel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies, als billig sein mochte.

Schon einige Monate waren die sämmtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht von einander geblieden; der Major beschäftigte sich in der Residenz, gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negocitren; die Baronin und Hilarie richteten ihre Thätigkeit auf die heiterste reichlichste Ausstattung; der Sohn, seiner Schönen mit Leidenschaft dienstpsslichtig, schien hierliber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen mit unerfreulichen Sturmregen und frühzeitigen Finsternissen.

Wer heute burch eine büstere Novembernacht sich in ber Gegenb bes abeligen Schlosses verirrt hätte und bei bem schwachen Lichte eines bebeckten Mondes Aecker, Wiesen, Baumgruppen, Hügel und Gebüsche büster vor sich liegen sähe, auf einmal aber bei einer schnellen Wendung um eine Ede die ganz erleuchtete Fensterreihe eines langen Gebäudes vor sich erblickte, er hätte gewiß geglaubt, eine sestlich geschmückte Gessellschaft dort anzutressen. Wie sehr verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinausgesührt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hausrath, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken!

Da wir nun aber die Baronin in einem sestlichen Zustande zu siberraschen glauben, so ist es nothwendig zu bemerken, daß diese glänzende Erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei, sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit hersübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhosmeisterin, dei Hos erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahrszeiten vorzuziehen und den Auswand einer stattlichen Erleuchtung zum Element aller ihrer Genüssen machen. Zwar an Wachsterzen sehlte es niemals, aber einer ihrer ältesten Diener hatte so große Lust an Künstlichkeiten, daß nicht leicht eine neue Lampenart entdecht wurde, die er im Schlosse hie und da einzussihren nicht wäre bemüht gewesen, wodurch denn zwar die Erbellung mitunter lebhaft gewann, aber auch wohl gelegentlich hie und da eine partielle Kinsterniß eintrat.

Die Baronin hatte ben Zustand einer Hosbame burch Berbindung mit einem bedeutenden Gutsbesitzer und entschiedenen Landwirth aus Reigung und wohlbedächtig vertauscht, und ihr einsichtiger Gemahl hatte, da ihr das Ländliche ansangs nicht zusagte, mit Einstimmung seiner Rachbarn, ja nach den Anordnungen der Regierung, die Wege mehrere Reilen ringsumber so gut hergestellt, daß die nachbarlichen Berbindungen nirgends in so gutem Stande gesunden wurden; doch war eigentlich bei dieser löblichen Anstalt die Pauptabsicht, daß die Dame, besonders zur gnten Jahrszeit, überall hinrollen konnte; dagegen aber im Winter gern hänslich bei ihm verweilte, indem er durch Erleuchtungsdie Nacht dem Lag gleich zu machen wußte. Nach dem Tode des Gemahls gab die leidenschaftliche Sorge sür ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der kitere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung, und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Bestiedigung gleich sah.

Den heutigen Tag war jedoch diese Erleuchtung recht am Plate; benn wir sehen in einem ber Zimmer eine Art von Christbescherung aufgestellt, in die Augen sallend und glänzend. Das kluge Kammermädchen hatte ben Kammerbiener bahin vermocht, die Erleuchtung zu steigern, und babei alles zusammengelegt und ausgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprache zu bringen, als dasjenige zu erheben, was schon geleistet war. Alles Nothwendige fand sich, und zwar aus den seinsten Stoffen und von der zierlichsten Arbeit; auch an Willkürlichem war kein Mangel, und doch wußte Ananette überall da noch eine Lücke auschaulich zu machen, wo man eben so gut den schönsten Zussammenhang hätte sinden können. Wenn nun alles Weißzeug, stattlich ausgekramt, die Augen blendete, Leinwand, Musselin und alle die zarteren Stoffe der Art, wie sie auch Namen haben mögen, genugsames Licht umher warsen, so sehlte doch alles bunte Seidene, mit dessen Ankauf man weislich zögerte, weil man bei sehr veränderlicher Mode das Allerneueste als Gipfel und Abschluß hinzussügen wollte.

Nach biesem heitersten Anschauen schritten sie wieber zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannichfaltigen Abenbunterhaltung. Die Baronin, bie recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin bas Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Aeußern auch von innen heraus anmuthig und ihre Gegenwart wünschenswerth macht, hatte in biesem ländlichen Zustande so viele abwechselnde und bilbende Unterhaltungen einzuleiten gewußt, daß Hilarie bei ihrer großen Jugend schon überall zu Hause schien, bei teinem Gespräch sich fremb erwies und boch babei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie bieß geleistet werben konnte, zu entwickeln, würbe zu weitläufig sein; genug, bieser Abenb war auch ein Musterbilb bes bisherigen Lebens. Ein geistreiches Lesen, ein anmuthiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich burch bie Stunden burch, zwar wie fonft, gefällig und regelmäßig, aber boch mit Bebeutung; man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten verehrten Mann, bem man bieses und so manches andere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein bräutliches Gefühl, bas nicht nur Hilarien mit ben sugeften Empfindungen belebte; bie Mutter mit feinem Sinne nahm ihren reinen Theil baran, und selbst Ananette, sonft nur klug und thätig, mußte sich gewissen entfernten Hoffnungen hingeben, ihr einen abwesenden Freund als zurlickehrend, als gegenwärtig vor-Auf diese Beise hatten sich die Empfindungen aller brei in spiegelten. ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit ber fie umgebenden Rlarheit, mit einer wohlthätigen Wärme, mit bem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt.

### Fünftes Capitel.

Heftiges Pochen und Aufen an dem äußersten Thor, Wortwechsel drohender und sordernder Stimmen, Licht und Fackelschein im Hose unterbrachen den zarten Gesang. Aber gedämpst war der Lärm, ehe man dessen Ursache ersahren hatte; doch ruhig ward es nicht, auf der Treppe Geräusch und lebhastes Hin- und Hersprechen herauskommender Männer. Die Thüre sprang auf ohne Meldung, die Franen entsetzen sich. Flavio stürzte herein in schauderhaster Gestalt, verworrenen Pauptes, auf dem die Paare theils borstig starrten, theils vom Regen durchnäst niederhingen; zersetzen Kleides, wie eines, der durch Dorn und Dickicht durchgestirmt, gräulich beschnutzt, als durch Schlamm und Sumpf herangewatet.

Mein Bater! rief er aus, wo ist mein Bater? Die Frauen standen bestützt; der alte Jäger, sein frühster Diener und liebevollster Pfleger, mit ihm eintretend, rief ihm zu: Der Bater ist nicht hier, besänstigen Sie sich; hier ist Tante, hier ist Nichte, sehen Sie hin! — Nicht hier! nun so laßt mich weg, ihn zu suchen! Er allein soll's hören, dann will ich sterben. Laßt mich von den Lichtern weg, von dem Tag! er blendet mich, er vernichtet mich!

Der Hansarzt trat ein, ergriff seine Hand, vorsichtig den Puls sühlend, mehrere Bediente standen ängstlich umber. — Was soll ich auf diesen Teppichen? ich verderbe sie, ich zerstöre sie; mein Unglisch träuft auf sie herunter, mein verworsenes Geschick besudelt sie. — Er drängte sich gegen die Thüre; man benutzte das Bestreben, um ihn wegzussihren und in das entfernte Gastzimmer zu bringen, das der Bater zu bewohnen psiegte. Mutter und Tochter standen erstarrt: sie hatten Orest gesehen, von Furien versolgt, nicht durch Aunst veredelt, in gräulicher widerwärtiger Wirklichkeit, die im Contrast mit einer behaglichen Glanzwohnung im klarsten Kerzenschimmer nur desto fürchterlicher schien. Erstarrt sahen die Frauen sich an, und jede glaubte in den Augen der andern das Schreckbild zu sehen, das sich so tief in die ihrigen eingesprägt hatte.

Mit halber Besonnenheit sendete barauf die Baronin Bedienten auf Bedienten, sich zu erkundigen. Sie erfuhren zu einiger Beruhisung, daß man ihn auskleide, trockne, besorge; halb gegenwärtig, halb

unbewußt, lasse er alles geschehen. Wieberholtes Anfragen wurde zur Gebuld verwiesen.

Endlich vernahmen die beängstigten Frauen, man habe ihm zur Aber gelassen und sonst alles Besänstigende möglichst angewendet; er sei zur Rube gebracht, man hoffe Schlaf.

Mitternacht kam heran; die Baronin verlangte, wenn er schlase, ihn zu sehen; der Arzt widerstand, der Arzt gab nach; Hilarie drängte sich mit der Mutter herein. Das Zimmer war dunkel, nur eine Kerze dämmerte hinter dem grünen Schirm; man sah wenig, man hörte nichts; die Mutter näherte sich dem Bette, Hilarie sehnsuchtsvoll ergriss das Licht und beleuchtete den Schlasenden. So lag er abgewendet, aber ein höchst zierliches Ohr, eine volle Wange, jetzt bläßlich, schienen unter den schon wieder sich krausenden Loden auf das anmuthigste hervor, eine ruhende Hand und ihre länglichen zarkfrästigen Finger zogen den unstäten Blick an. Hilarie, leise athmend, glaubte selbst einen leisen Athem zu vernehmen, sie näherte die Kerze, wie Psyche in Gesahr die heilsamste Ruhe zu sieren. Der Arzt nahm die Kerze weg und leuchtete den Frauen nach ihren Zimmern.

Wie diese guten, alles Antheils würdigen Personen ihre nächtlichen Stunden zugebracht, ist uns ein Geheimniß geblieben; ben andern Morgen aber von früh an zeigten sich beide höchst ungeduldig. Des Anfragens war tein Ende, der Wunsch, den Leidenden zu sehen, bescheiden, doch dringend; nur gegen Mittag erlaubte der Arzt einen kurzen Besuch.

Die Baronin trat hinzu, Flavio reichte die Hand hin — Berzeihung, liebste Tante! Einige Gebuld, vielleicht nicht lange — Hilarie trat hervor, auch ihr gab er die Rechte — Gegrüßt, liebe Schwester — das suhr ihr durchs Herz, er ließ nicht los, sie sahen einander an, das herrlichste Baar contrastirend im schönsten Sinne. Des Jünglings schwarze sunkelnde Augen stimmten zu den düstern verwirrten Locken; dagegen stand sie scheindar himmlisch in Ruhe, doch zu dem erschütternden Begebniß gesellte sich nun die ahnungsvolle Gegenwart. Die Benennung Schwester! — ihr Allerinnerstes war ausgeregt. Die Baronin sprach: Wie geht es, lieber Nesse? — Ganz leidlich, aber man behandelt mich sibel. — Wie so? — Da haben sie mir Blut gelassen, das ist grausam; sie haben es weggeschafft, das ist frech; es gehört ja nicht mein, es gehört alles, alles ihr. — Mit diesen Worten schien sich seine Gestalt zu verwandeln, doch mit heißen Thränen verbarg er sein Antlitz ins Kissen.

Hilariens Miene zeigte der Mutter einen furchtbaren Ausdruck: es war, als wenn das liebe Kind die Pforten der Hölle vor sich eröffnet sähe, zum erstenmal ein Ungeheures erblickte und für ewig. Rasch, leidenschaftlich eilte sie durch den Saal, warf sich im letzten Cabinet auf den Sopha; die Mutter folgte und fragte, was sie leider schon bestisst, Hilarie, wundersam ausblickend, rief: Das Blut, das Blut, es gehört alles ihr, alles ihr, und sie ist es nicht werth. Der Unglückselige! der Arme! Mit diesen Worten erleichterte der bitterste Thränenstrom das bedrängte Herz.

Ber unternähme es wohl, die aus dem Borhergehenden sich entwidelnden Zustände zu enthüllen, an den Tag zu bringen das innere, aus dieser ersten Zusammenkunft den Frauen erwachsende Unheil? Anch dem Leidenden war sie höchst schädlich; so behauptete wenigstens der Arzt, der zwar oft genug zu berichten und zu trösten kam, aber sich doch verpslichtet sühlte, alles weitere Annähern zu verbieten. Das bei sand er auch eine willige Nachgiedigkeit; die Tochter wagte nicht zu verlangen, was die Mutter nicht zugegeben hätte, und so gehorchte man dem Gebot des verständigen Mannes. Dagegen brachte er aber die beruhigende Nachricht, Flavio habe Schreidzeug verlangt, auch einiges ausgezeichnet, es aber sogleich neben sich im Bette versteckt. Nun gesellte sich Reugierde zu der sibrigen Unruhe und Ungeduld, es waren peinliche Stunden. Nach einiger Zeit brachte er jedoch ein Blättchen don schner, freier Hand, obgleich mit Hast geschrieben; es enthielt solgende Zeilen:

> Ein Wundern ist der arme Mensch geboren, In Wundern ist der irre Mensch verloren; Nach welcher bunklen, schwer entdeckten Schwelle Durchtappen pfadlos ungewisse Schritte? Dann in lebendigem Himmelsglanz und Mitte Sewahr', empfind' ich Nacht und Tod und Hölle.

hier nun konnte die eble Dichtkunst abermals ihre heilenden Kräfte erweisen. Innig verschmolzen mit Musik, heilt sie alle Seelenleiden aus dem Grunde, indem sie solche gewaltig anregt, hervorruft und in aussten Schmerzen verslüchtigt. Der Arzt hatte sich überzeugt, daß

ber Jüngling balb wieder herzustellen sei; körperlich gesund, werde er schnell sich wieder froh sühlen, wenn die auf seinem Geist lastende Leidenschaft zu heben oder zu lindern wäre. Hilarie sann auf Erwiederung; sie saß am Flügel und versuchte die Zeilen des Leidenden mit Melodie zu begleiten. Es gelang ihr nicht, in ihrer Seele klang nichts zu so tiesen Schmerzen; doch bei diesem Bersuch schmeichelten Rhythmus und Reim sich dergestalt an ihre Gestinnungen an, daß sie jenem Gedicht mit lindernder Heiterkeit entgegnete, indem sie sich Zeit nahm, solgende Strophe auszubilden und abzurunden:

Bist noch so tief in Schmerz und Qual verloren, So bleibst du doch zum Jugendglick geboren; Ermanne dich zu rasch gesundem Schritte: Komm in der Freundschaft Himmelsglanz und Helle Empsinde dich in treuer Guten Mitte: Da sprieße dir des Lebens heitre Quelle.

Der ärztliche Hausfreund übernahm die Botschaft; sie gelang, schon erwiederte der Jüngling gemäßigt; Hilarie suhr mildernd sort, und so schien man nach und nach wieder einen heitern Tag, einen freien Borden zu gewinnen, und vielleicht ist es uns vergönnt, den ganzen Berlauf dieser holden Cur gelegentlich mitzutheilen. Genug, einige Zeit verstrich in solcher Beschäftigung höchst angenehm; ein ruhiges Wiederssehen bereitete sich vor, das der Arzt nicht länger als nöthig zu verspäten gedachte.

Indessen hatte die Baronin mit Ordnen und Zurechtlegen alter Papiere sich beschäftigt, und diese dem gegenwärtigen Zustande gam angemessene Unterhaltung wirkte gar wundersam auf den erregten Geist. Sie sah manche Jahre ihres Lebens zurück; schwere drohende Leiden waren vorübergegangen, deren Betrachtung den Muth für den Moment kräftigte; besonders rührte sie die Erinnerung an ein schönes Berhältniß zu Makarien und zwar in bedenklichen Zuständen. Die Herrlichkeit ziener einzigen Frau ward ihr wieder vor die Seele gebracht und sogleich der Entschluß gesaßt, sich auch dießmal an sie zu wenden; denn zu wem sonst hätte sie ihre gegenwärtigen Gesühle richten, wem sonst Furcht und Hosffnung offen bekennen sollen?

Bei bem Aufräumen fand sie aber auch unter andern bes Brubers Miniatur-Portrait und mußte über die Aehnlichkeit mit bem Sohne lächelnb seufzen. Hilarie überraschte sie in diesem Augenblick, bemächtigte sich bes Bilbes, und auch sie warb von jener Achulichkeit wundersam betroffen.

So verging einige Zeit; enblich mit Vergünstigung bes Arztes und in seinem Geleite trat Flavio angemelbet jum Frühstück berein. Frauen hatten sich vor bieser ersten Erscheinung gefürchtet. Wie aber gar oft in bebeutenben, ja schrecklichen Momenten etwas beiter, auch wohl lächerlich sich zu ereignen pflegt, so glückte es auch hier. Sohn tam völlig in bes Baters Rleibern; benn ba von seinem Anzug nichts zu brauchen war, so hatte man fich ber Felb- und Hausgarberobe bes Majors bedient, die er, zu bequemem Jagd- und Familienleben, bei ber Schwester in Berwahrung ließ. Die Baronin lächelte unb nahm fich zusammen; Hilarie war, fie wußte nicht wie, betroffen; genug, fie wendete bas Gesicht weg, und bem jungen Manne wollte in diesem Augenblick weber ein herzliches Wort von den Lippen noch eine Phrase Um nun sämmtlicher Gesellschaft aus ber Berlegenheit zu helfen, begann ber Arzt eine Bergleichung beiber Gestalten. Der Bater sei etwas größer, hieß es, und beghalb ber Rock etwas zu lang; bieser sei etwas breiter, beghalb ber Rod über bie Schulter zu eng. Migverhältniffe gaben biefer Masterabe ein tomisches Ansehen.

Durch diese Einzelnheiten jedoch kam man siber das Bedenkliche des Augenblicks hinaus. Für Hilarien freilich blieb die Aehnlichkeit des jugendlichen Baterbildes mit der frischen Lebensgegenwart des Sohnes unheimlich, ja bedrängend.

Run aber wünschten wir wohl ben nächsten Zeitverlauf von einer zurten Frauenhand umständlich geschildert zu sehen, da wir nach eigener Art und Weise uns nur mit dem Allgemeinsten befassen dürfen. Hier muß denn nun von dem Einfluß der Dichtkunst abermals die Rede sein.

Ein gewisses Talent konnte man unserm Flavio nicht absprechen; es bedurfte jedoch nur zu sehr eines leidenschaftlich sinnlichen Anlasses, wenn etwas Vorzügliches gelingen sollte, deswegen denn auch fast alle Gedichte, jener unwiderstehlichen Frau gewidmet, höchst eindringend und lobenswerth erschienen, und nun einer gegenwärtigen höchst liebens-würdigen Schönen mit enthusiastischem Ausbruck vorgelesen, nicht geringe Wirkung hervorbringen mußten.

Ein Frauenzimmer, das eine andere leidenschaftlich geliebt sieht, bequemt sich gern zu der Rolle einer Bertrauten; sie hegt ein heimlich, kam bewußtes Gestihl, daß es nicht unangenehm sein müßte, sich an

bie Stelle ber Angebeteten leise gehoben zu sehen. Auch ging die Unterhaltung immer mehr und mehr ins Bebentende. Wechselgedichte, wie sie der Liebende gern versaßt, weil er sich von seiner Schönen, wenn auch nur bescheiden, halb und halb kann erwiedern lassen, was er wünscht und was er aus ihrem schönen Munde zu hören kanm erwarten dürste. Dergleichen wurden mit Hilarien auch wechselsweise gelesen, und zwar, da es nur aus der einen Handschrift geschah, in welche man beiderseits, um zu rechter Zeit einzusallen, hineinschanen und zu diesem Zweck sebes das Bändchen ausassen, hineinschanen und zu diesem Zweck sebes das Bändchen ausassen, hineinschanen und zu diesem Zweck sebes das Bändchen ausassen, hineinschanen und zu diesem Zweck sebes das Bändchen ausassen, hand an Hand immer näher rückte, und die Gelenke sich ganz natürlich zulet im Verborgnen berührten.

Aber bei biesen schönen Berhältniffen, unter solchen baraus entspringenben allerliebsten Annehmlichkeiten fühlte Flavio eine fcmergliche Sorge, bie er schlecht verbarg und, immerfort nach ber Ankunft seines Baters fich sehnend, zu bemerten gab, baß er biesem bas Bichtigfte gu vertrauen habe. Dieses Gebeimniß indeß mare, bei einigem Rachbenten, nicht schwer zu errathen gewesen. Jene reizende Frau mochte in einem bewegten, von bem zubringlichen Blingling hervorgerufenen Momente ben Unglücklichen entschieben abgewiesen und bie bisher hartnäckig behauptete hoffnung aufgehoben und zerftort haben. Gine Scene, wie bieß zugegangen, wagten wir nicht zu schilbern, aus Furcht, bier möchte uns bie jugenbliche Gluth ermangeln. Genug, er war so wenig bei sich selbst, daß er sich eiligst aus ber Garnison ohne Urlaub entfernte, und, um seinen Bater aufzusuchen, burch Racht, Sturm und Regen nach bem Lanbgut seiner Tante verzweifelnb zu gelangen trachtete, wie wir ihn auch vor turgem haben antommen sehen. Die Folgen eines folden Schrittes fielen ihm nun bei Rudtehr nüchterner Bebanten lebhaft auf, und er wußte, ba ber Bater immer länger ausblieb und er bie einzige mögliche Bermittlung entbehren follte, fich weber zu faffen noch zu retten.

Wie erstaunt und betroffen war er beshalb, als ihm ein Brief seines Obristen eingehändigt wurde, bessen bekanntes Siegel er mit Zaudern und Bangigkeit auslöste, der aber nach den freundlichsten Worten damit endigte, daß der ihm ertheilte Urlaub noch um einen Monat sollte verlängert werden.

So unerklärlich nun anch biese Gunst schien, so ward er boch baburch von einer Last befreit, die sein Gemüth fast ängstlicher als die verschmähte Liebe selbst zu drücken begann. Er fühlte nun ganz das Glück, bei seinen liebenswürdigen Berwandten so wohl aufgehoben zu sein; er durfte sich der Gegenwart Hilariens erfreuen und war nach kurzem in allen seinen augenehm-geselligen Eigenschaften wieder hergestellt, die ihn der schönen Wittwe selbst sowohl als ihrer Umgebung auf eine Zeit lang nothwendig gemacht hatten, und nur durch eine peremtorische Forderung ihrer Pand silr immer verfinstert worden.

In solcher Stimmung konnte man die Ankunft des Baters gar wohl erwarten; auch wurden sie durch eintretende Naturereignisse zu einer thätigen Lebensweise aufgeregt. Das anhaltende Regenwetter, das sie disher in dem Schloß zusammenhielt, hatte überall, in großen Bassermassen niedergehend, Fluß um Fluß angeschwellt; es waren Dämme gebrochen, und die Gegend unter dem Schlosse lag als ein blanker See, aus welchem die Dorsschaften, Meierhöse, größere und kleinere Besitzthümer, zwar auf Hügeln gelegen, doch immer nur inselartig hervorschauten.

Auf solche zwar seltene, aber benkbare Fälle war man eingerichtet; bie hansfrau befahl und bie Diener führten aus. Nach ber ersten allgemeinsten Beihülfe warb Brob gebacken, Stiere wurden geschlachtet, Fischerfähne fuhren bin und ber, Gulfe und Borforge nach allen Enben hin verbreitenb. Alles fügte fich schön und gut, bas freundlich Gegebene ward freudig und bankbar aufgenommen, nur an Einem Orte wollte man ben austheilenden Gemeindevorstehern nicht trauen; Flavio übernohm bas Geschäft und suhr mit einem wohlbelabenen Rahn eilig und glidlich zur Stelle. Das einfache Geschäft, einfach behandelt, gelang um besten; auch entlebigte sich, weiterfahrend, unser Jüngling eines Auftrags, ben ihm Silarie beim Scheiben gegeben. Gerabe in ben Zeitpunkt dieser Unglückstage war die Niederkunft einer Frau gefallen, für bie fich bas schöne Rind besonbers interesfirte. Flavio fand bie Böchnerin, und brachte allgemeinen und biesen besondern Dank mit nach Dabei konnte es nun an mancherlei Ergählungen nicht fehlen. Bar auch niemand umgekommen, so hatte man von wunderbaren Rettungen, von seltsamen, scherzhaften, ja lächerlichen Greignissen viel ju sprechen; manche nothgebrungene Zustände wurden interessant befrieben. Genug, Hilarie empfanb auf einmal ein unwiberftehliches Berlangen, gleichfalls eine Fahrt zu unternehmen, bie Wöchnerin zu begriffen, zu beschenten und einige heitere Stunden zu verleben.

Rach einigem Wiberstand ber guten Mutter stegte endlich ber freudige Wille Hilariens, bieses Abentener zu bestehen, und wir wollen

gern bekennen, in bem Laufe, wie biefe Begebenheiten uns bekannt geworben, einigermaßen besorgt gewesen zu sein, es möge hier einige Gefahr obichweben, ein Stranben, ein Umichlagen bes Rahns, Lebensgefahr ber Schönen, kühne Rettung von Seiten bes Jünglings, um bas lose geknüpfte Band noch fester zu ziehen. Aber von allem biesem war nicht die Rebe: die Fahrt lief glücklich ab, die Wöchnerin ward bebesucht und beschenkt; bie Gesellschaft bes Arztes blieb nicht ohne gute Wirkung, und wenn hier und ba ein kleiner Anstoß sich hervorthat, wenn ber Anschein eines gefährlichen Moments bie Fortrubernben zu beunruhigen schien, so enbete solches nur mit nedenbem Scherz, baß eins bem anbern eine angftliche Diene, eine größere Berlegenheit, eine furchtsame Geberbe wollte abgemerkt haben. Inbessen war bas wechsels seitige Bertrauen bebeutend gewachsen; Die Gewohnheit, sich zu sehen und unter allen Umftanben zusammen zu sein, hatte sich verftartt, und bie gefährliche Stellung, wo Berwandtschaft und Reigung jum wechselseitigen Annähern und Festhalten fich berechtigt glauben, ward immer bebentlicher.

Anmuthig sollten sie jedoch auf solchen Liebeswegen immer weiter und weiter verlockt werden. Der Himmel klärte sich aus, eine gewaltige Kälte, der Jahreszeit gemäß, trat ein: die Wasser gefroren, ehe sie verlausen konnten. Da veränderte sich das Schauspiel der Welt vor allen Augen auf einmal; was durch Fluthen erst getrennt war, hing nunmehr durch besessigten Boden zusammen, und alsobald that sich als erwünschte Vermittlerin die schöne Kunst hervor, welche, die ersten raschen Wintertage zu verherrlichen und neues Leben in das Erstarrte zu brinzen, im hohen Norden ersunden worden. Die Ristlammer öffnete sich, jedermann suchte nach seinen gezeichneten Stahlschuhen, begierig, die reine glatte Fläche, selbst mit einiger Gesahr, als der erste zu beschreiten. Unter den Hausgenossen sand ihnen sast jedes Jahr auf benachbarten Seen und verdindenden Canälen, dießmal aber in der sernhin erweiterten Fläche.

Flavio fühlte sich nun erst durch und durch gesund, und Hilarie, seit ihren frühsten Jahren von dem Oheim eingeleitet, bewies sich so lieblich als träftig auf dem neu erschaffenen Boden; man dewegte sich lustig und lustiger bald zusammen, dalb einzeln, dalb getrennt, bald vereint. Scheiden und meiden, was sonst so schwer aufs Herz fällt, ward hier zum kleinen scherzhaften Frevel: man sloh sich, um sich eine ander augenblicks wieder zu finden.

Aber innerhalb dieser Lust und Freudigkeit bewegte sich auch eine Welt des Bedürsnisses; immer waren bisher noch einige Ortschaften nur halb versorgt geblieben; eilig slogen nunmehr auf tüchtig bespannten Schlitten die nöthigsten Waaren hin und wieder, und was der Gegend noch mehr zu Gute kam, war, daß man aus manchen der vorübergehenden Hauptstraße allzusernen Orten nunmehr schnell die Erzeugnisse des Feldbaues und der Landwirthschaft in die nächsten Magazine der Städte und kleinen Fleden bringen und von dort her aller Art Waaren zurücksichen konnte. Nun war auf einmal eine bedrängte, den bittersten Rangel empsindende Gegend wieder befreit, wieder versorgt, durch eine glatte, dem Geschickten, dem Kühnen geöffnete Fläche verbunden.

Auch bas junge Paar unterließ nicht, bei vorwaltenbem Bergnügen mander Pflichten einer liebevollen Anhänglichkeit zu gebenken. besuchte jene Wöchnerin, begabte sie mit allem Nothwendigen; auch andere wurden heimgesucht: Alte, für beren Gesundheit man besorgt gewesen; Beiftliche, mit benen man erbauliche Unterhaltung sittlich zu pflegen gewohnt war und sie jetzt in bieser Prüfung noch achtenswerther fanb; fleinere Gutsbesitzer, Die fühn genug vor Zeiten sich in gefährliche Dieberungen angebaut, biegmal aber, burch wohlangelegte Damme geschützt, unbeschäbigt geblieben und nach gränzenloser Angst sich ihres Daseins boppelt erfreuten. Jeber Hof, jebes Haus, jebe Familie, jeber Einzelne hatte seine Geschichte, er war sich und auch wohl andern eine bedeutende Berson geworden; beswegen fiel auch einer bem anbern Erzählenben leicht in die Rebe. Eilig war jeder im Sprechen und Handeln, Kommen und Gehen: benn es blieb immer bie Gefahr, ein plötliches Thauwetter möchte ben ganzen schönen Kreis glücklichen Wechselwirkens zerftören, bie Birthe bebroben und bie Gafte vom Hause abschneiben.

War man den Tag in so rascher Bewegung und dem lebhaftesten Interesse beschäftigt, so verlieh der Abend auf ganz andere Weise die angenehmsten Stunden; denn das hat die Eislust vor allen andern körperlichen Bewegungen voraus, daß die Anstrengung nicht erhitzt und die Dauer nicht ermüdet. Sämmtliche Glieder scheinen gelenker zu werden und jedes Berwenden der Kraft neue Kräfte zu erzeugen, so daß zuletzt eine selig bewegte Ruhe über uns kommt, in der wir uns zu wiegen immersort gelockt sind.

Heute nun konnte sich unser junges Paar von dem glatten Boben nicht loslösen; jeder Lauf gegen das erleuchtete Schloß, wo sich schon viele Gesellschaft versammelte, ward plötlich umgewendet und eine Rückkehr ins Weite beliebt; man mochte sich nicht von einander entsernen, aus Furcht sich zu verlieren, man saßte sich bei der Hand, um der Gegenwart ganz gewiß zu sein. Am allersüßesten aber schien die Bewegung, wenn über den Schultern die Arme verschränkt ruhten und die zierlichen Finger unbewußt in beiderseitigen Locken spielten.

Der volle Mond stieg zu dem glühenden Sternenhimmel herauf und vollendete das Magische der Umgebung. Sie sahen sich wieder deutlich und suchten wechselseitig in den beschatteten Augen Erwiederung wie sonst, aber es schien anders zu sein. Aus ihren Abgründen schien ein Licht hervorzublicken und anzudeuten, was der Mund weislich verschwieg; sie fühlten sich beide in einem sestlich behäglichen Zustande.

Alle hochstämmigen Weiben und Erlen an ben Graben, alles niebrige Gebüsch auf Böhen und Bügeln war beutlich geworben; bie Sterne flammten, bie Rälte war gewachsen, sie fühlten nichts bavon und suhren bem lang baber gligernben Wiberschein bes Monbes, unmittelbar bem himmlischen Gestirn selbst entgegen. Da blidten fie auf und saben im Geflimmer bes Bieberscheins bie Gestalt eines Mannes bin und ber schweben, ber seinen Schatten zu verfolgen schien und selbst buntel, vom Lichtglanz umgeben, auf sie zuschritt; unwillfürlich wendeten fie fich ab, jemanbem zu begegnen wäre wiberwärtig gewesen. Sie vermieben die sich immerfort bin und ber bewegenbe Gestalt und schienen nicht bemerkt zu sein. Sie verfolgten ihren geraben Weg nach bem Schlosse; boch verließ sie auf einmal biese ruhige Faffung, benn bie Gestalt umtreiste mehr als einmal bas beängstigte Baar. Bufallig batten fie bie Schattenseite gewonnen, jener, vom vollen Mondglanz beleuchtet, fuhr gerabe auf fie zu, er stand nah vor ihnen: es war unmöglich, ben Bater zu verkennen.

Hilarie, ben Schritt anhaltenb, verlor in Ueberraschung bas Gleicher gewicht und stürzte zu Boben; Flavio lag zu gleicher Zeit auf einem Knie und saßte ihr Haupt in seinen Schooß auf; sie verbarg ihr Angessicht, sie wußte nicht, wie ihr geworden war. — Ich hole einen Schlitten, dort unten sährt noch einer vorliber; ich hosse, sie hat sich nicht beschädigt; hier, bei diesen hohen drei Erlen sind' ich euch wieder! so sprach der Bater und war schon weit hinweg. Hilarie raffte sich au dem Jüngling empor. — Laß uns sliehen, rief sie, das ertrag' ich nicht. — Sie bewegte sich nach der Gegenseite des Schlosses heftig, daß Flavio sie nur mit einiger Anstrengung erreichte; er gab ihr die freundlichsen Worte.

Auszumalen ist nicht die innere Gestalt ber brei nunmehr nächtlich auf ber glatten Fläche im Monbschein Berirrten, Berwirrten. Genug,

sie gelangten spät nach bem Schlosse, bas junge Paar einzeln, fich nicht ju berühren, sich nicht zu nähern magenb, ber Bater mit bem leeren Schlitten, ben er vergebens ins Beite und Breite hülfreich herumgeführt hatte. Musit und Tang waren schon im Gange; Silarie, unter bem Borwand schmerzlicher Folgen eines schlimmen Falles, verbarg fich in ihr Zimmer; Flavio überließ Vortanz und Anordnung fehr gern einigen jungen Gesellen, die fich beren bei seinem Außenbleiben schon bemächtigt hatten. Der Major tam nicht zum Borschein und fand es wunderlich. obgleich nicht unerwartet, sein Zimmer wie bewohnt anzutreffen; bie eigenen Rleiber, Wäsche und Geräthschaften, nur nicht so orbentlich, wie er's gewohnt war, umber liegend. Die Hausfrau versah mit anständigem Zwang ihre Pflichten, und wie froh war sie, als alle Gaste, schicklich untergebracht, ihr endlich Raum ließen, mit bem Bruber sich zu erflären. Es war balb gethan: boch brauchte es Zeit, fich von ber Ueberraschung zu erholen, bas Unerwartete zu begreifen, bie Zweifel zu heben, bie Sorge zu beschwichtigen; an Lösung bes Anotens, an Befreiung bes Beiftes war nicht fogleich zu benten.

Unsere Leser überzeugen sich wohl, daß von diesem Punkte an wir beim Vortrag unserer Geschichte nicht mehr darstellend, sondern erzählend und betrachtend versahren müssen, wenn wir in die Gemüthszustände, auf welche jetzt alles ankommt, eindringen und sie uns vergegenwärtigen wollen.

Wir berichten also zuerst, daß der Major, seitdem wir ihn aus den Angen verloren, seine Zeit fortwährend jenem Familiengeschäft gewidmet, dabei aber, so schön und einsach es auch vorlag, doch in manchem Einzelnen auf unerwartete Hindernisse tras. Wie es denn überhaupt so seicht nicht ist, einen alten verworrenen Zustand zu entwickeln und die vielen verschränkten Fäden auf einen Knaul zu winden. Da er nun deßehalb den Ort öfters verändern mußte, um bei verschiedenen Stellen und Personen die Angelegenheit zu betreiben, so gelangten die Briese der Schwester nur langsam und unordentlich zu ihm. Die Berirrung des Sohnes und dessen Krankheit erfuhr er zuerst; dann hörte er von einem Urlaub, den er nicht begriff. Daß Hilariens Reigung im Umwenden begriffen sei, blieb ihm verborgen; denn wie hätte die Schwester ihn davon unterrichten mögen!

Auf die Nachricht der Ueberschwemmung beschleunigte er seine Reise, sam jedoch erft nach eingefallenem Frost in die Nähe der Eisselder, schaffte sich Schlittschube, sendete Knechte und Bserde durch einen Umweg nach

bem Schlosse, und sich mit raschem Lauf borthin bewegend, gelangte er, die erleuchteten Fenster schon von ferne schauend, in einer tagklaren Racht zum unerfreulichsten Anschauen, und war mit sich selbst in die unangenehmste Berwirrung gerathen.

Der Uebergang von innerer Wahrheit zum äußern Wirklichen ist im Contrast immer schmerzlich; und sollte Lieben und Bleiben nicht eben die Rechte haben wie Scheiben und Meiben? Und doch, wenn sich eins vom andern losreißt, entsteht in der Seele eine ungeheure Klust, in der schon manches Herz zu Grunde ging. Ja, der Wahn hat, so lange er dauert, eine unüberwindliche Wahrheit, und nur männliche tüchtige Geister werden durch Erkennen eines Irrthums erhöht und gestärkt. Eine solche Entdedung hebt sie über sich selbst, sie stehen über sich erhoben und blicken, indem der alte Weg versperrt ist, schnell umber nach einem neuen, um ihn alsosort frisch und mutdig anzutreten.

Unzählig sind die Berlegenheiten, in welche sich der Mensch in solchen Angenblicken versetzt sieht; unzählig die Mittel, welche eine erssinderische Natur innerhalb ihrer eignen Kräfte zu entdecken, sodann aber auch, wenn diese nicht auslangen, außerhalb ihres Bereichs freundlich anzudeuten weiß.

Zu gutem Glück jedoch war ber Major burch ein halbes Bewußtsein, ohne sein Wollen und Trachten, schon auf einen solchen Fall im Tiefften vorbereitet. Seitbem er ben tosmetischen Rammerbiener verabschiebet, sich seinem natürlichen Lebensgange wieber überlaffen, auf ben Schein Ansprüche zu machen aufgehört hatte, empfand er sich am eigentlichen törperlichen Behagen einigermaßen verklitzt. Er empfand bas Unangenehme eines Ueberganges vom erften Liebhaber zum zärtlichen Bater; und boch wollte biefe Rolle immer mehr und mehr fich ihm aufbringen. Die Sorgfalt für bas Schicksal Hilariens und ber Seinigen trat immer zuerst in seinen Gebanten bervor, bis bas Gefühl von Liebe, von Sang, von Berlangen annähernber Gegenwart fich erft später entfaltete. wenn er sich Hilarien in seinen Armen bachte, so war es ihr Glud, was er beherzigte, bas er ihr zu schaffen wünschte, mehr als bie Bonne, . fie zu besitzen. Ja, er mußte sich, wenn er ihres Anbenkens rein genießen wollte, zuerft ihre himmlisch ausgesprochene Reigung, er mußte jenen Augenblick benken, wo sie sich ihm so unverhofft gewibmet hatte.

Nun aber, ba er in klarster Nacht ein vereintes junges Paar vor sich gesehen, die Liebenswürdigste zusammenstürzend in dem Schoose des Jünglings, beide seiner verheißenen hülfreichen Wiederkunft nicht achtend,

hin an dem genau bezeichneten Orte nicht erwartend, verschwunden in die Racht, und er sich selbst im düstersten Zustande überlassen; wer fühlte das mit und verzweiselte nicht in seiner Seele?

Die an Bereinigung gewöhnte, auf nähere Bereinigung hoffende Familie hielt sich bestürzt auseinander; Hilarie blieb hartnäckig auf ihrem Zimmer, der Major nahm sich zusammen, von seinem Sohne den früheren bergang zu ersahren. Das Unheil war durch einen weiblichen Frevel der schnen Wittwe verursacht. Um ihren bisher leidenschaftlichen Berehrer Flavio einer andern Liebenswürdigen, welche Absicht auf ihn verrieth, nicht zu überlassen, wendet sie mehr scheindare Gunst, als billig ist, an ihn. Er, dadurch ausgeregt und ermuthigt, sucht seine Zwecke heftig die ins Ungehörige zu versolgen, worüber denn erst Widerwärtigkeit und Zwist, darauf ein entschiedener Bruch dem ganzen Berhältniß unwiederbringlich ein Ende macht.

Bäterlicher Milbe bleibt nichts übrig als die Fehler der Kinder, wenn sie traurige Folgen haben, zu bedauern und wo möglich herzustellen; gehen sie läßlicher, als zu hoffen war, vorüber, sie zu verzeihen und zu vergessen. Nach wenigem Bedenken und Bereden ging Flaviosdann, um an der Stelle seines Baters manches zu besorgen, auf die sibernommenen Gliter, und sollte dort dis zum Ablauf seines Urlaubs verweilen, dann sich wieder ans Regiment anschließen, welches indessen in eine andere Garnison verlegt worden.

Eine Beschäftigung mehrerer Tage war es für ben Major, Briefe und Pactete ju eröffnen, welche fich während feines längeren Ausbleibens bei ber Schwester gehäuft hatten. Unter anbern fanb er ein Schreiben jenes tosmetischen Freundes, bes wohlconservirten Schauspielers. Dieser, burch ben verabschiebeten Kammerbiener benachrichtigt von bem Zustanbe bes Majors, und von bem Borsate, sich zu verheirathen, trug mit ber besten Laune bie Bebenklichkeiten vor, bie man bei einem folchen Unternehmen vor Augen haben sollte; er behandelte die Angelegenheit auf feine Beise und gab zu bebenten, baß für einen Mann in gewiffen Jahren bas sicherste tosmetische Mittel sei, sich bes schönen Geschlechts ju enthalten und einer löblichen bequemen Freiheit zu genießen. zeigte ber Major lächelnb bas Blatt seiner Schwester, zwar scherzenb, aber boch ernftlich genng auf die Wichtigkeit bes Inhalts hindeutenb. Auch war ihm inbeffen ein Gebicht eingefallen, beffen rhythmische Ausführung uns nicht gleich beigeht, beffen Inhalt jedoch burch zierliche Gleichniffe und anmuthige Wendung fich auszeichnete:

Der späte Mond, ber zur Nacht noch anständig leuchtet, verblaßt vor der aufgehenden Sonne; ber Liebeswahn des Alters verschwindet in Gegenwart leidenschaftlicher Jugend; die Fichte, die im Winter frisch und kräftig erscheint, sieht im Frühling verbräunt und mißfärbig aus neben bellaufgrünender Birke.

Wir wollen jedoch weber Philosophie noch Poesie als die entscheibenben Helferinnen zu einer enblichen Entschließung hier vorzüglich preifen; benn wie ein tleines Ereigniß bie wichtigften Folgen haben tann, so entscheibet es auch oft, wo schwankenbe Gefinnungen obwalten, bie Wage bieser ober jener Seite zuneigenb. Dem Major war vor kurzem ein Borberzahn ausgefallen, und er flirchtete ben zweiten zu verlieren. An eine künftlich scheinbare Wieberherstellung war bei seinen Gefinnungen nicht zu benten, und mit biefem Mangel um eine junge Geliebte ju werben, fing an, ihm gang erniebrigenb ju icheinen, besonders jett, ba er sich mit ihr unter Einem Dach befand. Früher ober später hatte vielleicht ein solches Ereigniß wenig gewirkt; gerabe in biesem Angenblice aber trat ein solcher Moment ein, ber einem jeben an eine gesunde Bollftändigkeit gewöhnten Menschen höchst widerwärtig begegnen muß. ift ihm, als wenn ber Schlußstein seines organischen Wesens entfrembet wäre, und das übrige Gewölbe nun auch nach und nach zusammenzustürzen brobte.

Wie bem auch sei, ber Major unterhielt fich mit seiner Schwester gar balb einfichtig und verständig über bie so verwirrt scheinende Angelegenheit; fie mußten beibe bekennen, baß fie eigentlich nur burch einen Umweg ans Ziel gelangt seien, ganz nahe baran, von bem fie fich jufällig, burch äußern Anlaß, burch Irrthum eines unerfahrnen Kinbes verleitet, unbedachtsam entfernt; sie fanden nichts natürlicher, als auf biesem Wege zu verharren, eine Berbindung beiber Kinder einzuleiten und ihnen sobann jebe elterliche Sorgfalt, wozu fie fich bie Mittel ju verschaffen gewußt, treu und unablässig zu widmen. Böllig in Uebereinstimmung mit bem Bruber, ging bie Baronin zu Silarien ins Zimmer. Diese faß am Flügel, zu einiger Begleitung fingend und bie eintretenbe Begrüßenbe mit beiterem Blid unb Beugung jum Anboren gleichsam einlabenb. Es war ein angenehmes, beruhigenbes Lieb, bas eine Stimmung ber Sangerin aussprach, bie nicht beffer ware ju wünschen ge-Nachbem fie geenbigt hatte, stand fie auf, und ehe bie ältere Bebächtige ihren Bortrag beginnen konnte, fing fie zu sprechen an: Beste Mutter! es war schön, daß wir über die wichtigste Angelegenheit so lange geschwiegen; ich banke Ihnen, daß Sie bis jetzt diese Saite nicht berührten; nun aber ist es wohl Zeit, sich zu erklären, wenn es Ihnen gesällig ist. Wie benken Sie sich die Sache?

Die Baronin, höchft erfreut über bie Rube und Milbe, ju ber fie ihre Tochter gestimmt fanb, begann sogleich ein verständiges Darlegen ber frühern Zeit, ber Perfonlichteit ihres Brubers und feiner Berbienfte; sie gab ben Einbruck zu, ben ber einzige Mann von Werth, ber einem jungen Mäbchen so nabe befannt geworben, auf ein freies Berg nothwendig machen müffe, und sich baraus, statt kindlicher Ehrfurcht und Bertrauen, gar wohl eine Reigung, bie als Liebe, als Leibenschaft fic zeige, entwickeln konne. Silarie borte aufmerkfam zu und gab burch bejahende Mienen und Zeichen ihre völlige Einstimmung zu erkennen: bie Mutter ging auf ben Sohn über, und jene ließ ihre langen Augenwimpern fallen; und wenn bie Rednerin nicht so rühmliche Argumente für ben Jüngern fanb, als fie für ben Bater anzuführen gewußt hatte, so hielt fie fich hauptsächlich an bie Aehnlichkeit beiber, an ben Borzug, ben biesem die Jugend gebe, ber, zugleich als vollkommen gattlicher Lebensgefährte gewählt, bie völlige Berwirklichung bes väterlichen Dafeins von ber Zeit wie billig verspreche. Auch hier schien Silarte gleichstimmig zu benten, obschon ein etwas ernsterer Blick und ein manchmal nieberschauenbes Auge eine gewiffe in biefem Falle bochft natürliche Bewegung verriethen. Auf bie äußeren glücklichen, gewiffermagen gebietenben Umftanbe lentte fich hierauf ber Bortrag. Der abgeschloffene Bergleich, ber icone Gewinn für bie Gegenwart, bie nach manchen Seiten bin fich erweiternben Ausfichten, alles warb völlig ber Bahrheit gemäß vor Augen gestellt, ba es zuletzt auch an Winken nicht fehlen konnte, wie hilarien felbst erinnerlich sein muffe, baß fie früher bem mit ihr heranwachsenben Better, und wenn auch nur wie im Scherze, sei verlobt gewesen. Aus alle bem Borgesagten zog nun bie Mutter ben fich selbst ergebenben Schluß, daß nun mit ihrer und bes Oheims Einwilligung bie Berbindung ber jungen Leute ungefäumt ftattfinden konne.

Hilarie, ruhig blickend und sprechend, erwiederte darauf: sie könne diese Folgerung nicht sogleich gelten lassen, und sührte gar schön und anmuthig dagegen an, was ein zartes Gemüth gewiß mit ihr gleich empfinden wird, und das wir mit Worten auszusühren nicht unternehmen.

Berulinftige Menschen, wenn sie etwas Berständiges ausgesonnen, wie diese ober jene Berlegenheit zu beseitigen wäre, dieser ober jener

Zweck zu erreichen sein möchte, und bafür sich alle erbenklichen Argumente verdeutlicht und geordnet, sühlen sich höchst unangenehm betrossen, wenn diejenigen, die zu eignem Glücke mitwirken sollten, völlig andern Sinnes gesunden werden, und aus Gründen, die tief im Herzen ruhen, sich demjenigen widersetzen, was so löblich als nöthig ist. Man wechselte Reden, ohne sich zu überzeugen; das Berständige wollte nicht in das Gesühl eindringen, das Gesühlte wollte sich dem Nützlichen, dem Nothwendigen nicht sügen; das Gespräch erhitzte sich, die Schärfe des Berstandes tras das schon verwundete Herz, das nun nicht mehr mäßig, sondern leidenschaftlich seinen Zustand an den Tag gab, so daß zuletzt die Mutter selbst vor der Hoheit und Wärde des jungen Mädchens erstaunt zurückzog, als sie mit Energie und Wahrheit das Unschiedliche, ja Berbrecherische einer solchen Berbindung hervorhob.

In welcher Berwirrung die Baronin zu dem Bruder zurücklehrte, läßt sich denken, vielleicht auch, wenn gleich nicht volkommen, nachempfinden, was der Major, der von dieser entschiedenen Beigerung
im Innersten geschmeichelt, zwar hoffnungslos, aber getröstet vor der Schwester stand, sich von jener Beschämung entwunden und so dieses Ereigniß, das ihm zur zartesten Ehrensache geworden war, in seinem Innern ausgeglichen sühlte. Er verbarg diesen Zustand augenblicklich seiner Schwester und versteckte seine schwerzliche Zustriedenheit hinter eine in diesem Falle ganz natürliche Neußerung: man müsse nichts übereilen, sondern dem guten Kinde Zeit lassen, den erössneten Weg, der sich nunmehr gewissermaßen selbst verstünde, freiwillig einzuschlagen.

Nun aber können wir kanm unsern Lesern zumuthen, aus diesen ergreisenden inneren Zuständen in das Aeußere überzugehen, worauf doch jetzt so viel ankam. Indes die Baronin ihrer Tochter alle Freisbeit ließ, mit Musik und Gesang, mit Zeichnen und Sticken ihre Tage angenehm zu verbringen, auch mit Lesen und Borlesen sich und die Mutter zu unterhalten, so beschäftigte sich der Major bei eintretendem Frühzahr, die Familiemangelegenheiten in Ordnung zu bringen; der Sohn, der sich in der Folge als einen reichen Besitzer und, wie er gar nicht zweiseln konnte, als glücklichen Gatten Hilariens erblickte, sühlte nun erst ein militärisches Bestreben nach Ruhm und Rang, wenn der androhende Krieg hereindrechen sollte. Und so glaubte man in augensblicklicher Bernhigung als gewiß vorauszusehen, daß dieses Räthsel, welches nur noch an eine Bedenklichkeit geknüpst schie, sich bald aufsellen und auseinander legen würde.

Leiber aber war in dieser anscheinenden Ruhe keine Beruhigung zu sinden. Die Baronin wartete tagtäglich, aber vergebens, auf die Sinnesänderung ihrer Tochter, die zwar mit Bescheidenheit und selten, aber doch, bei entscheidendem Anlaß, mit Sicherheit zu erkennen gab, sie bleibe so sest ihrer Ueberzeugung, als nur einer sein kann, dem etwas innerlich wahr geworden, es möge nun mit der ihn umgebenden Welt in Cinklang stehen oder nicht. Der Major empfand sich zwiesspältig: er würde sich immer verletzt sühlen, wenn Hilarie sich wirklich silt den Sohn entschiede; entschiede sie sich aber sir ihn selbst, so war er eben so überzeugt, daß er ihre Hand ausschlagen müsse.

Bedauern wir ben guten Mann, dem diese Sorgen, diese Qualen wie ein beweglicher Nebel unablässig vorschwebten, bald als Hintersgrund, auf welchem sich die Wirklichkeiten und Beschäftigungen des dringenden Tages hervorhoben, bald herantretend und alles Gegenswärtige bedeckend. Ein solches Wanken und Schweben bewegte sich vor den Augen seines Geistes; und wenn ihn der fordernde Tag zu rascher wirksamer Thätigkeit ausbot, so war es bei nächtlichem Erwachen, wo alles Widerwärtige, gestaltet und immer umgestaltet, im unerfreulichsten Areis sich in seinem Innern umwälzte. Dieß ewig wiederkehrende Unsabweisbare brachte ihn in einen Zustand, den wir sast Berzweislung nennen dürften, weil Handeln und Schaffen, die sich sonst als Heils mittel sir solche Lagen am sichersten bewährten, hier kaum lindernd, geschweige denn befriedigend wirken wollten.

In solcher Lage erhielt unser Freund von unbekannter Hand ein Schreiben mit Einladung in das Posthaus des nahe gelegenen Städtschens, wo ein eilig Durchreisender ihn bringend zu sprechen wünschte. Er, bei seinen vielsachen Geschäfts- und Weltverhältnissen an dergleichen gewöhnt, sämmte um so weniger, als ihm die freie slüchtige Hand einigermaßen erinnerlich schien. Ruhig und gesaßt nach seiner Art, bezab er sich an den bezeichneten Ort, als in der bekannten, sast däuseischen Oberstube die schöne Wittwe ihm entgegen trat, schöner und annuthiger, als er sie verlassen hatte. War es, daß unsere Einsbildungstraft nicht sähig ist, das Borzüglichste sestzuhalten und völlig wieder zu vergegenwärtigen, oder hatte wirklich ein bewegterer Zussand ihr mehreren Reiz gegeben, genug, es bedurfte doppelter Fassung, sein Erstaunen, seine Verwirrung unter dem Schein allgemeinster Hösslichseit zu verbergen; er grüßte sie verbindlich mit verlegener Kälte.

Richt fo, mein Bester! rief sie aus, teineswegs hab' ich Sie

zwischen biese geweißten Wände, in diese höcht unede Umgebung berusen; ein so schlechter Hausrath sordert nicht auf, sich hösisch zu unterhalten. Ich befreie meine Brust von einer schweren Last, indem ich sage, bekenne: in Ihrem Hause hab' ich viel Unheil angerichtet. — Der Major trat stutzend zurück. — Ich weiß alles, suhr sie sort, wir den uns nicht zu erklären; Sie und Hilarien, Pilarien und Flavio, Ihre gute Schwester, sie alle bedaure ich. Die Sprache schien ihr zu stocken, die herrlichsten Augenwimpern konnten hervorquellende Thränen nicht zurückhalten, ihre Wange röthete sich, sie war schöner als jemals. In äußerster Verwirrung stand der edle Mann vor ihr, ihn durchdrang eine unbekannte Rührung. Setzen wir uns, sagte, die Augen trocknend, das allersiehste Wesen. Berzeihen Sie mir, bedauern Sie mich! Sie sehen, wie ich bestraft din. Sie hielt ihr gesticktes Tuch abermals vor die Augen und verdarg, wie bitterlich sie weinte.

Rlären Sie mich auf, meine Gnäbige! sprach er mit Haft. — Richts von gnäbig! entgegnete fie himmlisch lächelnb, nennen Sie mich Ihre Freundin, Sie haben keine treuere. Und also, mein Freund, ich weiß alles, ich tenne bie Lage ber ganzen Familie genau, aller Gefinnungen und Leiben bin ich vertraut. — Was konnte Sie bis auf biesen Grab unterrichten? — Selbstbekenntnisse. Diese Hand wird Ihnen nicht fremb sein. Sie wies ihm einige entfaltete Briefe bin. — Die Band meiner Schwester, Briefe, mehrere, ber nachläsfigen Schrift nach, vertraute! Saben Sie je mit ihr in Berhältniß geftanben? - Unmittelbar nicht, mittelbar seit einiger Zeit; bier bie Aufschrift - An \*\*\*. Ein nenes Rathsel! an Matarien, Die schweigsamfte aller Frauen. -Deghalb aber boch bie Bertraute, ber Beichtiger aller bebrängten Seelen, aller berer, bie fich selbst verloren haben, fich wieber zu finden wünschten und nicht wiffen wo. — Gott sei Dant! rief er aus, daß fich eine solche Bermittlung gefunden bat; mir wollt' es nicht ziemen, fie anzufleben; ich segne meine Schwester, baß fie es that; benn auch mir find Beispiele befannt, baß jene Treffliche, im Borhalten eines fittlichmagischen Spiegels, burch bie außere verworrene Bestalt irgend einem Unglücklichen sein rein schönes Innere gewiesen und ihn auf einmal erft mit sich selbst befriedigt und zu einem neuen Leben aufgeforbert bat. -

Diese Wohlthat erzeigte sie auch mir, versetzte die Schöne; und in diesem Augenblick sühlte unser Freund, wenn es ihm auch nicht klar wurde, dennoch entschieden, daß aus dieser sonst in ihrer Eigenheit abgeschlossen merkwürdigen Person sich ein sittlich schönes, theilsnehmendes und theilgebendes Wesen hervorthat. — Ich war nicht unsglücklich, aber unruhig, suhr sie fort, ich gehörte mir selbst nicht recht mehr an, und das heißt denn doch am Ende nicht glücklich sein. Ich gesiel mir selbst nicht mehr, ich mochte mich vor dem Spiegel zurechtwäch, wie ich wollte, es schien mir immer, als wenn ich mich zu einem Maskendall herausputzte; aber seitdem sie mir ihren Spiegel vorhielt, seit ich gewahr wurde, wie man sich von innen selbst schmücken könne, komm' ich mir wieder recht schön vor. Sie sagte das zwischen Lächeln und Weinen, und war, man mußte es zugeben, mehr als liebenswürdig. Sie erschien achtungswerth und werth einer ewigen treuen Anhänglichkeit.

Und nun, mein Freund, fassen wir uns kurz: hier sind die Briefe! sie zu lesen und wieder zu lesen, sich zu bebenken, sich zu bereiten, bedürften Sie allensalls einer Stunde, mehr, wenn Sie wollen; alsdann werden mit wenigen Worten unsere Zustände sich entscheiden lassen.

Sie verließ ihn, um in dem Garten auf und ab zu gehen; er entsaltete nun einen Briefwechsel der Baronin mit Makarien, dessen Inhalt wir summarisch andeuten. Jene beklagt sich über die schöne Bittwe. Wie eine Frau die andere anskeht und scharf beurtheilt, geht hervor. Eigentlich ist nur vom Aeußern und von Aeußerungen die Aede, nach dem Innern wird nicht gefragt.

Hierauf von Seiten Makariens eine milbere Beurtheilung. Schilberung eines solchen Wesens von innen heraus. Das Aeußere erscheint als Folge von Zufälligkeiten, kaum zu tabeln, vielleicht zu entschulbigen. Run berichtet die Baronin von der Raserei und Tollheit des Sohnes, der wachsenden Neigung des jungen Paars, von der Ankunst des Baters, der entschiedenen Beigerung Hariens. Ueberall sinden sich Erwiederungen Makariens von reiner Billigkeit, die aus der gründlichen Ueberzeugung stammt, daß hieraus eine sittliche Besserung entstehen müsse. Sie übersendet zuletzt den ganzen Brieswechsel der schönen Frau, deren himmelschönes Innere nun hervortritt und das Aeußete zu verherrlichen beginnt. Das Ganze schließt mit einer dankbaren Erwiederung an Makarien.

# Bechftes Capitel.

#### Wilhelm an Lenardo.

Enblich, theuerster Freund, kann ich sagen, sie ist gesunden, und zu Ihrer Beruhigung darf ich hinzusetzen, in einer Lage, wo sür das gute Wesen nichts weiter zu wünschen übrig bleibt. Lassen Sie mich im Allgemeinen reden; ich schreibe noch hier an Ort und Stelle, wo ich alles vor Augen habe, wovon ich Rechenschaft geben soll.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Wäßigung, Unschuld und Thätigkeit. Nicht leicht habe ich mich in einer angenehmeren Gegenwart gesehen, über welche eine heitere Aussicht auf die nächste Zeit und die Zukunft waltet. Dieses zusammen betrachtet möchte wohl hinreichend seine, einen jeden Theilnehmenden zu beruhigen.

Ich darf daher in Erinnerung alles dessen, was unter uns besprochen worden, auf das dringendste bitten: der Freund möge es bei dieser allgemeinen Schilderung belassen, solche allenfalls in Gedanken ausmalen, dagegen aber aller weitern Nachsorschung entsagen und sich dem großen Lebensgeschäfte, in das er nun wahrscheinlich volltommen eingeweiht sein wird, auf die lebhafteste Weise widmen.

Ein Duplicat dieses Briefes sende an Hersilien, das andere an den Abbe, der, wie ich vermuthe, am sichersten weiß, wo Sie zu sinden sind. An diesen geprüften, im Geheimen und Offenbaren immer gleich zuverlässigen Freund schreibe noch einiges, welches er mittheilen wird; besonders bitte, was mich selbst betrifft, mit Antheil zu betrachten und mit frommen treuen Wünschen mein Borhaben zu fördern.

## Wilhelm an den Abbé.

Wenn mich nicht alles trügt, so ist Lenardo, der höchswerthe zuschätzende, gegenwärtig in eurer Mitte, und ich sende deßhalb das Duplikat eines Schreibens, damit es ihm sicher zugestellt werde. Möge dieser vorzügliche junge Mann in eurem Kreis zu ununterbrochenem bebeutendem Wirken verschlungen werden, da, wie ich hoffe, sein Inneres bernhigt ist.

Was mich betrifft, so kann ich, nach fortbauernder thätiger Selbstptüsung, mein durch Montan vorlängst angebrachtes Gesuch nunmehr nur noch ernstlicher wiederholen; der Wunsch, meine Wanderjahre mit mehr Fassung und Stetigkeit zu vollenden, wird immer dringender. In sicherer Hoffnung, man würde meinen Vorstellungen Raum geben, habe ich mich durchaus vordereitet und meine Einrichtung getrossen. Nach Vollendung des Geschäfts zu Gunsten meines edlen Freundes werde ich nun wohl meinen sernern Lebensgang unter den schon ausgesprochenen Bedingungen getrost autreten dürsen. Sobald ich auch noch eine fromme Wallsahrt zurückgelegt, gedenke ich in \*\*\* einzutressen. An diesem Ort hoff' ich eure Briese zu sinden und meinem innern Triebe gemäß von neuem zu beginnen.

# Biebentes Capitel.

Rachbem unser Freund vorstehenbe Briefe abgelaffen, schritt er, burch manchen benachbarten Gebirgszug fortwandernb, immer weiter, bis die herrliche Thalgegend sich ihm eröffnete, wo er, vor Beginn eines neuen Lebensganges, so manches abzuschließen gebachte. Unerwartet traf er hier auf einen jungen lebhaften Reisegefährten, burch welchen seinem Bestreben und seinem Genuß manches zu Gunften gereichen sollte. Er findet fich mit einem Maler zusammen, welcher, wie bergleichen viele in ber offenen Welt, mehrere noch in Romanen und Dramen umherwandeln und sputen, sich dießmal als ein ausgezeichneter Rünftler barftellte. Beibe schicken fich gar balb in einanber, vertrauen fich wechselseitig Reigungen, Absichten, Borsätze; und nun wird offenbar, daß ber treffliche Rünftler, der aquarellirte Landschaften mit geiftreicher, wohlgezeichneter und ausgeführter Staffage zu schmücken weiß, leibenschaftlich eingenommen sei von Mignons Schickfalen, Geftalt und Wesen. Er hatte fie gar oft schon vorgestellt und begab sich nun auf die Reise, die Umgebungen, worin fie gelebt, ber Natur nachzubilben, hier bas liebliche Kind in glücklichen und unglücklichen Umgebungen und Augenblicken barzustellen und so ihr Bilb, bas in allen garten Herzen lebt, auch bem Sinne bes Auges hervorzurufen.

Die Freunde gelangen bald zum großen See, Wilhelm trachtet die angebeuteten Stellen nach und nach aufzusinden. Ländliche Prachthäuser, weitläusige Klöster, Uebersahrten und Buchten, Erdzungen und Landungsplätze wurden gesucht, und die Wohnungen kühner und gutmüthiger Fischer so wenig als die heiter gebauten Städtchen am User und Schlößechen auf benachbarten Höhen vergessen. Dieß alles weiß der Künstler zu ergreisen, durch Beleuchten und Färben der jedesmal geschichtlich erregten Stimmung anzueignen, so daß Wilhelm seine Tage und Stunden in durchgreisender Rührung zubrachte.

Auf mehreren Blättern war Mignon im Vorbergrunde, wie sie leibte und lebte, vorgestellt, indem Wilhelm der glücklichen Einbildungstraft des Freundes durch genaue Beschreibung nachzuhelfen und das allgemeiner Gedachte ins Engere der Persönlichkeit einzufassen wußte.

Und so sah man denn das Knaben Mädchen in mannichsaltiger Stellung und Bedeutung aufgeführt. Unter dem hohen Säulenportal des herrlichen Landhauses stand sie, nachdenklich die Statuen der Borballe betrachtend. Hier schaukelte sie sich plätschernd auf dem angebundenen Kahn, dort erkletterte sie den Mast und erzeigte sich als ein kühner Matrose.

Ein Bilb aber that sich vor allen hervor, welches ber Rünstler auf ber Herreise, noch eh' er Wilhelmen begegnet, mit allen Charakterzügen sich angeeignet hatte. Mitten im rauben Gebirg glänzt ber anmuthige Scheinknabe, von Sturzfelsen umgeben, von Wafferfällen besprüht, mitten in einer schwer zu beschreibenben Horbe. Bielleicht ist eine grauerliche, steile Urgebirg - Schlucht nie anmuthiger und bebeutenber staffirt worden. Die bunte, zigeunerhafte Gesellschaft, roh zugleich und phantastisch, seltsam und gemein, zu loder, um Furcht einzuflößen, zu wunderlich, um Bertrauen zu erweden. Rräftige Saumroffe ichleppen, bald über Knüppelwege, bald eingehauene Stufen hinab, ein buntverworrenes Gepäc, an welchem herum bie sämmtlichen Instrumente einer betäubenden Musik, schlotternd aufgehängt, das Ohr mit rauhen Tönen von Zeit zu Zeit belästigen. Zwischen allem bem bas liebenswürdige Rind, in sich gekehrt ohne Trut, unwillig ohne Wiberstreben, geführt aber nicht geschleppt. Wer hatte fich nicht bes merkwürdigen, ausgeführten Bilbes gefreut? Kräftig charakterisirt war bie grimmige Enge dieser Felsmassen; bie alles burchschneibenben schwarzen Schluchten, zusammengethürmt, allen Ausgang zu hindern brohend, hätte nicht eine kühne Brücke auf die Möglichkeit, mit der übrigen Welt in Berbindung zu gelangen, hingebentet. Auch ließ ber Klinstler mit klugbichtenbem Bahrheitssinne eine Höhle merklich werden, die man als Naturwerkstatt mächtiger Arpstalle ober als Aufenthalt einer sabelhaft- furchtbaren Drachenbrut ansprechen konnte.

Nicht ohne heilige Schen besuchten die Freunde den Palast des Marchese; der Greis war von seiner Reise noch nicht zurlick; sie wurden aber auch in diesem Bezirk, weil sie sich mit geistlichen und weltlichen Behörden wohl zu benehmen wußten, freundlich empfangen und be-bandelt.

Die Abwesenheit des Hausherrn jedoch empsand Wilhelm sehr ansenehm; denn ob er gleich ben würdigen Mann gerne wieder gesehen und herzlich begrüßt hätte, so sürchtete er sich doch vor dessen dankbarer Freigebigkeit und vor irgend einer ausgedrungenen Belohnung jenes treuen, liebevollen Handelns, wosier er schon den zartesten Lohn dahin genommen hatte.

Und so schwammen die Freunde auf zierlichem Nachen von User zu User, den See in jeder Richtung durchkreuzend. In der schönsten Jahreszeit entging ihnen weder Sonnenausgang noch Untergang und keine der tausend Schattirungen, mit denen das Himmelslicht sein Firmament und von da See und Erde freigebigst überspendet und sich im Abglanzerst vollkommen verherrlicht.

Eine üppige Pflanzenwelt, ausgefäet von Natur, durch Kunst gepslegt und gesörbert, umgab sie überall. Schon die ersten Kastanienwälder hatten sie willsommen geheißen, und nun konnten sie sich eines
traurigen Lächelns nicht enthalten, wenn sie, unter Cypressen gelagert,
den Lorbeer aufsteigen, den Granatapsel sich röthen, Orangen und
Titronen in Blüthe sich entfalten und Früchte zugleich aus dem dunklen
Lande hervorglübend erblickten.

Durch den frischen Gesellen entstand jedoch für Wilhelm ein neuer Genuß. Unserm alten Freund hatte die Natur kein malerisches Auge gegeben. Empfänglich für sichtbare Schönheit nur an menschlicher Gestalt, ward er auf einmal gewahr: ihm sei, durch einen gleichgestimmten, aber zu ganz andern Genüssen und Thätigkeiten gebildeten Freund die Umwelt aufgeschlossen.

In gesprächiger Hindeutung auf die wechselnden Herrlichkeiten der Gegend, mehr aber noch durch concentrirte Nachahmung wurden ihm die Augen aufgethan, und er von allen sonst hartnäckig gehegten Zweisfeln befreit. Berdächtig waren ihm von jeher Nachbildungen italiänischer

Gegenden gewesen; der Himmel schien ihm zu blau, der violette Ton reizender Fernen zwar höchst lieblich, doch unwahr, und das mancherlei frische Grün doch gar zu bunt; nun verschmolz er aber mit seinem neuen Freunde auss innigste, und lernte, empfänglich, wie er war, mit dessen Augen die Welt sehen, und indem die Natur das offenbare Gesheimniß ihrer Schönheit entfaltete, mußte man nach Kunst als der würdigsten Auslegerin unbezwingliche Sehnsucht empfinden.

Aber ganz unerwartet kam ber malerische Freund ihm von einer andern Seite entgegen; dieser hatte manchmal einen heitern Gesang angestimmt und badurch ruhige Stunden auf weit- und breiter Bellensahrt gar innig belebt und begleitet. Nun aber traf sich's, daß er in einem der Paläste ein ganz eigenes Saitenspiel sand, eine Laute in kleinem Format, kräftig, vollklingend, bequem und tragbar; er wuste das Instrument alsbald zu stimmen, so glücklich und angenehm zu behandeln und die Gegenwärtigen so freundlich zu unterhalten, daß er, als neuer Orpheus, den sonst strengen und trocknen Castellan erweichend bezwang und ihn freundlich nöthigte, das Instrument dem Sänger auf eine Zeit lang zu überlassen, mit der Bedingung, solches vor der Abreise treulich wieder zu geben, auch in der Zwischenzeit an irgend einem Sonn- oder Feiertage zu erscheinen, um die Familie zu erfreuen.

Ganz anders war nunmehr See und Ufer belebt, Boot und Kahn buhlten um ihre Nachbarschaft, selbst Fracht- und Marktschiffe verweilten in ihrer Nähe, Reihen von Meuschen zogen am Strande nach, und die Landenden sahen sich sogleich von einer frohsinnigen Menge umgeben; die Scheibenden segnete jedermann, zufrieden, doch sehnsuchtsvoll.

Nun hätte zulett ein Dritter, die Freunde beobachtend, gar wohl bemerken können, daß die Sendung beider eigentlich geendigt sei; alle die auf Mignon sich beziehenden Gegenden und Localitäten waren sämmtlich umrissen, theils in Licht, Schatten und Farbe gesetzt, theils in heißen Tagesstunden treulich ausgesihrt. Dieß zu leisten, hatten sie sich auf eine eigne Weise von Ort zu Ort bewegt, weil ihnen Wishelms Gelübbe gar oft hinderlich war; doch wußten sie solches gelegentlich zu umgehen durch die Auslegung, es gelte nur für das Land, auf dem Wasser sei es nicht anwendbar.

Auch fühlte Wilhelm selbst, daß ihre eigentliche Absicht erreicht sei, aber leugnen konnte er sich nicht, daß ber Wunsch: Hilarien und die schöne Wittwe zu sehen, auch noch befriedigt werden müsse, wenn man mit freiem Sinne diese Gegend verlassen wollte. Der Freund, bem er

bie Geschichte vertraut, war nicht weniger neugierig und freute sich schon, einen herrlichen Platz in einer seichnungen leer und ledig zu wissen, den er mit den Gestalten so holder Personen künstlerisch zu bezieren gedachte.

Run stellten sie Kreuz- und Duersahrten an, die Punkte, wo der Fremde in dieses Paradies einzutreten pflegt, beobachtend. Ihre Schiffer hatten sie mit der Poffnung, Freunde hier zu sehen, bekannt gemacht, und nun dauerte es nicht lange, so sahen sie ein wohlverziertes Prachtschiss herangleiten, worauf sie Jagd machten und sich nicht enthielten, sogleich leidenschaftlich zu entern. Die Frauenzimmer, einigermaßen betrossen, saßten sich sogleich, als Wilhelm das Blättchen vorwies, und beide den von ihnen selbst vorgezeichneten Pseil ohne Bedenken anerskannten. Die Freunde wurden alsbald zutraulich eingeladen, das Schiff der Damen zu besteigen, welches eilig geschah.

Und nun vergegenwärtige man sich die viere, wie sie im zierlichsten Kaum beisammen gegen einander siber sitzen in der seligsten Welt, von lindem Lufthauch angeweht, auf glänzenden Wellen geschaufelt. Man denke das weibliche Paar, wie wir sie vor kurzem geschildert gesehen, das männliche, mit dem wir schon seit Wochen ein gemeinsames Reisesleben sihren, und wir sehen sie nach einiger Betrachtung sämmtlich in der anmuthigsten, obgleich gefährlichsten Lage.

Für die drei, welche sich schon, willig ober unwillig, zu den Entsagenden gezählt, ist nicht das Schwerste zu besorgen; der vierte jedoch bürste sich nur allzubald in jenen Orden aufgenommen sehen.

Rachbem man einigemal ben See burchtreuzt und auf die intereffantesten Localitäten sowohl bes Ufers als ber Inseln hingebeutet hatte, brachte man die Damen gegen den Ort, wo sie übernachten sollten und wo ein gewandter, sür diese Reise angenommener Führer alle wünschenswerthen Bequemlichkeiten zu besorgen wußte. Hier war nun Wilhelms Gelübbe ein schicklicher, aber unbequemer Ceremonienmeister; denn gewebe an dieser Station hatten die Freunde vor kurzem drei Tage zugebracht und alles Merkwürdige der Umgebung erschöpft. Der Künstler, welchen kein Gelübbe zurüchielt, wollte die Erlaubniß erbitten, die Damen ans Land zu geleiten, die es aber ablehnten, weswegen man sich in einiger Entfernung vom Hasen trennte.

Raum war ber Sänger in sein Schiff gesprungen, bas sich eiligst vom User entsernte, als er nach ber Laute griff und jenen wundersamllagenden Besang, ben die venetianischen Schiffer von Land zu See, von See zu Land erschallen lassen, lieblich anzustimmen begann. Geübt genug zu solchem Bortrag, der ihm dießmal eigens zart und ausdruck, voll gelang, verstärkte er verhältnißmäßig zur wachsenden Entsernung den Ton, so daß man am User immer die gleiche Nähe des Scheidenden zu hören glaubte. Er ließ zuletzt die Laute schweigen, seiner Stimme allein vertrauend, und hatte das Bergnügen, zu bemerken, daß die Damen, anstatt sich ins Haus zurückuziehen, am User zu verweilen beliebten. Er sühlte sich so begeistert, daß er nicht endigen konnte, auch selbst als zuletzt Nacht und Entsernung das Anschauen aller Gegenstände entzogen; dis ihm endlich der mehr beruhigte Freund bemerklich machte, daß wenn auch Finsterniß den Ton begünstige, das Schiff den Kreis doch längst verlassen habe, in welchem berselbe wirken könne.

Der Berabredung gemäß traf man sich des andern Tags abermals auf offener See. Borübersliegend befreundete man sich mit der schönen Reihe merkwürdig hingelagerter, bald reihenweis übersehbarer, bald sich verschiedender Ansichten, die, im Wasser sich gleichmäßig verdoppelud, bei Usersahrten das mannichsaltigste Bergnügen gewähren. Dabei ließen denn die künstlerischen Nachbildungen auf dem Papier daszenige vermuthen und ahnen, was man auf dem heutigen Zug nicht unmittelbar gewahrte. Für alles dieses schien die stille Hille Hilarie freien und schönen Sinn zu besitzen.

Aber nun gegen Mittag erschien abermals das Wunderbare; die Damen landeten allein, die Männer freuzten vor dem Hasen. Nun suchte der Sänger seinen Bortrag einer solchen Annäherung zu bequemen, wo nicht bloß von einem zart und lebhast jodelnden, allgemeinen Sehnsuchtston, sondern von heiterer, zierlicher Andringlichkeit irgend eine glückliche Wirkung zu hossen wäre. Da wollte denn manchmal ein und das andere der Lieder, die wir geliedten Personen der Lehrjahre schuldig sind, über den Saiten, über den Lippen schweben; doch enthielt er sich aus wohlmeinender Schonung, deren er selbst bedurste, und schwärmte vielmehr in fremden Bildern und Gesühlen umher, zum Gewinn seines Bortrags, der sich nur um desto einschmeichelnder vernehmen ließ. Beide Freunde hätten, auf diese Weise den Hasen blockirend, nicht an Essen und Trinken gedacht, wenn die vorsichtigen Freundinnen nicht gute Bissen herübergesendet hätten, wozu ein begleitender Trunk ausgesuchten Weins zum allerbesten schmeckte.

Jebe Absonderung, jede Bedingung, die unsern aufkeimenden Leidenschaften in den Weg tritt, schärft sie, anstatt sie zu dämpfen; und

auch dießmal läßt sich vermuthen, daß die kurze Abwesenheit beiben Theilen gleiche Sehnsucht erregt habe. Allerdings! man sah die Damen in ihrer blendendsmuntern Gondel gar bald wieder heranfahren.

Das Wort Gonbel nehme man aber nicht im traurigen venetianischen Sinne; hier bezeichnet es ein lustig-bequem-gefälliges Schiff, bas, bätte sich unser Kreis verdoppelt, immer noch geräumig genug gewesen wäre.

Einige Tage wurden so auf diese eigene Weise zwischen Begegnen und Scheiden, zwischen Trennen und Zusammensein hingebracht; im Genuß vergnüglichster Geselligkeit schwebte immer Entfernen und Entsbehren vor der bewegten Seele. In Gegenwart der neuen Freunde rief man sich die ältern zurück; vermißte man die neuen, so mußte man bekennen, daß auch diese schon starken Anspruch an Erinnerung zu erswerben gewußt. Nur ein gesaßter, geprüfter Geist, wie unsere schöne Wittwe, konnte sich zu solcher Stunde völlig im Geichgewicht erhalten.

Hilariens Herz war zu sehr verwundet, als daß es einen neuen, reinen Eindruck zu empfangen fähig gewesen wäre; aber wenn die Anmuth einer herrlichen Gegend uns lindernd umgiebt, wenn die Milde gesühlvoller Freunde auf uns einwirkt, so kommt etwas Eigenes über Geist und Sinn, das uns Vergangenes, Abwesendes traumartig zurlickrust und das Gegenwärtige, als wäre es nur Erscheinung, geistermäßig entsernt. So abwechselnd hin und wieder geschaukelt, angezogen und absgelehnt, genähert und entsernt, wallten und wogten sie verschiedene Tage.

Ohne diese Berhältnisse näher zu beurtheilen, glaubte doch der gewandte, wohlersahrne Reisesührer einige Beränderung in dem ruhigen Betragen seiner Heldinnen gegen das disherige zu bemerken, und als das Grillenhafte dieser Zustände sich ihm endlich ausgeklärt hatte, wußte er auch hier das Erfreulichste zu vermitteln. Denn als man eben die Damen abermals zu dem Orte, wo ihre Tafel bereitet wäre, bringen wollte, begegnete ihnen ein anderes geschmücktes Schiff, das, an das ihrige sich anlegend, einen gut gedeckten Tisch mit allen Heiterkeiten einer sestlichen Tasel einladend vorwies; man konnte nun den Berlauf mehrerer Stunden zusammen abwarten, und erst die Nacht entschied die hertömmliche Trennung.

Glücklicherweise hatten bie männlichen Freunde auf ihren früheren Fahrten gerade die geschmückteste der Inseln aus einer gewissen Natursgrille zu betreten vernachlässigt und auch jetzt nicht gedacht, die dortigen, keineswegs im besten Stand erhaltenen Künsteleien den Freundinnen

vorzuzeigen, ehe die herrlichen Weltscenen völlig erschöpft wären. Doch zuletzt ging ihnen ein ander Licht auf! Man zog den Führer ins Bertrauen; dieser wußte jene Fahrt sogleich zu beschleunigen, und sie hielten solche für die seligste. Nun durften sie hossen und erwarten, nach so manchen unterbrochenen Freuden drei volle himmlische Tage, in einem abgeschlossenen Bezirk versammelt, zuzubringen.

Hier müssen wir nun den Reisesührer besonders rühmen; er gehörte zu jenen beweglichen, thätig gewandten, welche, mehrere Herrschaften geleitend, dieselben Routen oft zurücklegen, mit Bequemlichkeiten und Unbequemlichkeiten genan bekannt, die einen zu vermeiden, die andern zu benuhen und, ohne Hintansehung eignen Bortheils, ihre Patrone doch immer wohlseiler und vergnüglicher durchs Land zu sichren verstehen, als diesen auf eigne Hand würde gelungen sein.

Bu gleicher Zeit that sich eine lebhafte weibliche Bedienung der Franenzimmer zum erstenmal entschieden thätig hervor, so daß die schine Wittwe zur Bedingung machen konnte, die beiden Freunde möchten bei ihr als Gäste einkehren und mit mäßiger Bewirthung vorlied nehmen. Anch hier gelang alles zum günstigsten: denn der kluge Geschäftsträger hatte, bei dieser Gelegenheit wie früher, von den Empsehlungs und Creditdriesen der Damen so klugen Gebrauch zu machen gewußt, daß, in Abwesenheit der Besitzer, Schloß und Garten, nicht weniger die Rüche zu beliedigem Gebrauch eröffnet worden, ja sogar einige Aussicht auf den Keller blieb. Alles stimmte nun so zusammen, daß man sich gleich vom ersten Augenblick an als einheimisch, als eingeborne Herrsschaft solcher Paradiese sühlen mußte.

Das sämmtliche Gepäck aller unserer Reisenben ward sogleich auf die Insel gebracht, wodurch für die Gesellschaft große Bequemlickeit entstand, der größte Bortheil aber dabei erzielt ward, indem die sämmtlichen Portesenilles des trefflichen Künstlers, zum erstenmal alle beisammen, ihm Gelegenheit gaben, den Weg, den er genommen, in stetiger Folge den Schönen zu vergegenwärtigen. Man nahm die Arbeit mit Entzücken auf. Nicht etwa wie Liebhaber und Künstler sich wechselsweise präconissten, hier ward einem vorzäglichen Manne das gefühlteste und einsichtigste Lob ertheilt. Damit wir aber nicht in Berdacht gerathen, als wollten wir mit allgemeinen Phrasen dasjenige, was wir nicht vorzeigen können, gläubigen Lesern nur unterschieben, so stehe hier das Urtheil eines Kenners, der bei jenen fraglichen sowohl als gleichen und ähnlichen Arbeiten mehrere Jahre nachher bewundernd verweilte.

Ihm gelingt, die heitere Anhe stiller See-Anssichten darzustellen, wo anliegend-freundliche Wohnungen, sich in der klaren Fluth spiegelnd, gleichsam zu baben scheinen; User, mit begrünten Hügeln umgeben, hinter benen Waldgebirge und eisige Gletscherstruen aufsteigen. Der Farbenton solcher Scenen ist heiter, fröhlichklar; die Fernen mit milberndem Duft wie übergossen, der, nebelgrauer und einhüllender, ans durchströmten Gründen und Thälern hervorsteigt und ihre Windungen andeutet. Nicht minder ist des Meisters Kunst zu loben in Ansichten aus Thälern, näher am Hochgebirg gelegen, wo üppig bewachsene Berges-hänge niedersteigen, frische Ströme sich am Fuß der Felsen eilig sort-wälzen.

Trefflich weiß er in mächtig schattenben Bäumen bes Borbergrundes ben unterscheibenden Charakter verschiedener Arten, so in Gestalt bes Ganzen, wie in dem Gang der Zweige, den einzelnen Partien der Blätter befriedigend anzudeuten; nicht weniger in dem auf maucherlei Beise nkancirten frischen Grün, worin sanste Lüste mit gelindem Hauch zu sächeln und die Lichter baher gleichsam bewegt erscheinen.

3m Mittelgrund ermattet allmählig ber lebhafte grune Ton unb bermählt sich, auf entferntern Berghöben, schwach violett mit bem Blau Doch unferm Rünftler glüden über alles Darftellungen des Himmels. böherer Alpgegenben; bas einfach Große und Stille ihres Charafters, bie ausgebehnten Weiben am Bergeshang, mit bem frischesten Grun überkleibet, wo bunkel einzeln stehenbe Tannen aus bem Rasenteppich ragen und von hohen Felswänden sich schäumende Bache flürzen. Mag er die Weiben mit grasenbem Rindvieh stafffren, ober ben engen, um Felsen fich windenden Bergpfab mit belabenen Saumpferben und Maulthieren, er zeichnet alle gleich gut und geistreich; immer am schicklichen Ort, und nicht in zu großer Fülle angebracht, zieren und beleben fie biese Bilber, ohne ihre ruhige Einsamkeit zu ftoren ober auch nur zu Die Ausführung zeugt von ber fühnsten Meisterhand, leicht, mit wenigen sichern Strichen und boch vollenbet. Er bebiente sich später englischer glänzender Bermanentfarben auf Bapier; baber find biese Gemälbe von vorzüglich blübenbem Farbenton, heiter, aber zugleich haftig und gesättigt.

Seine Abbildungen tiefer Felsschluchten, wo um und um nur tobtes Gestein starrt, im Abgrund, von kühner Brücke übersprungen, der wilde Strom tobt, gefallen zwar nicht wie die vorigen, doch ergreift uns ihre Wahrheit: wir bewundern die große Wirkung des Ganzen, burch wenige bebeutenbe Striche und Massen von Localfarben mit bem geringsten Auswand hervorgebracht.

Eben so harakteristisch weiß er die Gegenden des Hochgebirges darzustellen, wo weder Baum noch Gesträuch mehr fortkommt, sondern nur zwischen Felszacken und Schneegipseln sonnige Flächen mit zartem Rasen sich bedecken. So schön und gründustig und einladend er dergleichen Stellen auch colorirt, so sinnig hat er doch unterlassen, hier mit weidenden Heerden zu staffiren; denn diese Gegenden geben nur Futter den Gemsen und Wildheuern einen gesahrvollen Erwerb.

Wir entfernen uns nicht von der Absicht, unsern Lesern den Zustand solcher wilden Gegenden so nah als möglich zu bringen, wenn wir das eben gebrauchte Wort Wildheuer mit wenigem erklären. Man bezeichnet damit ärmere Bewohner der Hochgebirge, welche sich untersangen, aus Grasplätzen, die für das Vieh schlechterdings unzugänglich sind, hen zu machen. Sie ersteigen beswegen, mit Steigehaken an den Füßen, die steissten, gefährlichsten Klippen oder lassen sich, wo es nöthig ist, von hohen Felswänden an Stricken auf die besagten Grasplätze herab. In nun das Gras von ihnen geschlagen und zu heu getrocknet, so wersen sie solches von den Höhen in tiefere Thalgründe herab, wo dasselbe, wieder gesammelt, an Viehbesitzer verkauft wird, die es der vorzüglichen Beschaffenheit wegen gern erhandeln.

Jene Bilder, die zwar einen jeden erfreuen und anziehen müßten, betrachtete Hilarie besonders mit großer Ausmerksamkeit; ihre Bemerkungen gaben zu erkennen, daß sie selbst diesem Fache nicht fremd sei; am wenigsten blieb dieß dem Künstler verborgen, der sich von niemand lieber erkannt gesehen hätte als gerade von dieser anmuthigsten aller Personen. Die ältere Freundin schwieg daher nicht länger, sondern tadelte Hilarien, daß sie mit ihrer eigenen Geschicklichkeit hervorzutreten auch dießmal, wie immer, zaudere; hier sei die Frage nicht: gelobt ober getadelt zu werden, sondern zu lernen. Eine schönere Gelegenheit sinde sielleicht nicht wieder.

Nun zeigte sich erst, als sie genöthigt war, ihre Blätter vorzuweisen, welch ein Talent hinter diesem stillen zierlichsten Wesen verborgen liege; die Fähigkeit war eingeboren, fleißig geübt. Sie besaß ein treues Auge,

eine reinliche Hand, wie ste Frauen bei ihren sonstigen Schmuck- und Puharbeiten zu höherer Kunst befähigt. Man bemerkte freilich Unsicher- heit in den Strichen und deßbalb nicht hinlänglich ausgesprochenen Charakter der Gegenstände, aber man bewunderte genugsam die sleißigste Aussührung; dabei jedoch das Ganze nicht aufs vortheilhafteste gesaßt, nicht künstlerisch zurecht gerückt. Sie fürchtet, so scheint es, den Gegenstand zu entweihen, bliebe sie ihm nicht vollkommen getreu; deßhalb ist sie ängstlich und verliert sich im Detail.

Nun aber sühlt sie sich burch bas große, freie Talent, die breiste Hand des Künstlers aufgeregt, erweckt, was von Sinn und Geschmack in ihr treulich schlummerte; es geht ihr auf, daß sie nur Muth sassen, einige Hauptmaximen, die ihr der Künstler gründlich, freundlich-dringend, wiederholt überlieserte, ernst und strätsich befolgen müsse. Die Sicherheit des Striches sindet sich ein, sie hält sich allmählich weniger an die Theile als ans Ganze, und so schließt sich die schönste Fähigkeit unvermuthet zur Fertigkeit auf: wie eine Rosenknospe, an der wir noch Abends unbeachtend vorübergingen, Morgens mit Sonnenausgang vor unsern Augen hervorbricht, so daß wir das lebende Zittern, das die herrliche Erscheinung dem Lichte entgegen regt, mit Augen zu schauen glauben.

Auch nicht ohne sittliche Nachwirkung war eine solche ästhetische Ausbildung geblieben: benn einen magischen Eindruck auf ein reines Gemüth bewirkt das Gewahrwerden der innigsten Dankbarkeit gegen irgend jemand, dem wir entscheidende Belehrung schuldig sind. Dießemal war es das erste frohe Gesühl, das in Hilariens Seele nach geraumer Zeit hervortrat. Die herrliche Welt erst Tage lang vor sich zu sehen und nun die auf einmal verliehene vollkommenere Darstellungszgabe zu empfinden! Welche Wonne, in Zügen und Farben dem Unaussprechlichen näher zu treten! Sie sühlte sich mit einer neuen Jugend überrascht und konnte sich eine besondere Anneigung zu jenem, dem sieß Glück schuldig geworden, nicht versagen.

So saßen sie neben einander; man hätte nicht unterscheiben können, wer hastiger Kunstvortheile zu überliesern oder sie zu ergreisen und auszuüben gewesen wäre. Der glücklichste Wettstreit, wie er sich selten zwischen Schüler und Meister entzündet, that sich hervor. Manchmal schien der Freund auf ihr Blatt mit einem entscheibenden Zuge einwirken zu wollen; sie aber, sanst ablehnend, eilte gleich das Gewünschte, das Nothwendige zu thun und immer zu seinem Erstaunen.

Die schöne Wittme ging inbeg mit Wilhelm unter Cypressen und

Pinien, balb an Trauben-, balb an Orangegeländern der Terrassen hin und konnte sich zuletzt nicht enthalten, den leise angedeuteten Wunsch des neuen Freundes zu ersüllen; sie mußte ihm die wundersame Berschränkung offenbaren, wodurch die Freundinnen, von ihren frühern Berschältnissen getrennt, unter sich innig verbunden, in die Welt hinausgeschickt worden.

Wishelm, ber die Gabe nicht vermißte, sich alles genau zu merken, schrieb die trausiche Erzählung später auf, und wir gedenken sie, wie er solche verfaßt und durch Hersilien an Natalien gesendet, künftig unsern Lesern mitzutheilen.

Der lette Abend war nun herangekommen, und ein hervorleuchtender klarster Bollmond ließ den Uebergang von Tag zu Nacht nicht empfinden. Die Gesellschaft hatte sich zusammen auf einer der höchsten Terrassen gelagert, den ruhigen, von allen Seiten her erleuchteten und rings wiederglänzenden See, dessen Länge sich zum Theil verbarg, seiner Breite nach ganz und klar zu überschauen.

Was man nun auch in solchen Zuständen besprechen mochte, so war boch nicht zu unterlassen, das hundertmal Besprochene, die Borzüge dieses Himmels, dieses Wassers, dieser Erde, unter dem Einstußeiner gewaltigen Sonne, eines milbern Mondes, nochmals zu bereben, ja sie ausschließlich und lyrisch anzuerkennen.

Was man sich aber nicht gestand, was man sich kaum selbst bestennen mochte, war das tiefe schmerzliche Gefühl, das in jedem Busen, stärker oder schwächer, durchaus aber gleich wahr und zart sich bewegte. Das Borgesühl des Scheidens verbreitete sich über die Gesammtheit; ein allmähliges Verstummen wollte sast ängstlich werden.

Da ermannte, ba entschloß sich ber Sänger, auf seinem Instrumente frästig prälubirend, uneingebenk jener früheren wohlbebachten Schonung. Ihm schwebte Wignons Bild mit dem ersten Zartgesang des holden Kindes vor. Leidenschaftlich über die Gränze gerissen, mit sehnsüchtigem Griff die wohlklingenden Saiten aufregend, begann er anzustimmen:

Rennst bu bas Land, wo bie Citronen blah'n,

Im bunklen Laub — — — —

Hilarie stand erschüttert auf und entfernte sich, die Stirne verschleiernd; unsere schöne Wittwe bewegte ablehnend eine Hand gegen den Sänger, indem sie mit der andern Wilhelms Arm ergriff. Hilarien solgte der wirklich verworrene Jüngling, Wilhelmen zog die mehr besonnene Freundin hinter beiden drein. Und als sie nun alle viere

im hohen Mondschein sich gegenüber standen, war die allgemeine Rüherung nicht mehr zu verhehlen. Die Frauen warsen sich einander in die Arme, die Männer umhalsten sich, und Luna ward Zeuge der ebelsten, seuschesten Thränen. Einige Besinnung kehrte langsam erst zurück, man zog sich auseinander, schweigend, unter seltsamen Gestihlen und Winschen, denen doch die Hossung schon abgeschnitten war. Nun sühlte sich unser Künstler, welchen der Freund mit sich riß, unter dem hehren Himmel, in der ernst-liedlichen Nachtstunde, eingeweiht in alle Schmerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schwerzen des ersten Grades der Entsagenden, welchen jene Freunde schwerzlich geprüft zu werden.

Spät hatten sich die Jünglinge zur Auhe begeben und, am frühen Morgen zeitig erwachend, saßten sie ein Herz und glaubten sich stark zu einem Abschied aus diesem Paradiese, ersannen mancherlei Plane, wie sie, ohne Pflichtverletzung, in der angenehmen Nähe zu verharren allensalls möglich machten.

Ihre Borschläge beshalb gedachten sie anzubringen, als die Nachricht sie überraschte, schon beim frühsten Scheine des Tages seien die Damen abgesahren. Ein Brief von der Hand unserer Herzenskönigin belehrte sie des weitern. Man konnte zweiselhaft sein, ob mehr Berstand oder Güte, mehr Neigung oder Freundschaft, mehr Anerkennung des Berdienstes oder leises verschämtes Borurtheil darin ausgesprochen sei. Leider enthielt der Schluß die harte Forderung, daß man den Freundinnen weder solgen, noch sie irgendwo aussuchen, ja, wenn man sich zusällig begegnete, einander treulich ausweichen wolle.

Nun war das Paradies wie durch einen Zauberschlag für die Freunde zur völligen Wifte gewandelt; und gewiß hätten sie selbst gelächelt, wäre ihnen in dem Augenblick klar geworden, wie ungerechtundankdar sie sich auf einmal gegen eine so schöne, so merkwürdige
Umgebung verhielten. Kein selbstsüchtiger Hppochondrist würde so scharf
und scheelsüchtig den Verfall der Gebäude, die Vernachlässung der
Wanern, das Verwittern der Thürme, den Grasilberzug der Gänge,
das Aussterden der Bäume, das vermoosende Vermodern der Kunstgrotten, und was noch alles bergleichen zu bemerken wäre, gerügt und
gescholten haben. Sie sasten sich indeß, so gut es sich sügen wollte;
unser Klünstler packte sorgfältig seine Arbeit zusammen, sie schifften beide
sich ein; Wilhelm begleitete ihn dis in die obere Gegend des Sees, wo
jener, nach früherer Verabredung, seinen Weg zu Natalien suchte, um

sie durch die schönen landschaftlichen Bilder in Gegenden zu versetzen, die sie vielleicht so bald nicht betreten sollte. Berechtigt ward er zugleich, den unerwarteten Fall bekennend vorzutragen, wodurch er in die Lage gerathen, von den Bundesgliedern des Entsagens aufs freundlichste in die Mitte genommen und durch liebevolle Behandlung, wo nicht geheilt, doch getröstet zu werden.

#### Lenardo an Wilhelm.

Ihr Schreiben, mein Theuerster, traf mich in einer Thätigkeit, bie ich Berwirrung nennen könnte, wenn ber Zwed nicht so groß, bas Erlangen nicht so sicher wäre. Die Berbindung mit ben Ihrigen ift wichtiger, als beibe Theile sich benken konnten. Darüber barf ich nicht anfangen zu schreiben, weil sich gleich hervorthut, wie unübersehbar bas Bange, wie unaussprechlich bie Berknüpfung. Thun ohne Reben muß jett unsere Losung sein. Tausenb Dant, bag Sie mir auf ein so anmuthiges Geheimniß halbverschleiert in die Ferne hindeuten; ich gönne bem guten Wesen einen so einfach glücklichen Zustanb, inbessen mich ein Wirbel von Berschlingungen, boch nicht ohne Leitstern, umber trei-Der Abbe übernimmt, bas weitere zu vermelben, ich barf nur bessen gebenken, was förbert; bie Sehnsucht verschwindet im Thun Sie haben mich — und hier nicht weiter; wo genug ju und Wirken. schaffen ift, bleibt tein Raum für Betrachtung.

#### Der Abbé an Wilhelm.

Wenig hätte gesehlt, so wäre Ihr wohlgemeinter Brief, ganz Ihrer Absicht entgegen, uns höchst schällch geworden. Die Schilderung der Gesundenen ist so gemüthlich und reizend, daß, um sie gleichsalls aufzusinden, der wunderliche Freund vielleicht alles hätte stehen und liegen lassen, wären unsre nunmehr verblindeten Plane nicht so groß und weitaussehend. Nun aber hat er die Probe bestanden, und es bestätigt sich, daß er von der wichtigen Angelegenheit völlig durchbrungen ist, und sich von allem andern ab- und allein dorthin gezogen sühlt.

In diesem unserm neuen Berhältniß, bessen Einleitung wir Ihnen verbanken, ergaben sich bei näherer Untersuchung, für jene wie für uns, weit größere Bortheile, als man gebacht hätte.

Denn gerade durch eine von der Natur weniger begünstigte Gesgend, wo ein Theil der Güter gelegen ist, die ihm der Oheim abtritt, ward in der neuern Zeit ein Canal projectirt, der auch durch unsere Besitzungen sich ziehen wird und wodurch, wenn wir uns aneinander schließen, sich der Werth berselben ins Unberechenbare erhöht.

hierbei kann er seine Hauptneigung, ganz von vorne anzusangen, sehr bequem entwickeln. Zu beiben Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und unbewohntes Land genugsam zu sinden sein; dort mögen Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer, Zimmer-leute und Schmiede sich und jenen mäßige Werkstätten bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden, indessen wir andern die verwickelten Ausgaben zu lösen unternehmen und den Umschwung der Thätigkeit zu befördern wissen.

Dieses ist also die nächste Aufgabe unsers Freundes. Aus den Gebirgen vernimmt man Klagen über Klagen, wie dort Nahrungslosigsteit überhand nehme; auch sollen jene Strecken im Uebermaß bevölkert sein. Dort wird er sich umsehen, Menschen und Zustände beurtheilen, und die wahrhaft Thätigen, sich selbst und andern Nützlichen in unsern Zug mit aufnehmen.

Ferner hab' ich von Lothario zu berichten, er bereitet ben völligen Abschluß vor. Eine Reise zu ben Pädagogen hat er unternommen, um sich tüchtige Künstler, nur sehr wenige, zu erbitten. Die Künstle sind das Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir nehmen von der Kunst nicht mehr auf, als nur daß das Handwerk nicht abgeschmackt werde.

Im Ganzen wird zu jener pädagogischen Anstalt uns eine dauernde Berbindung höchst nützlich und nöthig werden. Wir müssen thun und dürsen ans Bilben nicht denken; aber Gebildete heranzuziehen ist unsre höchste Pflicht.

Tausend und abertausend Betrachtungen schließen sich hier an; erlauben Sie mir, nach unser alten Weise, nur noch ein allgemeines Wort, veranlaßt durch eine Stelle Ihres Brieses an Lenardo. Wir wollen der Hausfrömmigkeit das gebührende Lob nicht entziehen: auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, worauf zuletzt denn auch die Festigkeit und Würde beruhen mag; aber sie reicht nicht mehr hin, wir müssen den Begriff einer Weltfrömmigkeit sassen, unsre redlich mensche lichen Gesinnungen in einen praktischen Bezug ins Weite setzen und

nicht nur unfre Rächsten förbern, sonbern zugleich bie ganze Menschheit mitnehmen.

Um nun zuletz Ihres Gesuches zu erwähnen, sag' ich soviel: Montan hat es zu rechter Zeit bei uns angebracht. Der wunderliche Nann wollte durchaus nicht erklären, was Sie eigentlich vorhätten, doch er gab sein Freundes-Wort, daß es verständig und, wenn es gelänge, der Gesellschaft höchst nützlich sein würde. Und so ist Ihnen verziehen, daß Sie in Ihrem Schreiben gleichsalls ein Geheimniß davon machen. Genug, Sie sind von aller Beschränktheit entbunden, wie es Ihnen schon zugekommen sein sollte, wäre uns Ihr Ausenthalt bekannt gewesen. Deshald wiederhol' ich im Namen aller: Ihr Zweck, obschon unausgesprochen, wird im Zutrauen auf Montan und Sie gebilligt. Reisen Sie, halten Sie sich auf, bewegen Sie sich, verharren Sie; was Ihnen gelingt, wird recht sein; möchten Sie sich zum nothwendigsten Glied unserer Kette bilden.

Ichen Mittelpunkt unsrer Communicationen erkennen werden. Sie sinden Mittelpunkt unsrer Communicationen erkennen werden. Sie sinden darin vor Augen gestellt, wohin Sie zu jeder Jahrszeit Ihre Briefe zu senden haben; am liebsten sehen wir's durch sichere Boten, deren Ihnen genugsame an mehreren Orten angedeutet sind. Eben so sinden Sie durch Zeichen bemerkt, wo Sie einen oder den andern der Unsrigen auszusuchen haben.

# Bwischenrede. \*)

Hier aber finden wir uns in dem Falle, dem Leser eine Pause und zwar von einigen Jahren anzukündigen, weßhalb wir gern, wäre es mit der typographischen Einrichtung zu verknüpfen gewesen, an dieser Stelle einen Band abgeschlossen hätten.

Doch wird ja wohl auch ber Raum zwischen zwei Capiteln genitzen, um sich über bas Maß gebachter Zeit hinwegzusetzen, ba wir längk gewohnt sind, zwischen bem Sinken und Steigen bes Borhangs in unserer persönlichen Gegenwart bergleichen geschehen zu lassen.

<sup>\*)</sup> Dieselbe vertritt die Stelle des achten Capitels. Paffender mare jedenfalls hier das zweite Buch geschloffen worden, doch wurde baburch das dritte zu umfangreich geworden sein, so daß es hatte getheilt werden muffen. Goethe wollte aber den Roman in drei Banden erscheinen laffen, von welchen jeder ein Buch enthalten sollte.

Wir haben in diesem zweiten Buche die Verhältnisse unsrer alten Freunde bedeutend steigern sehen und zugleich frische Bekanntschaften gewonnen; die Aussichten sind der Art, daß zu hoffen steht, es werde allen und jeden, wenn sie sich ins Leben zu sinden wissen, ganz er-wünscht gerathen. Erwarten wir also zunächst, einen nach dem andern, sich verslechtend und entwindend, auf gebahnten und ungebahnten Wegen wieder zu sinden.

## Meuntes Capitel.

Suchen wir nun unsern seit einiger Zeit sich selbst überlassenen Frennb wieder auf, so sinden wir ihn, wie er, von Seiten des slachen Landes her, in die pädagogische Provinz hineintritt. Er kommt über Auen und Wiesen, umgeht auf trocknem Anger manchen kleinen See, erdlickt mehr beduschte als waldige Higel, überall freie Umsicht über einen wenig bewegten Boden. Auf solchen Pfaden blied ihm nicht lange weiselhaft, er besinde sich in der pferdenährenden Region; auch gewahrte er hie und da kleinere und größere Heerden dieses edlen Thiers verschiedenem Geschlechts und Alters. Auf einmal aber bedeckt sich der Horizont mit einer surchtbaren Staubwolke, die, eiligst näher und näher auschwellend, alle Breite des Raums völlig überdeckt, endlich aber, durch frischen Seitenwind enthüllt, ihren innern Tumult zu offenbaren genöthigt ist.

In vollem Galopp stürzt eine große Masse solcher eblen Thiere beran, sie werden burch reitende Hiter gelenkt und zusammengehalten. An dem Wanderer sprengt das ungeheure Gewimmel vorbei; ein schöner Knade unter den begleitenden Hitern blickt ihn verwundert an, parirt, springt ab und umarmt den Bater.

Nun geht es an ein Fragen und Erzählen; ber Sohn berichtet, baß er in der ersten Prüsungszeit viel ausgestanden, sein Pserd vermißt und auf Aedern und Wiesen sich zu Fuß herumgetrieben; da er sich denn auch in dem stillen mühseligen Landleben, wie er voraus protestirt, nicht sonderlich erwiesen; das Erntesest habe ihm zwar ganz wohl, das Bestellen hinterdrein, Pssügen, Graben und Abwarten keineswegs gefallen; mit den nothwendigen und nutharen Hausthieren habe er sich zwar, doch immer lässig und unzufrieden beschäftigt, die er denn zur lebhasteren Reiterei endlich besördert worden. Das Geschäft, die Stuten und Fohlen zu hüten, sei mitunter zwar langweilig genug, indessen wenn

man ein muntres Thierchen vor sich sehe, das einen vielleicht in drei, vier Jahren lustig davon trüge, so sei es doch ein ganz anderes Besen, als sich mit Kälbern und Ferkeln abzugeben, deren Lebenszweck dahinaus gehe, wohl gefüttert und angesettet fortzeschafft zu werden.

Mit dem Wachsthum des Knaben, der sich wirklich zum Jüngling heranstreckte, seiner gesunden Haltung, einem gewissen freiheitern, um nicht zu sagen geistreichen Gespräche konnte der Bater wohl zusrieden sein. Beide folgten reitend nunmehr eilig der eilenden Heerde, bei einsam gelegenen weitläufigen Gehösten vorüber, zu dem Ort oder Fleden, wo das große Marktsest gehalten ward. Dort wühlte ein unglaubliches Getlimmel durcheinander, und man wüßte nicht zu unterscheiden, ob Waare oder Käuser mehr Staub erregten. Ans allen Landen tressen dier Kanslustige zusammen, um Geschöpfe eder Abkunft, sorgfältiger Jucht sich zuzweignen. Alle Sprachen der Welt glaubt man zu hören. Dazwischen tönt auch der lebhaste Schall wirksamster Blasinstrumente, und alles bentet auf Bewegung, Kraft und Leben.

Unser Wanderer trifft nun den vorigen schon bekannten Aussehr wieder an, gesellt zu andern tüchtigen Männern, welche still und gleichsam unbemerkt Zucht und Ordnung zu erhalten wissen. Wilhelm, der hier abermals ein Beispiel ansschließlicher Beschäftigung und, wie ihm bei aller Breite scheint, beschränkter Lebensleitung zu bemerken glandt, winscht zu ersahren, worin man die Zöglünge sonst noch zu üben pflege, um zu verhindern, daß bei so wilder, gewissermaßen voher Beschäftigung, Thiere nährend und erziehend, der Ingling nicht selbst zum Thiere verwildere. Und so war ihm denn sehr lieb zu vernehmen, daß gerade mit dieser gewaltsam und ranh scheinenden Bestimmung die zureste von der Welt verknilpst sei, Sprachilbung und Sprachbildung.

In dem Augenblick vermiste der Bater den Sohn an seiner Seite; er sah ihn, zwischen den Lücken der Menge durch, mit einem jungen Tabaletkölmer über Weinigkeiten eifrig handeln und sellschen. In kurzer Zeit sah er ihn zur nicht mehr. Als nun der Ausseher nach der Ursache einer gewissen Berkegenheit und Zerstweuung sogte und dagegen vernahm, daß os dem Sohn gelte: lassen Sie es nur, sagte er zur Beruhigung des Baters, er ist unverloren, damit Sie aber sehen, wie wir die Unsrigen zusammenhalten, stieß er mit Gewalt in ein Pfeischen, das an seinem Busen hing: in dem Augenblicke antwortete es duhendweise von allen Seiten. Der Mann suhr fort: Jeht lass' ich es dabei bewenden; es ist nur ein Zeichen, daß der Ausseher in der Rühe ist und

ungefähr wiffen will, wie viel ihn hören. Auf ein zweites Zeichen sind sie still, aber bereiten sich; auf bas britte antworten sie und stürzen herbei. Uebrigens sind diese Zeichen auf gar mannichsaltige Weise verbielfältigt und von besonderem Nutzen.

Auf einmal hatte sich um sie her ein freierer Raum gebildet; man donnte freier sprechen, indem man gegen die benachbarten Hen spazierte. Zu jenen Sprachilbungen, suhr der Aussehende sort, wurden wir dadurch bestimmt, daß aus allen Weltgegenden Kinglinge sich hier bessuden. Um nun zu verhilten, daß sich nicht, wie in der Fremde zu gesichen pflegt, die Landsleute vereinigen und, von den übrigen Nationen abgesondert, Parteien bilden, so suchen wir durch freie Sprachmittheislung sie einander zu nähern.

Am nothwendigsten aber wird eine allgemeine Spracklibung, weil bei diesem Festmarkte jeder Fremde in seinen eigenen Tönen und Ausdrücken genugsame Unterhaltung, beim Feilschen und Markten aber alle Bequemlickeit gerne sinden mag. Damit jedoch keine babylonische Berdirung, keine Verderbniß entstehe, so wird das Jahr über monatweise nur Eine Sprache im Allgemeinen gesprochen, nach dem Grundslat, daß man nichts lerne außerhalb des Elements, welches bezwungen werden soll.

Wir sehen unsere Schüler, sagte ber Aufseher, sämmtlich als Schwinuner au, welche mit Berwunderung im Elemente, das sie zu berschlingen droht, sich leichter sühlen, von ihm gehoben und getragen sind; und so ist es mit allem, bessen sich der Mensch unterfängt.

Zeigt jedoch einer der Unsrigen zu dieser oder jener Sprache bestandere Reigung, so ist auch mitten in diesem tumultvoll scheinenden leben, das zugleich sehr viel ruhige, müßig einsame, ja langweilige Stunden bietet, für treuen und gründlichen Unterricht gesorgt. Ihr würdet unsere reitenden Grammatiker, unter welchen sogar einige Pesdanten sind, aus diesen bärtigen und unbärtigen Centauren wohl schwerlich berausstuden. Ener Felix hat sich zum Italiänischen bestimmt, und da, wie ihr schon wist, melodischer Gesang bei unsern Austalten duch alles durchgreift, so solltet ihr ihn in der Langweile des Hütersledens gar manches Lied zierlich und gefühlvoll vortragen hören. Lebenstätigkeit und Tichtigkeit ist mit auslangendem Unterricht weit verträgslicher, als man denkt.

Da eine jebe Region ihr eignes Jost feiert, so führte man ben Baft zum Bezirk ber Instrumentalmusik. Dieser, an die Ebene gränzend,

zeigte schon freundlich und zierlich abwechselnde Thäler, kleine schlanke Wälber, sanfte Bäche, an beren Seite hie und da ein bemooßer Fels hervortrat. Zerstreute, umbuschte Wohnungen erblickte man auf den Hügeln, in sanften Gründen brängten sich die Häuser näher aneinander. Jene anmuthig vereinzelten Hitten lagen so weit ause einander, daß weder Töne noch Mißtöne sich wechselseitig erreichen konnten.

Sie näherten sich sobann einem weiten, rings umbanten und umschatteten Raume, wo Mann an Mann gedrängt mit großer Ausmertsamkeit und Erwartung gespannt schienen. Eben als ber Gast herantrat, ward eine mächtige Symphonie aller Instrumente ausgesührt, beren
vollständige Kraft und Zartheit er bewundern mußte.

Dem geräumig erbauten Orchester stand ein kleineres zur Seite, welches zu besonderer Betrachtung Anlaß gab; auf demselben besanden sich jüngere und ältere Schüler, jeder hielt sein Instrument bereit, ohne zu spielen; es waren diejenigen, die noch nicht vermochten oder nicht wagten, mit ins Ganze zu greisen. Mit Antheil bemerkte man, wie ste gleichsam auf dem Sprunge standen, und hörte rühmen: ein solches Fest gehe selten vorüber, ohne daß ein oder das andere Talent sich plötzlich entwickele.

Da nun auch Gesang zwischen ben Instrumenten sich hervorthat, konnte kein Zweisel übrig bleiben, daß auch dieser begünstigt werde. Auf die Frage sodann, was noch sonst sür eine Bildung sich hier freundlich anschließe, vernahm der Wanderer: die Dichtkunst sei es, und zwar von der lyrischen Seite. Hier komme alles darauf an, daß beide Künste, jede sir sich und aus sich selbst, dann aber gegen und mit einander, entwickelt werden. Die Schiller lernen eine wie die andre in ihrer Bedingtheit kennen; sodann wird gelehrt, wie sie sich wechselsweise bedingen und sich sodann wieder wechselseitig befreien.

Der poetischen Rhythmik stellt ber Tonkünstler Tackeintheilung und Tackbewegung entgegen. Hier zeigt sich aber bald die Herrschaft ber Musik über die Poesie; benn wenn diese, wie billig und nothwendig, ihre Quantitäten immer so rein als möglich im Sinne hat, so sind sier Dussiker wenig Sylben entschieden lang oder kunz; nach Belieden zerstört dieser das gewissenhasteste Bersahren des Rhythmikers, ja verwandelt sogar Prosa in Gesang, wo dann die wunderbarsten Mig-lickkeiten hervortreten, und der Poet wilrde sich gar bald vernichtet sühlen, wüste er nicht von seiner Seite durch sprische Zartheit und Kühnheit

dem Musiker Chrfurcht einzuslößen und neue Gefühle, bald in sanstester Folge, bald durch die raschesten Uebergänge, hervorzurusen.

Die Sänger, die man hier findet, find meist selbst Poeten. Auch der Tanz wird in seinen Grundzügen gelehrt, damit sich alle diese Fertigkeiten über sämmtliche Regionen regelmäßig verbreiten können.

Als man den Gast über die nächste Gränze sührte, sah er auf einmal eine ganz andere Bauart. Nicht mehr zerstreut waren die Häuser, nicht mehr hüttenartig; sie zeigten sich vielmehr regelmäßig zusammensgestellt, tsichtig und schön von außen, geräumig, bequem und zierlich von innen; man ward hier einer unbeengten, wohlgebauten, der Gegend augemessenen Stadt gewahr. Hier sind bildende Kunst und die ihr verwandten Handwerke zu Hause, und eine ganz eigene Stille herrscht über diesen Räumen.

Der bilbende Klinstler benkt sich zwar immer in Bezug auf alles, was unter ben Menschen lebt und webt, aber sein Geschäft ist einsam, und durch den sonderbarsten Widerspruch verlangt vielleicht kein anderes so entschieden lebendige Umgebung. Hier nun bildet jeder im Stillen, was bald sir immer die Augen der Menschen beschäftigen soll; eine Feiertagsruhe waltet über dem ganzen Ort, und hätte man nicht hie und das Picken der Steinhouer oder abgemessene Schläge der Zimmerlente vernommen, die so eben emsig beschäftigt waren, ein herrsliches Gebände zu vollenden, so wäre die Lust von keinem Ton bewegt gewesen.

Unserm Wanderer siel der Ernst auf, die wunderbare Strenge, mit welcher sowohl Anfänger als Fortschreitende behandelt wurden; es schien, als wenn keiner aus eigner Macht und Gewalt etwas leistete, sondern als wenn ein geheimer Geist sie alle durch und durch belebte, nach einem einzigen großen Ziele hinleitend. Nirgends erblickte man Entwurf und Stizze, jeder Strich war mit Bedacht gezogen, und als sich der Wandrer von dem Führer eine Erklärung des ganzen Bersichens erbat, äußerte dieser: die Einbildungskraft sei ohnehin ein vages, unstetes Bermögen, während das ganze Berdienst des bildenden Klinsters darin bestehe, daß er sie immer mehr bestimmen, sesthalten, ja endlich bis zur Gegenwart erhöhen lerne.

Man erinnerte an die Nothwendigkeit sicherer Grundsätze in andern Kinsten. Wirbe der Musiker einem Schüler vergönnen, wild auf den Seiten herumzugreisen, oder sich gar Intervalle nach eigner Lust und Belieben zu ersinden? Hier wird auffallend, daß nichts der Wilkfür

bes Lernenden zu überlassen sei; das Element, worm er wirken su, ist entschieden gegeben, das Wertzeug, das er zu handhaben hat, ist ihm eingehändigt, sogar die Art und Weise, wie er sich dessen bedienen soll, ich meine den Fingerwechsel, sindet er vorgeschrieben, damit ein Glied dem andern aus dem Wege gehe und seinem Nachfolger den rechten Weg bereite; durch welches gesetzliche Zusammenwirken dem zusletzt allein das Unmögliche möglich wird:

Was uns aber zu strengen Forberungen, zu entschiedenen Gesetzen am meisten berechtigt, ist: daß gerabe das Genie, das angehorne Talent sie am ersten begreift, ihnen ben willigsten Gehorsam leistet. Nur das Halbvermögen wünschte gern seine beschränkte Besonderheit an die Stelle des unbedingten Ganzen zu seizen, und seine sulschen Griffe unter Borwand einer unbezwinglichen Originalität und Selbstständigkeit zu beschönigen. Das lassen wir aber nicht gelten, sondern hüten unsen Schiller vor allen Mißtritten, wodurch ein großer Theil des Lebens, ja manchmal das ganze Leben verwirvt und zerpstückt wird.

Mit dem Genie haben wir am liebsten zu thun: denn dieses wird eben von dem guten Geiste beseelt, bald zu erkennen, was ihm nut ist. Es begreift, daß Kunst eben darum Kunst heiße, weil sie nicht Natur ist. Es bequemt sich zum Respect, sogar vor dem, was man conventionell nennen könnte: denn was ist dieses anders, als daß die vorzüglichsten Neuschen übereinkamen, das Nothwendige, das Unerlässtiche sir des Beste zu halten; und gereicht es nicht überall zum Glück?

Jur großen: Erleichterung für die Lehrer find auch hier, wie überall bei uns, die drei Ehrfurchten und ihre Zeichen, mit einiger Wänderung, der Natur des obwaltenden Geschäfts gemäß, eingeführt und eingeprägt.

Den serner umher geseiteren Wanderer mußte nunmehr in Berwunderung setzen, daß die Stadt sich immer zu erweitern, Straße aus Straße sich zu entwickeln schien, mannichsaltige Ansichten gewährend. Das Aeußere der Gebäude sprach ihre Bestimmung unzweidentig aus, sie waren würdig und stattlich, weniger prächtig als schön. Den ebsern und ernstern in Mitte der Stadt schlossen sich die heitern gefällig au, bis zuletzt zierliche Vorstädte anmuthigen Styls gegen das Feld sich hinzogen, und endlich als Gartenwohnungen zerstreuten.

Der Wanderer konnte nicht unterlassen hier zu bemerken, daß die Wohnungen ver Musiker in der vorigen Region keineswegs an Schündeit und Raum den gegenwärtigen zu vergleichen seien, weiche Muler,

Bishhauer und Baumeister bewohnen. Man erwiederte ihm, dieß liege in der Natur der Sache. Der Musikus müsse immer in sich selbst gekehrt sein, sein Inwerstes ausdilden, um es nach außen zu wenden. Dem Sinne des Auges hat er nicht zu schmeicheln. Das Auge bevorsteilt gar leicht das Ohr und lockt den Geist von innen nach außen. Umgekehrt muß der bildende Künstler in der Außenwelt leben und sein Inweres gleichsam unbewußt an und in dem Auswendigen manisestiren. Bildende Künstler milisen wohnen wie Könige und Götter; wie wollten sie denn sonst für Könige und Götter dauen und verzieren? Sie müssen sich zulest dergestalt liber das Gemeine erheben, daß die ganze Boltssemeine in und an ihren Werten sich veredelt sühle.

Sodanu ließ unfer Freund sich ein anderes Paradoron erklären: warum gerade in diesen sestlichen, andere Regionen so belebenden, tumultuarisch erregten Tagen hier die größte Stille herrsche, und das Arbeiten nicht auch ausgesetzt werde?

Ein bildender Kiinstler, hieß es, bedarf keines Festes, ihm ist das ganze Jahr ein Fest. Wenn er etwas Tressliches geleistet hat, es steht, nach wie vor, seinem Aug' entgegen, dem Auge der ganzen Welt. Da bedarf es keiner Wiederholung, keiner neuen Anstrengung, keines frischen Gelingens, waran sich der Musiker immer abplagt, dem daher das splendideste Fest innerhalb des vollzähligsten Kreises zu gönnen ist.

Man sollte aber boch, versetzte Wilhelm, in diesen Tagen eine Ausstellung belieben, wo die breijährigen Fortschritte ber bravesten Zöglinge mit Bergnfigen zu beschauen und zu beurtheilen wären.

An anderen Orten, versetzte man, mag eine Ausstellung sich nöthig machen, bei und ist sie es nicht. Unser ganzes Wesen und Sein ist Ausstellung. Sehen Sie hier die Gebäude aller Art, alle von Zöglingen ausgesührt; freilich nach hundertmal besprochenen und durchdachten Risen: denn der Banende soll nicht herumtasten und versuchen; was sehen bleiben soll, muß recht stehen, und wo nicht sir die Ewigkeit, doch sir geraume Zeit genügen. Mag man doch immer Fehler begehen, dauen ders man keine.

Mit Bildhauern versahren wir schon läßlicher, am läßlichsten mit Malern; sie dürsen dieß und jenes versuchen, beide in ihrer Art. Ihnen steht frei, in den innern, an den änßern Räumen der Gebände, auf Plätzen sich eine Stelle zu wählen, die sie verzieren wollen. Sie machen ihren Gedanken kund, und wenn er einigermaßen zu billigen ist, so wird die Aussührung zugestanden; und zwar auf zweierlei Weise,

entweder mit Vergünstigung, früher ober später die Arbeit wegnehmen zu dürsen, wenn sie dem Künstler selbst mißsiele, oder mit Bedingung, das einmal Aufgestellte unabänderlich am Orte zu lassen. Die meisten erwählen das erste und behalten sich jene Erlaubniß vor, wobei sie immer am besten berathen sind. Der zweite Fall tritt seltner ein und man bemerkt, daß alsdann die Künstler sich weniger vertrauen, mit Gesellen und Kennern lange Conferenzen halten und badurch wirklich schätzenswerthe, dauerwürdige Arbeiten hervorzubringen wissen.

Nach allem biesem versäumte Wilhelm nicht sich zu erkundigen: was sür ein anderer Unterricht sich sonst noch anschließe? und man gestand ihm, daß es die Dichtkunst, und zwar die epische sei.

Doch mußte dem Freunde dieß sonderbar scheinen, als man hinzusügte: es werde den Schülern nicht vergönnt, schon ausgearbeitete Gedichte älterer und neuerer Dichter zu lesen oder vorzutragen; ihnen wird nur eine Reihe von Mythen, Ueberlieserungen und Legenden lakonisch mitgetheilt. Nun erkennt man gar bald an malerischer oder poetischer Aussichrung das eigene Productive des einer oder der andern Kunst gewidmeten Talents. Dichter und Bildner, beide beschäftigen sich an Einer Quelle, und jeder sucht das Wasser nach seiner Seite, zu seinem Bortheil hinzulenken, um nach Ersorderniß eigne Zwecke zu erreichen; welches ihm viel besser gelingt, als wenn er das schon Berarbeitete nochmals umarbeiten wollte.

Der Reisende selbst hatte Gelegenheit zu sehen, wie das vorging. Mehrere Maler waren in einem Zimmer beschäftigt; ein munterer junger Freund erzählte sehr aussührlich eine ganz einsache Geschichte, so daß er sast eben so viele Worte als jene Pinselstriche anwendete, seinen Vortrag ebenfalls aufs rundeste zu vollenden.

Man versicherte, daß beim Zusammenarbeiten die Freunde sich gar anmuthig unterhielten, und daß sich auf diesem Wege öfters Improvisatoren entwickelten, welche großen Enthusiasmus sür die zwiesache Darstellung zu erregen wüßten.

Der Freund wendete nun seine Erkundigungen zur bildenden Kunst zurück. Ihr habt, so sprach er, keine Ausstellung, also auch wohl keine Preisausgabe? Eigentlich nicht, versetzte jener; hier aber ganz in der Nähe können wir euch sehen lassen, was wir für nützlicher halten.

Sie traten in einen großen von oben glücklich erleuchteten Saal: ein weiter Kreis beschäftigter Künstler zeigte sich zuerst, aus bessen

Nitte fich eine koloffale Gruppe günstig aufgestellt erhob. Männliche und weibliche Rraftgestalten, in gewaltsamen Stellungen, erinnerten an jenes herrliche Gefecht zwischen Belbenjunglingen und Amazonen, wo Daß und Feinbseligkeit zuletzt fich in wechselseitig-traulichen Beiftanb auflöst. Dieses merkvürdig verschlungene Kunstwerk war von jedem Puntte ringsum gleich günftig anzusehen. In einem weiten Umfang saßen und standen bildende Künstler, jeder nach seiner Weise beschäftigt; ber Maler an seiner Staffelei, ber Zeichner am Reißbret; einige mobellirten rund, einige flach erhoben; ja, sogar Baumeister entwarfen ben Untersat, worauf fünftig ein solches Kunstwerk gestellt werben sollte. Jeber Theilnehmende verfuhr nach seiner Weise bei ber Nachbilbung: Maler und Zeichner entwickelten bie Gruppe zur Fläche, sorgfältig jedoch, ste nicht zu zerstören, sondern so viel wie möglich beizubehalten. Eben so wurden die flacherhobenen Arbeiten behandelt. Nur ein einziger hatte bie ganze Gruppe in kleinerem Maßstabe wieberholt, unb er schien bas Mobell wirklich in gewiffen Bewegungen und Glieberbezug übertroffen zu haben.

Nun offenbarte sich, dieß sei der Meister des Modelles, der dasselbe vor der Aussührung in Marmor hier einer nicht beurtheilenden, sondern praktischen Prüsung unterwarf, und so alles, was jeder seiner Mitarbeiter nach eigner Weise und Denkart daran gesehen, beibehalten, oder verändert, genau beobachtend, bei nochmaligem Durchbenken zu eignem Bortheil anzuwenden wußte; dergestalt daß zuletzt, wenn das hohe Werk in Marmor gearbeitet dastehen wird, obgleich nur von Einem unternommen, angelegt und ausgesührt, doch allen anzugehören scheinen möge.

Die größte Stille beherrschte auch diesen Raum, aber der Borsteher erhob seine Stimme und rief: Wer wäre denn hier, der uns in Gegenwart dieses stationären Werkes mit trefslichen Worten die Einsbildungskraft dergestalt erregte, daß alles, was wir hier sixirt sehen, wieder stüsstig würde, ohne seinen Charakter zu verlieren, damit wir uns überzeugen, das, was der Künstler hier festgehalten, sei auch das Bürdigste?

Namentlich aufgefordert von allen, verließ ein schöner Jüngling seine Arbeit und begann heraustretend einen ruhigen Vortrag, worin er das gegenwärtige Kunstwerk nur zu beschreiben schien; bald aber warf er sich in die eigentliche Region der Dichtkunst, tauchte sich in die Mitte der Handlung und beherrschte dieß Element zur Bewunderung;

nach und nach steigerte sich seine Darstellung durch herrliche Declamation auf einen solchen Grad, daß wirklich die starre Gruppe sich um ihre Achse zu bewegen und die Zahl der Figuren varan verdsppelt und verdreisacht schien. Wilhelm stand entzlickt und rief zuletzt: Wer will sich hier noch enthalten, zum eigentlichen Gesang und zum rhythmischen Lied überzugehen!

Dieß möcht' ich verbitten, versetzte ber Aufseher, benn wenn unfer trefflicher Bilbhauer aufrichtig sein will, so wird er bekennen, daß ihm unser Dichter eben darum beschwerlich gefallen, weil beibe Künstler am weitesten auseinander stehen; bagegen wollt' ich wetten, ein und der andere Maler hat sich gewisse lebendige Züge daraus angeeignet.

Ein sanftes gemithliches Lieb jedoch möcht' ich unserm Freunde zu hören geben, eines, das ihr so ernstlieblich vortragt; es bewegt sich über das Ganze der Luust und ist mir selbst, wenn ich es höre, stets erbaulich.

Nach einer Pause, in der sie einander zuwinkten und sich burch Zeichen beredeten, erscholl von allen Seiten nachfolgender Herz und Geist erhebende, würdige Gesang:

Zu erfinden, zu beschließen, Bleibe, Künstler, oft allein; Deines Wirkens zu genießen, Eile freudig zum Berein! Hier im Ganzen schau', ersahre Deinen eignen Lebenslauf, Und die Thaten mancher Jahre Gehn dir in dem Nachbar auf.

Der Gebanke, das Entwerfen, Die Gestalten, ihr Bezug, Eines wird das andre schärfen, Und am Ende sei's genug! Wohl erfunden, klug ersonnen, Schön gebildet, zart vollbracht — So von jeher hat gewonnen Künstler kunstreich seine Macht.

Bie Natur im Bielgebilbe Einen Gott nur offenbart.

So im weiten Kunstgesilbe Webt ein Sinn ber ew'gen Art; Dieses ist ber Sinn ber Wahrheit, Der sich nur mit Schönem schmilckt, Und getrost ber höchsten Klarheit Hellsten Tags entgegenblickt.

Wie beherzt in Reim und Prose Redner, Dichter sich ergehn, Soll des Lebens heitre Rose Frisch auf Malextafel stehn, Mit Geschwistern reich umgeben, Mit des Herbstes Frucht umlegt, Daß sie von geheimem Leben Offenbaren Sinn erregt.

Tausenbsach und schön entsließe Form aus Formen beiner Hand, Und im Menschenbild genieße, Daß ein Gott sich hergewandt. Welch ein Wertzeug ihr gebrauchet, Stellet euch als Brüber bar; Und gesangweis slammt und rauchet Opsersäule vom Altar.

Alles dieses mochte Wilhelm gar wohl gelten lassen, ob es ihm gleich sehr parador und, hätte er es nicht mit Augen gesehen, gar unmöglich scheinen mußte. Da man es ihm nun aber offen und frei in schner Folge vorwiss und bekannt machte, so bedurfte es kaum einer Fraze, um das Weitere zu ersahren; doch enthielt er sich nicht, den kührenden zuletzt solzendermaßen anzureden: Ich sehe, hier ist gar läcklich sier alles gesorgt, was im Leben wünschenswerth sein mag; entbeilt mir aber auch: welche Region kann eine gleiche Sorgsalt sür dramatische Poesie ausweisen, und wo könnte ich mich darüber belehren? Ich sah mich unter allen euren Gebäuden um und sinde keines, das m einem solchen Zweil bestimmt sein könnte.

Berhehken bürfen wir nicht auf biese Anfrage, daß in unserer kanzen Provinz dergleichen nicht anzutreffen sei: denn das Drama setzt

eine müßige Menge, vielleicht gar einen Pöbel voraus, bergleichen sich bei uus nicht sindet; denn solches Gelichter wird, wenn es nicht selbst sich unwillig entsernt, über die Gränze gebracht. Seid jedoch gewiß, daß bei unserer allgemein wirkenden Anstalt auch ein so wichtiger Punkt wohl überlegt worden; keine Region aber wollte sich sinden, überall trat ein bedeutendes Bedenken ein. Wer unter unsern Zöglingen sollte sich leicht entschließen, mit erlogener Heiterkeit ober gehenscheltem Schmerz ein unwahres, dem Augenblick nicht angehöriges Gesühl in dem Maße zu erregen, um dadurch ein immer misliches Gesallen abwechselnd hervorzubringen? Solche Gaukeleien sanden wir durchaus gefährlich und konnten sie mit unserm ernsten Zweck nicht vereinen.

Man sagt aber boch, versetzte Wilhelm, biese weit um sich greisenbe Kunst befördere bie übrigen sämmtlich.

Reineswegs, erwiederte man, sie bedient sich der übrigen, aber verdirbt sie. Ich verdenke dem Schauspieler nicht, wenn er sich zu dem Maler gesellt; der Maler jedoch ist in solcher Gesellschaft verloren.

Gewissenlos wird der Schauspieler, was ihm Kunst und Leben darbietet, zu seinen slüchtigen Zwecken verbrauchen und mit nicht geringem Gewinn; der Maler hingegen, der vom Theater auch wieder seinen Bortheil ziehen möchte, wird sich immer im Nachtheil sinden, und der Musikus im gleichen Falle sein. Die sämmtlichen Künste kommen mir vor wie Geschwister, deren die meisten zu guter Wirthschaft geneigt wären, eins aber, leicht gesinnt, Hab' und Gut der ganzen Familie sich zuzueignen und zu verzehren Lust hätte. Das Theater ist in diesem Falle: es hat einen zweidentigen Ursprung, den es nie ganz, weder als Kunst noch Handwerk, noch als Liebhaberei verleugnen kann.

Wilhelm sah mit einem tiefen Seuszer vor sich nieder, benn alles auf einmal vergegenwärtigte sich ihm, was er auf und an den Bretern genossen und gelitten hatte; er segnete die frommen Männer, welche ihren Zöglingen solche Pein zu ersparen gewußt, und aus Ueberzeugung und Grundsatz jene Gesahren aus ihrem Kreise gebannt.

Sein Begleiter jedoch ließ ihn nicht lange in diesen Betrachtungen, sondern suhr sort: Da es unser höchster und heiligster Grundsatz ist, keine Anlage, kein Talent zu mißleiten, so dürsen wir uns nicht verbergen, daß unter so großer Anzahl sich eine mimische Naturgabe auch wohl entschieden hervorthue; diese zeigt sich aber in unwiderstehlicher Lust des Nachässens fremder Charaktere, Gestalten, Bewegung, Sprache. Dieß sördern wir zwar nicht, beobachten aber den Zögling genau, und

bleibt er seiner Natur durchaus getreu, so haben wir uns mit großen Theatern aller Nationen in Berbindung gesetzt und senden einen bewährt Fähigen sogleich dorthin, damit er, wie die Ente auf dem Teiche, so auf den Bretern seinem klinstigen Lebensgewackel und Geschnatter eiligst entgegen geseitet werde.

Wilhelm hörte dieß mit Geduld, doch nur mit halber Ueberzeusung, vielleicht mit einigem Berdruß: denn so wunderlich ist der Mensch gesinnt, daß er von dem Unwerth irgend eines geliebten Gegenstandes zwar überzeugt sein, sich von ihm abwenden, sogar ihn verwünsschen kann, aber ihn doch nicht von andern auf gleiche Weise behandelt wissen will: und vielleicht regt sich der Geist des Widerspruchs, der in allen Menschen wohnt, nie lebendiger und wirksamer als in solchem Falle.

Mag boch ber Redacteur dieser Bogen hier selbst gestehen, daß er mit einigem Unwillen diese wunderliche Stelle durchgehen läßt. Hat er nicht auch in vielsachem Sinn mehr Leben und Kräfte als billig dem Theater zugewendet? und könnte man ihn wohl überzeugen, daß dieß ein unverzeihlicher Irrthum, eine fruchtlose Bemühung gewesen?

Doch wir sinden keine Zeit, solchen Erinnerungen und Nachgefühlen mwillig uns hinzugeben, denn unser Freund sieht sich angenehm übermscht, da ihm abermals einer von den Dreien, und zwar ein besonders wsagender, vor die Augen tritt. Entgegenkommende Sanstmuth, den reinken Seelenfrieden verkündend, theilte sich höchst erquicklich mit. Vertrauend konnte der Wanderer sich nähern und sühlte sein Bertrauen erwiedert.

Hier vernahm er nun, daß der Obere sich gegenwärtig bei den Heiligthümern besinde, dort unterweise, lehre, segne, indessen die Oreie sich vertheilt, um sämmtliche Regionen heimzusuchen und überall, nach genommener tiesster Kenntniß und Berabredung mit den untergeordeneten Aussehern, das Eingesührte weiter zu leiten, das Reubestimmte zu gründen und dadurch ihre hohe Psticht trenlich zu erfüllen.

Eben bieser treffliche Mann gab ihm nun eine allgemeinere Ueberssicht ihrer innern Zustände und äußern Berbindungen, so wie Kenntsniß von der Wechselwirkung aller verschiedenen Regionen; nicht weniger ward klar, wie aus einer in die andere, nach längerer oder kürzerer Zeit, ein Zögling versetzt werden könne. Genug, mit dem bisher Bernommenen stimmte alles völlig überein. Zugleich machte die Schilderung seines Sohnes ihm viel Vergnügen, und der Plan, wie man ihn weiter sichren wollte, mußte seinen ganzen Beisall gewinnen.

## Befintes Capitel.

Bilhelm wurde barauf vom Gehülfen und Aufseher zu einem Bergfest eingeladen, welches zunächst geseiert werden sollte. Sie erstiegen mit Schwierigkeit das Gebirg; Wilhelm glaubte sogar zu bemerken, daß der Führer gegen Abend sich langsamer bewegte, als würde die Finsterniß ihrem Pfad nicht noch mehr Dinderung entgegen setzen. Als aber eine tiese Nacht sie umgab, ward ihm dieß Räthsel ausgelöst; kleine Flammen sah er aus vielen Schluchten und Thälern schwankend hervorschimmern, sich zu Linien verlängern, sich über die Gebirgshähen bersüberwälzen. Biel freundlicher, als wenn ein Bulcan sich austhnt und sein sprühendes Getös ganze Gegenden mit Untergang bedroht, zeigte sieh diese Erscheinung, und doch glühte sie nach und nach mächtiger, breiter und gedrängter, sunkelte wie ein Strom von Sternen, zwar sanft und lieblich, aber doch kühn über die ganze Gegend sich verbweitend.

Nachbem nun ber Gefährte sich einige Zeit an ber Berwunderung des Gastes ergett — denn wirklich konnten sie einander wohl besdacten; ihre Gesichter und Gestalten erschienen durch das Licht aus der Ferne erhellt, so wie ihr Weg — begann er zu sprechen: Ihr seht hier freilich ein wunderliches Schauspiel; diese Lichter, die bei Tag und bei Nacht im ganzen Jahre unter der Erbe leuchten und wirken und die Körderniß versteckter, kaum erreichbarer irdischer Schätze begünstigen, diese quellen und wallen gegenwärtig aus ihren Schlünden hervor und erheitern die offenbare Nacht. Kaum gewahrte man ze eine so erfreusliche Heerschau, wo das nüglichste, unterirdisch zerstreute, den Augen entzogene Geschäft sich uns in ganzer Fülle zeigt und eine große geheime Bereinigung sichtbar macht.

Unter solchen Reben und Betrachtungen waren sie an ben Ort gelangt, wo die Feuerbäche zum Flammensee um einen wohlerleuchteten Inselraum sich ergossen. Der Wanderer stand nunmehr in dem blensbenden Kreise, wo schimmernde Lichter zu tausenden gegen die zur schwarzen hinterwand gereihten Träger einen ahnungsvollen Contrast bildeten. Sosort erklang die heiterste Musik zu tüchtigen Gesängen. Hohle Felsmassen zogen maschinenhast heran und schlossen bald ein glänzendes Innere dem Auge des erfreuten Zuschauers auf. Mimische Darstellungen, und was nur einen solchen Moment der Menge erheitern

kann, vereinigte sich, um eine frobe Ausmerksamkeit zugleich zu spannen und zu befriedigen.

Aber mit welcher Berwunderung ward unser Freund ersüllt, als er sich den Hauptleuten vorgestellt sah und unter ihnen, in ernster statlicher Tracht, Freund Jarns erdlicke! Nicht umsonst, rief dieser aus, habe ich meinen frühern Namen mit dem bedeutendern Montan verstanscht; du sindest mich hier im Berg und Klust eingeweiht, und glücklicher in dieser Beschräntung unter und über der Erde, als sich denken läst. — Da wirst du also, versetzte der Wanderer, als ein Hochersahrener nunmehr freigebiger sein mit Auflärung und Unterricht, als du es gegen mich warst auf jenen Berg- und Felsklippen. — Keineswegs! erwiederte Montan; die Gebirge sind stumme Meister und machen schüler.

An vielen Taseln speiste man nach dieser Feierlichkeit. Alle Gäste, die geladen und ungeladen sich eingesunden, waren vom Handwerk, deswegen denn auch an dem Tische, wo Montan und sein Freund sich niedergesetzt, sogleich ein ortgemäßes Gespräch entstand; es war von Gebirgen, Gängen und Lagern, von Gangarten und Metallen der Gesend ausssührlich die Rede. Sodann aber verlor das Gespräch sich ins Allgemeine, und da war von nichts Geringerem die Rede als von Ersichaffung und Entstehung der Welt. Hier aber blied die Unterhaltung nicht lange friedlich, vielmehr verwickelte sich sogleich ein lebhafter Streit.

Mehrere wollten unsere Erbgestaltung ans einer nach und nach sich sentend abnehmenden Wasserbedeckung herleiten; sie führten die Trümmer organischer Meeresbewohner auf den höchsten Bergen so wie auf flachen Higeln zu ihrem Bortheil an. Andere hestiger dagegen ließen erst glühen und schmelzen, auch durchaus ein Fener obwalten, das, nachdem es auf der Oberstäche genugsam gewirkt, zuletzt ins Tiesste zurückgezogen, sich noch immer durch die ungestüm sowohl im Meer als auf der Erde wäthenden Bulcane bethätigte, und durch successiven Auswurf und gleichsalls nach und nach überströmende Laven die höchsten Berge bildete; wie sie denn überhaupt den anders Denkenden zu Gemüthe sührten, daß ja ohne Fener nichts heiß werden könne, auch ein thätiges Feuer immer einen Herd voranssetze. So ersahrungsgemäß auch dieses scheinen mochte, so waren manche doch nicht damit zufrieden; sie behaupteten: mächtige in dem Schooß der Erde schon völlig sertig gewordene Gebilde seien, mittelst unwidersetzlich elastischer Gewalten, durch die Erdrinde

hindurch in die Höhe getrieben und zugleich in diesem Tumulke manche Theile derselben weit über Nachbarschaft und Ferne umber gestreut und zersplittert worden; sie beriesen sich auf manche Borkommnisse, welche ohne eine solche Boraussetzung nicht zu erklären seien.

Eine vierte, wenn auch vielleicht nicht zahlreiche, Partie lächelte über diese vergeblichen Bemühungen und betheuerte: gar manche Zustände dieser Erdobersläche würden nie zu erklären sein, wosern man nicht größere und kleinere Gebirgsstrecken aus der Atmosphäre heruntersallen und weite breite Landschaften durch sie bedeckt werden lasse. Sie ber riesen sich auf größere und kleinere Felsmassen, welche zerstreut in vielen Landen umherliegend gesunden und sogar noch in unsern Tagen als von oben herabstürzend ausgelesen werden.

Zuletzt wollten zwei ober brei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilse rusen und aus den höchsten Gebirgszügen auf weit ins Land hingesenkten Gletschern gleichsam Autschwege st. schwere Ursteinmassen bereitet, und diese auf glatter Bahn sern und serner hinausgeschoben im Geiste sehen. Sie sollten sich, bei eintretender Spoche des Aufthauens, niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben. Auch sollte sodann durch schwimmendes Treibeis der Transport ungeheurer Felsblöcke von Norden her möglich werden. Diese guten Leute konnten jedoch mit ihrer etwas klüblen Betrachtung nicht durchdringen. Man hielt es ungleich naturgemäßer, die Erschaffung einer Welt mit kolossalem Krachen und Seben, mit wildem Toben und seurigem Schleudern vorgehen zu lassen. Da nun übrigens die Gluth des Weines stark mit einwirkte, so hätte das herrliche Fest beinahe mit töbtlichen Händeln abgeschlossen.

Ganz verwirrt und verdüstert ward es unserm Freund zu Muthe, welcher noch von Alters her den Geist, der liber den Wassern schwebte, und die hohe Fluth, welche sunszehn Ellen über den höchsten Gebirgen gestanden, im stillen Sinne hegte, und dem unter diesen seltsamen Reden die so wohl geordnete, bewachsene, belebte Welt vor seiner Einsbildungstraft chaotisch zusammenzustürzen schien.

Den andern Morgen unterließ er nicht, den ernsten Montan hierüber zu befragen, indem er ausries: Gestern konnt' ich dich nicht begreisen, denn unter allen den wunderlichen Dingen und Reden hosst' ich endlich deine Meinung und beine Entscheidung zu hören: an dessen Statt warst du bald auf dieser, bald auf jener Seite, und suchtest immer die Meinung dessenigen, der da sprach, zu verstärken. Nun aber sage mir ernstlich, was du darüber denkst, was du davon weißt. Hierauf erwiederte Montan: Ich weiß so viel wie sie, und möchte darüber gar nicht denken. — Hier aber, versetzte Wilhelm, sind so viele widersprechende Meinungen, und man sagt ja, die Wahrheit liege in der Mitte. — Keineswegs! erwiederte Montan: in der Mitte bleibt das Problem liegen, unerforschlich vielleicht, vielleicht auch zugänglich, wenn man es darnach anfängt.

Rachbem nun auf diese Weise noch einiges hin und wieder gesprochen worden, suhr Montan vertraulich sort. Du tadelst mich, daß ich einem jeden in seiner Meinung nachhalf, wie sich denn für alles noch immer ein serneres Argument auffinden läßt; ich vermehrte die Berwirrung dadurch, das ist wahr, eigentlich aber kann ich es mit diesem Geschlecht nicht mehr ernstlich nehmen. Ich habe mich durchaus überzeugt, das Liebste, und das sind doch unste Ueberzeugungen, muß jeder im tiessen Ernst bei sich selbst dewahren: jeder weiß nur für sich, was er weiß, und das muß er geheim halten; wie er es ausspricht, sogleich ist der Widerspruch rege, und wie er sich in Streit einläßt, kommt er in sich selbst aus dem Gleichgewicht, und sein Bestes wird, wo nicht vernichtet, doch gestört.

Durch einige Gegenrebe Wilhelms veranlaßt, erklärte Montan sich serner: Wenn man einmal weiß, worauf alles ankommt, hört man auf gesprächig zu sein. — Worauf kommt nun aber alles an? versetzte Wilhelm hastig. — Das ist balb gesagt, versetzte jener: Denken und Thun, Thun und Denken, bas ist die Summe aller Weisheit, von jeher anserkannt, von jeher gesibt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muß wie Aus- und Einathmen sich im Leben ewig sort hin und wieder bewegen; wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht statt sinden. Wer sich zum Gesetz macht, was einem jeden Neugebornen der Genius des Menschenverstandes heimlich ins Ohr stüssert, das Thun am Denken, das Denken am Thun zu prüsen, der kann nicht irren, und irrt er, so wird er sich bald auf den rechten Weg zurücksinden.

Montan geleitete seinen Freund nunmehr in dem Bergrevier methodisch umber, überall begrüßt von einem derben Glück auf! welches sie heiter zurückgaben. Ich möchte wohl, sagte Montan, ihnen manchmal zurusen: Sinn auf! denn Sinn ist mehr als Glück; doch die Menge hat immer Sinn genug, wenn die Obern damit begabt sind. Weil ich nun hier, wo nicht zu besehlen, doch zu rathen habe, bemüht' ich mich, bie Eigenschaft bes Gebirgs tennen zu lernen. Man ftrebt leibenschaftlich nach ben Metallen, bie es enthält. Run habe ich mir bas Borkommen berselben aufzuklären gesucht, und es ift mir gelungen. Das Glud thut's nicht allein, sonbern ber Sinn, ber bas Gliid berbeiruft, um es zu regeln. Wie biese Gebirge bier entstanben find, weiß ich nicht, will's auch nicht wiffen; aber ich trachte täglich, ihnen ihre Eigenthümlichkeit abzugewinnen. Auf Blei und Silber ift man erpicht, bas fie in ihren Busen tragen; bas Wie? behalt' ich für mich und gebe Beranlaffung, bas Gewünschte zu finden. Auf mein Bort unternimmt man's versuchsweise, es gelingt, und ich habe Glüd. Bas ich verstehe, versteh' ich mir, was mir gelingt, gelingt mir für andere, und niemand benft, bag es ihm auf biefem Wege gleichfalls gelingen Sie haben mich in Berbacht, baß ich eine Bunschelruthe besite; fie merten aber nicht, bag fie mir wibersprechen, wenn ich etwas Bernünftiges vorbringe, und bag fie baburch fich ben Weg abschneiben ju bem Baum bes Erkenntniffes, wo biefe prophetischen Reiser ju brechen sinb.

Ermuthigt an diesen Gesprächen, überzeugt, daß auch ihm durch sein bisheriges Thun und Denken geglückt, in einem weit entlegenen Fache, dem Hauptsinne nach, seines Freundes Forderungen sich gleichzustellen, gab er nunmehr Rechenschaft von der Anwendung seiner Zeit, seitdem er die Vergünstigung erlangte, die auserlegte Wanderschaft nicht nach Tagen und Stunden, sondern dem wahren Zweck einer vollständigen Ausbildung gemäß einzutheilen und zu benutzen.

Hier nun war zufälligerweise vieles Rebens keine Noth; benn ein bebeutendes Ereigniß gab unserm Freunde Gelegenheit, sein erworbenes Talent geschickt und glücklich anzuwenden und sich der menschlichen Gesellschaft als wahrhaft nützlich zu erweisen.

Welcher Art aber dieß gewesen, dürsen wir im Augenblicke noch nicht offenbaren, obgleich der Leser bald, noch ehe er diesen Band aus den Händen legt, davon genugsam unterrichtet sein wird.

# Gilftes Rapitel.

### Berfilie an Wilhelm.

Die ganze Welt wirft mir seit langen Jahren vor, ich sei ein launig wunderliches Mädchen. Mag ich's doch sein, so bin ich's ohne mein Ber-

schulden. Die Leute mußten Geduld mit mir haben, und nun brauche ich Geduld mit mir selber, mit meiner Einbildungskraft, die mir Bater und Sohn, bald zusammen, bald wechselsweise, hin und wieder vor die Augen führt. Ich komme mir vor wie eine unschuldige Alkmene, die von zwei Wesen, die einander vorstellen, unablässig heimgesucht wird.

Ich habe Ihnen viel zu sagen, und boch schreibe ich Ihnen, so scheint es, nur wenn ich ein Abenteuer zu erzählen habe; alles übrige ist auch abenteuerlich zwar, aber kein Abenteuer. Nun also zu bem heutigen:

Ich sitze unter ben hohen Linden und mache so eben ein Brieftäschen setig, ein sehr zierliches, ohne deutlichst zu wissen, wer es haben soll, Bater oder Sohn, aber gewiß einer von beiden; da kommt ein junger Tabuletkrämer mit Körden und Kästchen auf mich zu, er legitimirt sich bescheiden durch einen Schein des Beamten, daß ihm erlandt sei, auf den Gütern zu haustren; ich besehe seine Sächelchen dis in die unendlichen Kleinigkeiten, deren niemand bedarf und die jedermann kauft aus kindischem Trieb, zu besitzen und zu vergeuden. Der Knade scheint mich ausmerksam zu betrachten. Schöne schwarze, etwas listige Angen, wohlgezeichnete Augenbrauen, reiche Locken, blendende Zahnreihen, genug, Sie verstehen mich, etwas Orientalisches.

Er thut mancherlei Fragen, auf die Personen der Familie bezüglich, denen er allenfalls etwas andieten dürfte; durch allerlei Wendungen weiß er es einzuleiten, daß ich mich ihm nenne. Herfilie, spricht er bescheiden, wird Hersilte verzeihen, wenn ich eine Botschaft ausrichte? Ich sehe ihn verwundert an, er zieht das kleinste Schiefertäselchen hervor, in ein weißes Rähmchen gesaßt, wie man sie im Gebirg für die kindischen Ansänge des Schreibens zubereitet; ich nehm' es an, sehe es beschrieben und lese die mit scharfem Griffel sander eingegrabene Inschrift:

> Felix liebt Herfilien. Der Stallmeister kommt balb.

Ich bin betroffen, ich gerathe in Berwunderung über das, was ich in der Hand halte, mit Augen sehe, am meisten darüber, daß das Shickal sich saft noch wunderlicher beweisen will, als ich selbst bin. — Bas soll das! sag' ich zu mir; und der kleine Schalk ist mir gegen-

wärtiger als je, ja, es ist mir, als ob sein Bilb sich mir in bie Augen hineinbohrte.

Nun fang' ich an zu fragen und erhalte wunderliche, unbefriedigende Antworten; ich examinire, und erfahre nichts: ich denke nach, und kann die Gedanken nicht recht zusammenbringen. Zuletzt verknitpf' ich aus Reben und Wiederreden so viel, daß der junge Krämer auch die pädagogische Provinz durchzogen, das Bertrauen meines jungen Berehrers erworden, welcher auf ein erhandeltes Täselchen die Inschrift geschrieben und ihm für ein Wörtchen Antwort die besten Geschenke verssprochen. Er reichte mir sodann ein gleiches Täselchen, deren er mehrere in seinem Waarenbesteck vorwies, zugleich einen Griffel, wobei er so freundlich drang und bat, daß ich beides annahm, dachte, wieder dachte, uichts erdenken konnte, und schrieb:

Persiliens
Gruß
an Felix.
Der Stallmeister
halte sich gut.

Ich betrachtete bas Geschriebene und fühlte Berdruß über den ungeschickten Ausbruck. Weber Zärtlichkeit noch Geist, noch Witz, bloße Berlegenheit, und warum? Bor einem Knaben stand ich, an einem Knaben schrieb ich; sollte mich das aus der Fassung bringen? Ich glaube gar ich seuszte, und war eben im Begriff, das Geschriebene wegzuwischen; aber jener nahm es mir so zierlich aus der Hand, dat mich um irgend eine sürsorgliche Einhüllung, und so geschah's, daß ich, weiß ich doch nicht wie's geschah, das Täselchen in das Brieftäschen steckte, das Band darum schlang und zugehestet dem Knaben hinreichte, der es mit Anmuth ergriff, sich ties verneigend einen Augenblick zauderte, daß ich eben noch Zeit hatte, ihm mein Beutelchen in die Hand zu drücken, und mich schalt, ihm nicht genug gegeben zu haben. Er entsernte sich schilch eilend und war, als ich ihm nachblickte, schon verschwunden, ich bez griff nicht recht wie.

Nun ist es vorüber, ich bin schon wieder auf dem gewöhnlichen stacken Tagesboden, und glaube kaum an die Erscheinung. Halte ich nicht das Täfelchen in der Hand? Es ist gar zu zierlich, die Schrift gar schön und sorgfältig gezogen; ich glaube, ich hätte es geküßt, wenn ich die Schrift auszulöschen nicht fürchtete.

Ich habe mir Zeit genommen, nachdem ich Borstehendes geschrieben; was ich aber auch darüber benke, will immer nicht sördern. Allerdings etwas Geheimnisvolles war in der Figur; bergleichen sind jetzt im Roman nicht zu entbehren, sollten ste uns denn auch im Leben begegnen? Angenehm und verdächtig, fremdartig, doch Bertrauen erregend; warum schied er auch vor aufgelöster Berwirrung? Warum hatt' ich nicht Gegenwart des Geistes genug, um ihn schicklicher Weise sesse seiftes genug, um ihn schicklicher Weise sesse seiftes

Nach einer Pause nehm' ich die Feber abermals zur Hand, meine Bekenntnisse sortzusetzen. Die entschiedene fortdauernde Neigung eines zum Ilingling heranreisenden Knaben wollte mir schmeicheln; da aber siel mir ein, daß es nichts Seltenes sei, in diesem Alter nach älteren Franen sich umzusehen. Fürwahr, es giebt eine geheimnisvolle Neigung jüngerer Männer zu älteren Franen. Sonst, da es mich nicht selbst betras, sachte ich darliber, und wollte boshafter Weise gefunden haben: es sei eine Erinnerung an die Ammen- und Säuglingszärtlichkeit, von der sie sich kaum losgerissen haben. Jetzt ärgert's mich, mir die Sache so zu den den sicht in einer vortheilhaften Stellung. Ach, welch ein Unterschied ist es, ob man sich oder die andern beurtheilt!

## Bwölftes Capitel.

#### Wilhelm an Natalien.

Schon Tage geh' ich umber und kann die Feber anzusetzen mich nicht entschließen; es ist so mancherlei zu sagen, mündlich sügte sich wohl eins ans andere, entwickelte sich auch wohl leicht eins aus dem andern; saß mich daher, den Entsernten, nur mit dem Allgemeinsten beginnen! Es seitet mich doch zuletzt aufs Wunderliche, was ich mitzutheilen habe.

Du hast von dem Isingling gehört, der, am User des Meeres spazierend, einen Auderpstock sand; das Interesse, das er daran nahm, bewog ihn, ein Ruder anzuschaffen, als nothwendig dazu gehörend. Dieß aber war nun auch weiter nichts nitze; er trachtete ernstlich nach einem Kahn und gelangte dazu. Jedoch war Kahn, Ander und Ruderspstock nicht sonderlich fördernd; er verschaffte sich Segelstangen und Segel und so nach und nach, was zur Schnelligkeit und Bequemlichkeit der

Schiffsahrt erforberlich ist. Durch zweckmäßiges Bestreben gelangte er zu größerer Fertigkeit und Geschicklichkeit; bas Glück begünstigt ihn, er sieht sich endlich als Herr und Patron eines größern Fahrzengs, und so steigert sich bas Gelingen, er gewinnt Wohlhaben, Ansehen und Namen unter den Seesahrern.

Indem ich nun dich veranlasse, diese artige Geschichte wieder zu lesen, muß ich bekennen, daß sie nur im weitesten Sinne hierher gehört, jedoch mir den Weg bahnt, dasjenige auszudrücken, was ich vorzutragen habe. Indessen muß ich noch einiges Entferntere durchgehen.

Die Fähigkeiten, die in bem Menschen liegen, laffen fich eintheilen in allgemeine und besondere; bie allgemeinen find anzusehen als gleich: gültig-ruhende Thätigkeiten, bie nach Umständen geweckt und zufällig zu biesem ober jenem 3med bestimmt werben. Die Nachahmungsgabe bes Menschen ift allgemein; er will nachmachen, nachbilben, was er fieht, auch ohne bie minbesten innern und äußern Mittel zum Zwede. Natlirlich ist es baher immer, daß er leisten will, was er leisten sieht; bas Natürlichste jeboch wäre, bag ber Sohn bes Baters Beschäftigung ergriffe. Hier ift alles beisammen: eine vielleicht im Besondern schon angeborne, in ursprünglicher Richtung entschiedene Thätigkeit, sobann eine folgerecht stufenweis fortschreitenbe Uebung und ein entwideltes Talent, bas uns nöthigte, auch alsbann auf bem eingeschlagenen Wege fortzuschreiten, wenn andere Triebe sich in uns entwickeln und uns eine freie Wahl zu einem Geschäft führen bürfte, zu bem uns bie Natur weber Anlage noch Beharrlichkeit verlieben. Im Durchschnitt find baber bie Menschen am gludlichsten, bie ein angebornes, ein Familientalent im häuslichen Kreise auszubilden Gelegenheit finden. Wir haben solche Malerstammbäume gesehen; barunter waren freilich schwache Talente, inbeffen lieferten fie boch etwas Branchbares und vielleicht Befferes, als fie, bei mäßigen Naturfräften, aus eigner Wahl in irgend einem anbern Fache geleistet hatten.

Da dieses aber auch nicht ist, was ich sagen wollte, so muß ich meinen Mittheilungen von irgend einer andern Seite näher zu kommen suchen.

Das ist nun das Traurige der Entfernung von Freunden, daß wir die Mittelglieder, die Hilfsglieder unserer Gedanken, die sich in der Gegenwart so flüchtig wie Blitze wechselseitig entwickeln und durchs weben, nicht in augenblicklicher Verknüpfung und Verbindung vorsühren und vortragen können. Hier also zunächst eine der frühsten Jugendgeschichten.

Wir in einer alten ernsten Stadt erzogenen Kinder hatten die Begriffe von Straßen, Plätzen, von Mauern gesaßt, sodann auch von Wällen, dem Glacis und benachbarten ummauerten Gärten. Uns aber einmal, oder vielmehr sich selbst ins Freie zu sühren, hatten unsere Eltern längst mit Freunden auf dem Lande eine immersort verschobene Partie verabredet. Dringender endlich zum Pfingstseste ward Einladung und Borschlag, denen man nur unter der Bedingung sich sügte: alles so einzuleiten, daß man zu Nacht wieder zu Hause sein könnte; denn anßer seinem längst gewohnten Bette zu schlasen, schien eine Unmöglichseit. Die Freuden des Tags so eng zu concentriren war freilich schwer; zwei Freunde sollten besucht und ihre Ansprücke auf seltene Unterhaltung befriedigt werden; indessen hoffte man mit großer Pünktlichseit alles zu erfüllen.

Am britten Feiertag, mit dem Frühsten, standen alle munter und bereit; der Wagen suhr zur bestimmten Stunde vor; bald hatten wir alles Beschränkende der Straßen, Thore, Brücken und Stadtgräben binter uns gelassen, eine freie, weitausgebreitete Welt that sich vor den Unersahrnen auf. Das durch einen Nachtregen erst erfrischte Grün der Fruchtselber und Wiesen, das mehr oder weniger hellere der eben aufgebrochenen Strauche und Baumknospen, das nach allen Seiten hin blendend sich verbreitende Weiß der Baumblüthe, alles gab uns den Borschmack glücklicher paradiesischer Stunden.

Bu rechter Zeit gelangten wir auf die erste Station bei einem würdigen Geistlichen. Freundlichst empfangen, konnten wir bald gewahr werden, daß die aufgehobene kirchliche Feier den Ruhe und Freiheit suchenden Gemüthern nicht entnommen war. Ich betrachtete den ländlichen Haushalt zum erstenmal mit freudigem Antheil; Pfing und Egge, Wagen und Kaven deuteten auf unmittelbare Benutzung, selbst der widrig anzuschanende Unrath schien das Unentbehrlichste im ganzen Kreise: sorgfältig war er gesammelt und gewissermaßen zierlich ausbeswahrt. Doch dieser auf das Neue und doch Begreisliche gerichtete frische

Blid warb gar balb auf ein Genießbares geheftet; appetitliche Auchen, frische Milch und sonst mancher ländliche Lederbissen ward von uns begierig in Betracht gezogen. Eilig beschäftigten sich nunmehr die Kinder, ben kleinen Hausgarten und die wirthliche Laube verlassend, in dem angränzenden Baumstück ein Geschäft zu volldringen, das eine alte wohlgesinnte Tante ihnen ausgetragen hatte. Sie sollten nämlich so viel Schlüsselblumen als möglich sammeln und solche getreulich mit zur Stadt bringen, indem die haushältische Matrone gar allerlei gesundes Getränk daraus zu bereiten gewohnt war.

Indem wir nun in dieser Beschäftigung auf Wiesen, an Rändern und Zännen hin und wieder liesen, gesellten sich mehrere Kinder des Dorfs zu uns, und der liebliche Duft gesammelter Frühlingsblumen schien immer erquickender und balsamischer zu werden.

Wir hatten nun schon so eine Masse Stengel und Blüthen zusammengebracht, daß wir nicht wußten wo mit hin; man sing jetzt an,
die gelblichen Röhrenkronen auszuzupsen: benn um sie war es benn
eigentlich boch nur zu thun; jeder suchte in sein Hitchen, sein Mützchen möglichst zu sammeln.

Der ältere bieser Anaben jeboch, an Jahren wenig vor mir voraus, ber Sohn bes Fischers, ben bieses Blumengetändel nicht zu freuen ichien, ein Rnabe, ber mich bei seinem erften Auftreten gleich besonbers angezogen hatte, lub mich ein, mit ihm nach bem Fluß zu geben, ber, schon ansehnlich breit, in weniger Entfernung vorbeifloß. Wir setzten uns mit ein paar Angelruthen an eine schattige Stelle, wo im tiefen ruhig klaren Waffer gar manches Fischlein sich bin und ber bewegte. Freundlich wies er mich an, worum es zu thun, wie ber Köber am Angel zu befestigen sei, und es gelang mir einigemal hinter einander, bie kleinsten bieser garten Geschöpfe wiber ihren Willen in bie Luft herauszuschnellen. Als wir nun so zusammen an einander gelehnt beruhigt fagen, ichien er zu langweilen und machte mich auf einen flachen Ries aufmerksam, ber von unserer Seite fich in ben Strom binein er-Da sei bie schönste Gelegenheit zu baben. Er tonne, rief er, enblich aufspringenb, ber Bersuchung nicht wibersteben; und ebe ich mich's versah, war er unten, ausgezogen und im Waffer.

Da er sehr gut schwamm, verließ er balb die seichte Stelle, übergab sich dem Strom und kam bis an mich in dem tieseren Wasser heran; mir war ganz wunderlich zu Muthe geworden. Grashupser tanzten um mich her, Ameisen krabbelten heran, bunte Käser an den

Zweigen, und golbschimmernbe Sonnenjungfern, wie er fie genannt hatte, schwebten und schwankten geisterartig zu meinen Füßen, eben als jener, einen großen Arebs zwischen Wurzeln hervorholend, ihn luftig anheigte, um ihn gleich wieber an ben alten Ort zu bevorftebenbem Fange geschickt zu verbergen. Es war umber so warm und so feucht, man sehnte fich ans ber Sonne in ben Schatten, aus ber Schattenklible hinab ins kühlere Waffer. Da war es benn ihm leicht, mich hinunter ju loden; eine nicht oft wieberholte Einlabung fanb ich unwiberftehlich und war, mit einiger Kurcht vor ben Eltern, wozu fich bie Schen vor bem unbefannten Elemente gesellte, in gang wunberlicher Bewegung. Aber balb auf bem Ries entkleibet, wagt' ich mich sachte ins Wasser, boch nicht tiefer, als es ber leife abhängige Boben erlaubte; hier ließ er mich weilen, entfernte fich in bem tragenben Elemente, tam wieber, und als er sich heraushob, sich aufrichtete, im boberen Sonnenschein fic abzutrodnen, glaubt' ich meine Augen von einer breifachen Sonne geblenbet: so schon mar bie menschliche Gestalt, von ber ich nie einen Begriff gehabt. Er ichien mich mit gleicher Aufmertfamteit zu betrachten. Sonell angekleibet ftanben wir uns noch immer unverhüllt gegen einander; unsere Gemüther zogen fich an; und unter ben feurigsten Riffen sommen wir eine ewige Freundschaft.

Sobann aber eilig, eilig gelangten wir nach Hause, gerabe zur rechten Zeit, als die Gesellschaft ben angenehmsten Fußweg durch Busch und Walb etwa anderthalb Stunden nach der Wohnung des Amtmanns antrat. Mein Freund begleitete mich, wir schienen schon unzertrennlich; als ich aber hälftewegs um Erlaubniß bat, ihn mit in des Amtmanns Bohnung zu nehmen, verweigerte es die Pfarrerin, mit stiller Bemerdung des Unschiedlichen, dagegen gab sie ihm den dringenden Austrag: er solle seinem rücklehrenden Vater ja sagen, sie müsse dei ihrer Nachsausekunst nochwendig schöne Arebse vorsinden, die sie den Gästen als eine Seltenheit nach der Stadt mitgeben wolle. Der Anabe schied, versprach aber mit Hand und Mund, heute Abend an dieser Waldede meiner zu warten.

Die Gesellschaft gelangte nunmehr zum Amthause, wo wir auch einen ländlichen Zustand antrasen, doch höherer Art. Ein durch die Schuld der überthätigen Hausfrau sich verspätendes Mittagessen machte mich nicht ungeduldig, denn der Spaziergang in einem wohlgehaltenen Ziergarten, wohin die Tochter, etwas jünger als ich, mir den Weg besteitend anwies, war mir höchst unterhaltend. Frühlingsblumen aller

Art standen in zierlich gezeichneten Felbern, sie aussüllend oder ihre Ränder schmüdend. Meine Begleiterin war schön, blond, sanstmüthig; wir gingen vertraulich zusammen, saßten uns bald bei der Hand und schienen nichts Besseres zu wünschen. So gingen wir an Tulpenbeeten vorüber, so an gereihten Narcissen und Jonquillen; sie zeigte mir verschiedene Stellen, wo eben die herrlichsten Hacinthenglocken schon absgeblüht hatten. Dagegen war auch für die solgenden Jahreszeiten gersorgt; schon grünten die Büsche der künstigen Ranunkeln und Anesmonen; die auf zahlreiche Nelkenstöcke verwendete Sorgsalt versprach den mannichsaltigsten Flor; näher aber knospete schon die Hoffnung vielblumiger Lilienstengel, gar weislich zwischen Rosen vertheilt. Und wie manche Laube versprach nicht zunächst mit Geisblatt, Jasmin, rebenund rankenartigen Gewächsen zu prangen und zu schatten!

Betracht' ich nach so viel Jahren meinen damaligen Zustand, so scheint er mir wirklich beneidenswerth. Unerwartet, in demselbigen Angenblick, ergriff mich das Vorgefühl von Freundschaft und Liebe. Denn als ich ungern Abschied nahm von dem schönen Kinde, tröstete mich der Gedanke, diese Gefühle meinem jungen Freunde zu eröffnen, zu vertrauen und seiner Theilnahme zugleich mit diesen frischen Empfindungen mich zu freuen.

Und wenn ich hier noch eine Betrachtung anknüpse, so barf ich wohl bekennen: daß im Lause des Lebens mir jenes erste Ansblühen der Außenwelt als die eigentliche Originalnatur vorkam, gegen die alles übrige, was uns nachher zu den Sinnen kommt, nur Copien zu sein scheinen, die bei aller Annäherung an jenes doch des eigentlich ursprünglichen Geistes und Sinnes ermangeln.

Wie müßten wir verzweiseln, das Aeußere so kalt, so leblos zu erblicken, wenn nicht in unserm Innern sich etwas entwickelte, das auf eine ganz andere Weise die Natur verherrlicht, indem es uns selbst in ihr zu verschinen eine schöpferische Kraft erweist!

Es bämmerte schon, als wir uns ber Walbede wieder näherten, wo ber junge Freund meiner zu warten versprochen hatte. Ich strengte bie Sehkraft möglichst an, um seine Gegenwart zu erforschen; als es mir nicht gelingen wollte, lief ich ungebulbig ber langsam schreitenben

Gesellschaft voraus, rannte durchs Gebüsche hin und wieder. Ich rief, ich ängstigte mich; er war nicht zu sehen und antwortete nicht; ich empfand zum erstenmal einen leibenschaftlichen Schmerz, doppelt und vielsach.

Schon entwickelte sich in mir die unmäßige Forberung vertrauslicher Zuneigung, schon war es ein unwiderstehlich Bedürfniß, meinen Geist von dem Bilde jener Blondine durch Plaudern zu befreien, mein Derz von den Gefühlen zu erlösen, die sie in mir aufgeregt hatte. Es war voll, der Mund lispelte schon, um überzustießen; ich tadelte laut den guten Anaben, wegen verletzter Freundschaft, wegen vernachlässigter Zusage.

Balb aber sollten mir schwerere Prüfungen zugebacht sein. ben erften Baufern bes Ortes stürzten Weiber schreienb beraus, beulenbe Kinder folgten, niemand gab Reb' und Antwort. Bon ber einen Seite her um bas Edhaus sahen wir einen Trauerzug herumziehen, er bewegte fich langsam bie lange Strafe bin; es schien wie ein Leichenjug, aber ein vielsacher; bes Tragens und Schleppens war tein Enbe. Das Geschrei bauerte fort, es vermehrte sich, die Menge lief zusammen. Sie find ertrunten, alle sammtlich ertrunten! Der! wer? welcher? Die Mütter, bie ihre Rinber um sich saben, schienen getröftet. Aber ein ernster Mann trat heran und sprach zur Pfarrerin: Unglücklicherweise bin ich zu lange außen geblieben; ertrunken ift Abolph selbfünfe, er wollte sein Bersprechen halten und meins. Der Mann, ber Fischer selbst war es, ging weiter bem Zuge nach; wir standen erschreckt und Da trat ein kleiner Anabe beran, reichte einen Gad bar: hier bie Rrebse, Frau Pfarrerin, und hielt bas Zeichen boch in bie Bobe. Man entfette fich bavor wie vor bem Schäblichsten; man fragte, man forschte und erfuhr so viel: bieser lette Kleine war am User geblieben, er las bie Rrebse auf, bie sie ihm von unten zuwarfen. bann aber nach vielem Fragen und Wieberfragen erfuhr man: Abolph mit zwei verftanbigen Anaben sei unten am und im Waffer bingegangen, zwei andere jüngere haben fich ungebeten bazu gesellt, die burch tein Schelten und Droben abzuhalten gewesen. Nun waren über eine steinige gefährliche Stelle bie ersten fast hinaus, bie letten gleiteten, griffen ju und zerrten immer einer ben anbern hinunter; fo geschah es zuletzt auch bem Borbersten und alle stürzten in bie Tiefe. Abolph, als guter Schwimmer, hätte sich gerettet; alles aber hielt in der Angst sich an ihn, er ward niedergezogen. Dieser Kleine sodann war schreiend ins Dorf gelausen, seinen Sack mit Krebsen sest in den Händen. Mit andern Anfgerusenen eilte der zusällig spät rücklehrende Fischer dorthin; man hatte sie nach und nach herausgezogen, todt gestunden, und nun trug man sie herein.

Der Pfarrherr mit dem Bater gingen bedenklich dem Gemeindehause zu; der volle Mond war ausgegangen und beleuchtete die Psade des Todes; ich solgte leidenschaftlich, man wollte mich nicht einlassen; ich war im schrecklichsten Zustande. Ich umging das Haus und rastete nicht; endlich ersah ich meinen Vortheil und sprang zum offenen Fenster hinein.

In bem großen Saale, wo Bersammlungen aller Art gehalten werben, lagen die Unglückseligen auf Stroh nacht ausgestreckt, glänzend weiße Leiber, auch bei düsterm Lampenschein hervorleuchtend. Ich warf mich auf den größten, auf meinen Freund; ich wüßte nicht von meinem Zustand zu sagen, ich weinte bitterlich und überschwemmte seine breite Brust mit unendlichen Thränen. Ich hatte etwas von Reiben gehört, das in solchem Falle hülsreich sein sollte; ich rieb meine Thränen ein und belog mich mit der Wärme, die ich erregte. In der Berwirrung dacht' ich ihm Athem einzublasen, aber die Persenreihen seiner Zähne waren sest verschlossen; die Lippen, auf denen der Abschiedsluß noch zu ruhen schien, versagten auch das leiseste Zeichen der Erwiederung. An menschlicher Hülse verzweiselnd, wandt' ich mich zum Gebet; ich slehte, ich betete, es war mir, als wenn ich in diesem Augenblick Wunder thun müßte, die noch inwohnende Seele hervorzurusen, die noch in der Rähe schwebende wieder hineinzusocken.

Man riß mich weg; weinenb, schluchzend saß ich im Wagen und vernahm kaum, was die Eltern sagten: unsere Mutter, was ich nachber so oft wiederholen hörte, hatte sich in den Willen Gottes ergeben. Ich war indessen eingeschlasen, und erwachte verdistert am späten Morgen in einem räthselhaften verwirrten Zustande.

Als ich mich aber zum Frühstild begab, sand ich Mutter, Tante und Köchin in wichtiger Berathung. Die Krebse sollten nicht gesotten, nicht auf den Tisch gebracht werden; ber Bater wollte eine so unmittelbare Erinnerung an das nächstwergangene Unglück nicht erdulden. Die Tante schien sich dieser seltenen Geschöpse eifrigst bemächtigen zu wollen, schalt aber nebenher auf mich, daß wir die Schlüsselblumen mitzubringen verssäumt; doch schien sie sich bald hierüber zu beruhigen, als man jene

lebhaft burch einander kriechenden Mißgestalten ihr zu beliebiger Berstügung übergab, worauf sie denn beren weitere Behandlung mit der Köchin verabredete.

Um aber bie Bebeutung biefer Scene klar zu machen, muß ich von bem Charakter und bem Wesen bieser Frau bas Rähere vermelben: Die Eigenschaften, von benen sie beherrscht wurde, konnte man, sittlich be= trachtet, keineswegs rühmen; und boch brachten fie, bürgerlich und politisch angesehen, manche gute Wirkung hervor. Sie war im eigentlichen Sinne gelbgeizig, benn es bauerte fie jeber baare Pfennig, ben fie aus der hand geben sollte, und sah sich überall für ihre Bedürfnisse nach Surcogaten um, welche man umsonst, burch Tausch ober irgend eine Weise beischaffen konnte. So waren die Schlüsselblumen zum Thee bestimmt, ben sie für gestünder hielt als irgend einen dinesischen. Gott habe einem jeben Land bas Nothwendige verliehen, es sei nun zur Nahrung, zur Würze, zur Arzenei; man brauche sich beghalb nicht an frembe Länder zu wenden. Go besorgte sie in einem kleinen Garten alles, was nach ihrem Sinn die Speisen schmachaft mache und Kranken zuträglich ware: fie befuchte feinen fremben Garten, ohne bergleichen von ba mitzubringen.

Diese Gesinnung, und was barans solgte, konnte man ihr sehr gerne zugeben, ba ihre emsig gesammelte Baarschaft ber Familie doch endlich zu Gute kommen sollte; auch wußten Bater und Mutter hierin durchaus ihr nachzugeben und förberlich zu sein.

Eine andere Leidenschaft jedoch, eine thätige, die sich unermübet geschäftig hervorthat, war der Stolz, sür eine bedeutende einflußreiche Berson gehalten zu werden. Und sie hatte sürwahr diesen Ruhm sich berdient und erreicht; benn die sonst unnützen, sogar oft schädlichen unter Frauen obwaltenden Klatschereien wußte sie zu ihrem Bortheil anzuswenden. Alles, was in der Stadt vorging, und daher auch das Innere der Familien, war ihr genau bekannt, und es ereignete sich nicht leicht ein zweiselhafter Fall, in den sie sich nicht zu mischen gewußt hätte, welches ihr um desto mehr gelang, als sie immer nur zu nutzen trachstete, dadurch aber ihren Ruhm und guten Namen zu steigern wußte. Manche Heirath hatte sie geschlossen, wobei wenigstens der eine Theil vielleicht zusrieden blied. Was sie aber am meisten beschäftigte, war das Fördern und Befördern solcher Personen, die ein Amt, eine Anskellung suchten, wodurch sie sinch denn wirklich eine große Anzahl Slienten erwarb, deren Sinsluß sie dann wieder zu benutzen wußte.

Als Wittwe eines nicht unbebeutenden Beamten, eines rechtlichen strengen Mannes, hatte sie benn boch gelernt, wie man diejenigen durch Kleinigkeiten gewinnt, benen man durch bebeutendes Anerbieten nicht beikommen kann.

Um aber ohne fernere Weitläusigkeit aus bem betretenen Psabe zu bleiben, sei zunächst bemerkt, daß sie auf einen Mann, der eine wichtige Stelle bekleidete, sich großen Einsluß zu verschaffen gewußt. Er war geizig gleich ihr, und zu seinem Unglück eben so speiselustig und genäschig. Ihm also unter irgend einem Vorwande ein schmachaftes Gericht auf die Tasel zu bringen, blieb ihre erste Sorge. Sein Gewissen war nicht das zarteste, aber auch sein Muth, seine Verwegenheit mußte in Anspruch genommen werden, wenn er in bedenklichen Fällen den Widerstand seiner Collegen überwinden und die Stimme der Psiicht, die siem entgegensetzen, übertäuben sollte.

Nun war gerade der Fall, daß sie einen Unwürdigen begünstigte; sie hatte das Möglichste gethan, ihn einzuschieben; die Angelegenheit hatte für sie eine günstige Wendung genommen, und nun kamen ihr die Krebse, dergleichen man freilich selten gesehen, glücklicherweise zu Statten. Sie sollten sorgfältig gesüttert und nach und nach dem hohen Gönner, der gewöhnlich ganz allein sehr kärglich speiste, auf die Tasel gebracht werden.

Uebrigens gab ber unglischliche Borfall zu manchen Gesprächen und geselligen Bewegungen Anlaß. Mein Bater war jener Zeit einer ber ersten, ber seine Betrachtung, seine Sorge über die Familie, über die Stadt hinaus zu erstrecken durch einen allgemein wohlwollenden Geist getrieben war. Die großen Hindernisse, welche der Einimpsung der Blattern ansangs entgegen standen, zu beseitigen, war er mit verständigen Aerzten und Polizeiverwandten bemüht. Größere Sorgsalt in den Hospitälern, menschlichere Behandlung der Gesangenen, und was sich hieran serner schließen mag, machte das Geschäft wo nicht seines Lebens, doch seines Lesens und Nachdenkens; wie er denn auch seine Ueberzeugung überall aussprach und dadurch manches Gute bewirkte.

Er sah die bürgerliche Gesellschaft, welcher Staatssorm sie auch untergeordnet wäre, als einen Naturzustand an, der sein Butes und sein Böses habe, seine gewöhnlichen Lebensläuse, abwechselnd reiche und kimmerliche Jahre, nicht weniger zusällig und unregelmäßig Hagelschlag, Wassersluthen und Brandschäben; das Gute sei zu ergreisen und zu nutzen, das Böse abzuwenden oder zu ertragen; nichts aber, meinte er.

sei wünschenswerther als die Verbreitung des allgemeinen guten Willens, unabhängig von jeder andern Bedingung.

In Gesolg einer solchen Gemüthsart mußte er nun bestimmt werben, eine schon früher angeregte, wohlthätige Angelegenheit wieder zur Sprache zu bringen; es war die Wiederbelebung der sür todt Gehaltenen, auf welche Weise sich auch die äußern Zeichen des Lebens möchten verloren haben. Bei solchen Gesprächen erhorchte ich mir nun, daß man bei jenen Kindern das Umgekehrte versucht und angewendet, ja sie gewissermaßen erst ermordet; serner hielt man dasür, daß durch einen Aberlaß vielleicht ihnen allen wäre zu helsen gewesen. In meinem jugendlichen Eiser nahm ich mir daher im Stillen vor, ich wollte keine Gelegenheit versäumen, alles zu lernen, was in solchem Falle nöthig wäre, besonders das Aberlassen, und was dergleichen Dinge mehr waren.

Allein wie balb nahm mich ber gewöhnliche Tag mit sich fort! Das Bebürsniß nach Freundschaft und Liebe war aufgeregt; überall schaut' ich mich um, es zu befriedigen. Indessen ward Sinnlichkeit, Einbilsbungskraft und Geist durch das Theater übermäßig beschäftigt; wie weit ich hier geführt und verführt worden, darf ich nicht wiederholen.

Wenn ich nun aber nach bieser umständlichen Erzählung zu bekennen habe, daß ich noch immer nicht ans Ziel meiner Absicht gelangt
sei, und daß ich nur durch einen Umweg dahin zu gelangen hoffen
dars, was soll ich da sagen! wie kann ich mich entschuldigen! Allenfalls
hätte ich solgendes vorzubringen: Wenn es dem Humoristen erlaubt ist,
das Hundertste ins Tausendste durcheinander zu wersen, wenn er kecklich
seinem Leser überläßt, das, was allenfalls daraus zu nehmen sei, in
halber Bedeutung endlich auszusinden, sollte es dem Verständigen, dem
Bernünstigen nicht zustehen, auf eine seltsam scheinende Weise rings umher nach vielen Punkten hinzuwirken, damit man sie in Einem Brennpunkte zusetzt abgespiegelt und zusammengesaßt erkenne, einsehen serne,
wie die verschiedensten Einwirkungen den Menschen umringend zu einem
Entschluß treiben, den er auf keine andere Weise, weder aus innerm
Trieb, noch äußerem Anlaß, hätte ergreisen können?

Bei dem Mannichfaltigen, was mir noch zu sagen übrig bleibt, habe ich die Wahl, was ich zuerst vornehmen will; aber auch dieß ist gleichgültig, du mußt dich eben in Geduld fassen, lesen und weiter lesen; zuletzt wird denn doch auf einmal hervorspringen und dir ganz

3

natürlich scheinen, was, mit Einem Worte ausgesprochen, dir höchst seltsam vorgekommen wäre, und zwar auf einen Grad, daß du nachher diesen Einleitungen in Form von Erklärungen kanm einen Augenblick hättest schenken mögen.

Um nun aber einigermaßen in die Richte zu kommen, will ich mich wieber nach jenem Auberpflod umseben und eines Gesprächs gebenten, bas ich mit unserem geprüften Frennde, Jarno, ben ich unter bem Namen Montan im Gebirge fanb, ju gang befonberer Erwedung eigner Gefühle zufällig zu führen veranlaßt warb. Die Angelegenheiten unseres Lebens haben einen geheimnißvollen Bang, ber fich nicht berechnen läßt. Du erinnerst bich gewiß jenes Besteds, bas euer tiichtiger Bunbarzt hervorzog, als bu bich mir, wie ich verwundet im Walbe hingestredt lag, hülfreich nabertest? Es leuchtete mir bamals bergestalt in bie Augen und machte einen so tiefen Einbruck, bag ich ganz entzückt war, als ich nach Jahren es in ben Bänben eines Jüngeren wieberfanb. Dieser legte keinen besondern Werth barauf; die Instrumente sämmtlich hatten sich in neuerer Zeit verbeffert und waren zwedmäßiger eingerichtet, und ich erlangte jenes um besto eber, als ihm bie Anschaffung eines neuen baburch erleichtert wurde. Nun führte ich es immer mit mir, freilich zu keinem Gebrauch, aber besto sicherer zu tröstlicher Erinnerung: es war Zeuge des Augenblicks, wo mein Gluck begann, zu bem ich erft burch großen Umweg gelangen sollte.

Zusällig sah es Jarno, als wir bei bem Köhler übernachteten, ber es alsobald erkannte, und auf meine Erklärung erwiederte: Ich habe nichts dagegen, sprach er, daß man sich einen solchen Fetisch ausstellt, zur Erinnerung an manches unerwartete Gute, an bedeutende Folgen eines gleichgültigen Umstandes; es hebt uns empor als etwas, das auf ein Unbegreisliches deutet, erquickt uns in Berlegenheiten und ermuthigt unsere Hoffnungen; aber schöner wäre es, wenn du dich durch jene Werkzeuge hättest anreizen lassen, auch ihren Gebrauch zu verstehen und dassenige zu leisten, was sie stumm von dir sordern.

Laß mich bekennen, versetzte ich barauf, daß mir dieß hundertmal eingesallen ist; es regte sich in mir eine innere Stimme, die mich meinen eigentlichen Beruf hieran erkennen ließ. Ich erzählte ihm hierauf die Geschichte der ertrunkenen Knaben, und wie ich damals gehört, ihnen wäre zu helsen gewesen, wenn man ihnen zur Aber gelassen hätte; ich nahm mir vor es zu lernen, doch jede Stunde löschte den Borsat aus.

UNIVERSITY 2

So ergreif' ihn jetzt, versetzte jener; ich sehe dich schon so lange mit Angelegenheiten beschäftigt, die des Menschen Geist, Gemüth, Herz, und wie man das alles nennt, betreffen und sich darauf beziehen; allein was hast du dabei für dich und andere gewonnen? Seelenleiden, in die wir durch Unglick oder eigne Fehler gerathen, sie zu heilen vermag der Berstand nichts, die Bernunft wenig, die Zeit viel, entschlossene Thätigkeit hingegen alles. Hier wirkt jeder mit und auf sich selbst; das hast du an dir, hast es an andern ersahren.

Mit heftigen und bittern Worten, wie er gewohnt ist, setzte er mir zu und sagte manches Harte, das ich nicht wiederholen mag. Es sei nichts der Mühe werth, schloß er endlich, zu lernen und zu leisten, als dem Gesunden zu helsen, wenn er durch irgend einen Zusall verletzt sei; durch einsichtige Behandlung stelle sich die Natur leicht wieder her, die Kranken müsse man den Aerzten überlassen, niemand aber bedürse eines Wundarztes mehr als der Gesunde. In der Stille des Landlebens, im engsten Kreis der Familie sei er eben so willsommen als in und nach dem Getilmmel der Schlacht; in den süßesten Angenblicken wie in den bittersten und gräßlichsten; überall walte das böse Geschick grimmiger als der Tod, und eben so rücksichtslos, ja noch auf eine schmählichere, Luft und Leben verletzende Weise.

Du kennst ihn und benkst ohne Anstrengung, daß er mich so wenig als die Welt schonte. Am stärkten aber lehnte er sich auf das Argument, das er im Namen der großen Gesellschaft gegen mich wendete. Narrenpossen, sagte er, sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Daß ein Mensch etwas ganz entschieden verstehe, vorzüglich leiste, wie nicht leicht ein anderer in der nächsten Umgebung, darauf kommt es an, und besonders in unserm Berbande spricht es sich von selbst aus. Du bist gerade in einem Alter, wo man sich mit Berstande etwas vorsetzt, mit Einsicht das Borliegende beurtheilt, es von der rechten Seite angreist, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auf den rechten Zweck hinsenkt.

Was soll ich nun weiter sortsahren auszusprechen, was sich von selbst versteht! Er machte mir beutlich, daß ich Dispensation von dem so wunderlich gebotenen unsteten Leben erhalten könne; es werde jedoch schwer sein, es sür mich zu erlangen. Du bist von der Menschenart, sprach er, die sich leicht an einen Ort, nicht leicht an eine Bestimmung gewöhnen. Allen solchen wird die unstete Lebensart vorgeschrieben,

bamit sie vielleicht zu einer sichern Lebensweise gelangen. Willst du dich ernstlich dem göttlichsten aller Geschäfte widmen, ohne Wunder zu heilen und ohne Worte Wunder zu thun, so verwende ich mich für dich. So sprach er hastig und fügte hinzu, was seine Beredsamkeit noch alles sür gewaltige Gründe vorzubringen wußte.

Händlich ersahren, wie ich die Erlaubniß, an bestimmten Orten mich länger aushalten zu dürfen, benutzt habe, wie ich in das Geschäft, worzu ich immer eine stille Neigung empfunden, mich gar bald zu sügen, mich darin auszubilden wußte. Genug, bei dem großen Unternehmen, dem ihr entgegen geht, werd' ich als ein nützliches, als ein nöthiges Glied der Gesellschaft erscheinen und euren Wegen mit einer gewissen Sicherheit mich auschließen; mit einigem Stolze: denn es ist ein löbelicher Stolz, eurer werth zu sein.

# Drittes Buch.

# Erftes Capitel.

Hach allem biesem, und was baraus erfolgen mochte, war nun Wilhelms erftes Anliegen, sich ben Verbündeten wieder zu nähern und mit irgend einer Abtheilung berselben irgendwo zusammenzutreffen. Er zog baher sein Täfelchen zu Rath und begab fich auf ben Weg, ber ihn vor andern ans Ziel zu führen versprach. Weil er aber ben günstigsten Punkt zu erreichen quer burchs Land geben mußte, so sah er sich genöthigt, die Reise zu Fuße zu machen und bas Gepack hinter sich ber tragen zu lassen. Für seinen Gang aber ward er auf jebem Schritte michlich belohnt, indem er unerwartet ganz allerliebste Gegenben antraf; es waren solche, wie sie bas lette Gebirg gegen bie Fläche zu bilbet, bebuschte Hügel, die sanften Abhänge haushälterisch benutzt, alle Flächen griin, nirgends etwas Steiles, Unfruchtbares und Ungepflügtes zu sehen. Inn gelangte er jum Bauptthale, worein bie Seitenwasser fich ergossen; and bieses war sorgfältig gebaut, anmuthig übersehbar; schlanke Bäume begeichneten bie Krümmung bes burchziehenben Flusses und einströmenber Bache: und als er die Charte, seinen Wegweiser, vornahm, sah er zu seiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade burch= ionitt, und er fich also vorerft wenigstens auf rechtem Weg befinde.

Ein altes, wohlerhaltenes, zu verschiedenen Zeiten erneuertes Schloß zeigte sich aus einem bebuschten Higel; am Fuße desselben zog ein heiterer Flecken sich hin mit vorstehendem, in die Augen sallendem Wirthshaus; auf letzteres ging er zu, und ward zwar freundlich von dem Wirth empfangen, jedoch mit Entschuldigung, daß man ihn ohne Erlaubniß einer Gesellschaft nicht aufnehmen könne, die den ganzen Gasthof auf einige Zeit gemiethet habe; deswegen er alle Gäste in die ältere, weiter hinausliegende Herberge verweisen müsse. Nach einer

kurzen Unterredung schien der Mann sich zu bedenken und fagte: Zwar sindet sich jetzt niemand im Hause; doch es ist eben Sonnabend, und der Bogt kann nicht lange ausbleiben, der wöchentlich alle Rechnungen berichtigt und seine Bestellungen für das Nächste macht. Wahrlich, es ist eine schickliche Ordnung unter diesen Männern und eine Lust, mit ihnen zu verkehren, ob sie gleich genau sind; denn man hat zwar keinen großen, aber einen sichern Gewinn. Er hieß darauf den neuen Gast in dem obern großen Vorsaal sich gedulden und, was serner sich erseignen möchte, abwarten.

hier fand nun ber herantretenbe einen weiten fanbern Raum, außer Bänken und Tischen völlig leer; besto mehr verwunderte er sich, eine große Tafel über einer Thure angebracht zu seben, worauf bie Worte in golbnen Buchstaben zu lesen waren: Ubi homines sunt modi sunt, welches wir beutsch erklären, bag ba, wo Menschen in Gesellschaft zusammen treten, sogleich bie Art und Beise, wie sie zusammen sein und bleiben mögen, fich ausbilbe. Diefer Spruch gab unferm Banberer zu benten; er nahm ihn als gute Borbebeutung, indem er bas hier befräftigt fand, was er mehrmals in seinem Leben als vernünftig und förbersam erkannt batte. Es bauerte nicht lange, so erschien ber Bogt, welcher, von bem Wirthe vorbereitet, nach einer kurzen Unterredung und teinem sonberlichen Aussorschen ihn unter folgenden Bebingungen aufnahm: brei Tage zu bleiben, an allem, was vorgeben möchte, ruhig Theil zu nehmen, und es geschehe, was wolle, nicht nach ber Urfache zu fragen, so wenig als beim Abschieb nach ber Zeche. Das alles mußte ber Reisenbe sich gefallen laffen, weil ber Beauftragte in feinem Buntte nachgeben tonnte.

Eben wollte ber Bogt sich entfernen, als ein Gesang die Treppe herauf scholl; zwei hübsche junge Männer kamen singend heran, denen jener durch ein einsaches Zeichen zu verstehen gab, der Gast sei aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend, begrüßten sie ihn frenndslich, duettirten gar aumuthig, und man konnte sehr leicht bemerku, daß sie völlig eingesibt und ihrer Kunst Meister seien. Als Wishelm die ausmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lied bei seinen Fuswanderungen einsalle und das er so vor sich hin singe? Mir ist zwar von der Natur, versetzte Wilhelm, eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzussüssern, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Tact bewege und zugleich leise Töne zu

vernehmen glaube, wodurch benn irgend ein Lieb begleitet wird, bas sich mir auf eine ober die andere Beise gefällig vergegenwärtigt.

Erinnert ihr euch eines solchen, so schreibt es uns auf, sagten jene; wir wollen sehen, ob wir euren fingenben Dämon zu begleiten wissen; er nahm hierauf ein Blatt aus seiner Schreibtafel und übergab ihnen solgenbes:

Bon bem Berge zu ben Hügeln, Niederab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang; Auch dem unbedingten Triebe Folget Freude, solget Rath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und bein Leben sei die That!

Rach turgem Bebenken ertoute sogleich ein frendiger, bem Wanberschritt angemeffener Zweigefang, ber, bei Wieberholung und Berfdranfung immer fortschreitenb, ben Hörenben mit hinriß; er war im Zweifel, ob bieg feine eigne Melobie, sein früheres Thema, ober ob fie jest erft fo angepaßt fei, bag teine andere Bewegung bentbar mare. Die Sänger hatten sich eine Zeit lang auf biese Beise vergnüglich ergangen, als zwei tilchtige Bursche berantraten, bie man an ihren Attributen sogleich fikr Maurer anerkannte, zwei aber, bie ihnen folgten, für Zimmerkente halten mußte. Diefe viere, ihr Handwerkszeug sachte nieberlegend, horchten bem Gesang und fielen balb gar ficher und entichieben in benfelben mit ein, so bag eine vollständige Wanbergefellschaft über Berg und Thal bem Gefühl babin zu schreiten schien, und Bilhelm glaubte nie etwas so Anmuthiges, Herz und Sinn Erhebenbes vernommen zu haben. Diefer Genuß jedoch sollte noch erhöht und bis zum Letzten gesteigert werben, als eine riesenhafte Figur, bie Treppe beranf fleigenb, einen ftarten festen Tritt mit bem besten Willen taum ju mäßigen im Stanbe war. Ein schwer bepacttes Reff fette er fogleich in bie Ede, sich aber auf eine Bant nieber, bie zu trachen anfing, worliber bie andern lachten, ohne jedoch aus ihrem Gefang zu fallen. Sehr überrascht aber fand sich Wilhelm, als mit einer ungebeuren Bafftimme biefes Enakstind gleichfalls einzufallen begann. Saal schlitterte, und bebeutenb war es, bag er ben Refrain an seinem Theile sogleich verändert und zwar bergestalt sang:

## Du im Leben nichts verschiebe; Sei bein Leben That um That!

Ferner konnte man denn auch gar bald bemerken, daß er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die übrigen nöthige, sich ihm zu sügen. Als man zuletzt geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die andern vor, als wenn er getrachtet habe, sie irre zu machen. Keineswegs, rief er aus, ihr seid es, die ihr mich irre zu machen gedenkt; aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sein muß, wenn ich mit meiner Blirde bergauf, bergab schreite, und doch zuletzt zur bestimmten Stunde eintreffen und euch befriedigen soll.

Einer nach bem andern ging nunmehr zu dem Bogt hinein, und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechnung angesehen sei, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwisschenzeit kamen ein Paar muntere schöne Knaben, eine Tasel in der Geschwindigkeit zu bereiten, mäßig mit Speise und Wein zu besetzen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Knaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen stehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ähnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherzaus Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gespräch ber Handwerker mit dem Bogt belehrte den Gast hierüber auss klarste. Die vier tlichtigen jungen Leute waren in der Nähe thätig, wo ein gewaltsamer Brand die anmuthigste Landstadt in Asche gelegt hatte; nicht weniger hörte man, daß der wackere Bogt mit Anschaffung des Holzes und sonstiger Baumaterialien beschäftigt sei, welches dem Gast um so räthselhafter vorkam, als sämmtliche Männer hier nicht wie Einheimische, sondern wie Borüberwandernde sich in allem librigen ankindigten. Zum Schlusse der Tasel holte St. Christoph, so nannten sie den Riesen, ein beseitigtes gutes Glas Wein zum Schlastrunk, und ein heiterer Gesang hielt noch einige Zeit die Gesellschaft sür das Ohr zusammen, die dem Blick bereits auseinander gegangen war; worauf denn Wilhelm in ein Zimmer geführt wurde von der anmuthigsten Lage. Der Bollmond, eine reiche Flur beleuchtend, war schon herauf und weckte ähnliche und gleiche Erinnerungen in dem Busen unseres Wanderers. Die Geister aller lieben Freunde zogen

bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bild so lebendig, daß er ihn unmittelbar vor sich zu sehen glaubte. Dieß alles gab ihm ein inniges Behagen zur nächtlichen Ruhe, als er durch den wunderslichten Laut beinahe erschreckt wäre. Es klang aus der Ferne her, und doch schien es im Hause selbst zu sein; denn das Haus zitterte manchmal und die Balken dröhnten, wenn der Ton zu seiner größten Kraft sieg. Wilhelm, der sonst ein zartes Ohr hatte, alle Töne zu unterscheiden, konnte doch sich sitr nichts bestimmen; er verglich es dem Schnarten einer großen Orgelpseise, die vor lauter Umsang keinen entschiedenen Ton von sich giebt. Ob dieses Nachtschrecken gegen Morgen nachließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran gewöhnt, nicht mehr dasür empsindlich war, ist schwer auszumitteln; genug, er schlief ein, und ward von der ausgehenden Sonne anmuthig erweckt.

Kaum hatte ihm einer ber bienenden Knaben das Frühstlick gesbracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische bemerkt hatte, ohne über beren Eigenschaften klar zu werden. Es war ein wohlgesbauter, breitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräth als Barbier ankündigte, und sich bereitete, Wilhelmen diesen so erwünschten Dienst zu leisten. Uebrigens schwieg er still, und das Geschäft war mit sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er irgend einen kaut von sich gegeben hätte. Wilhelm begann daher und sprach: Eure Kunst versteht ihr meisterlich, und ich wüßte nicht, daß ich ein zarteres Messer jemals an meinen Wangen gesühlt hätte; zugleich scheint ihr aber die Gesehe der Gesellschaft genau zu beobachten.

Schalkhaft lächelnb, ben Finger auf ben Mund legenb, schlich ber Schweigsame zur Thüre hinaus. Wahrlich! rief ihm Wilhelm nach, ihr seib jener Rothmantel, wo nicht selbst, boch wenigstens gewiß ein Abkömmling; es ist euer Glück, daß ihr ben Gegendienst von mir nicht verlangen wollt: ihr würdet euch dabei schlecht befunden haben.

Kanm hatte dieser wunderliche Mann sich entsernt, als der bekannte Bogt hereintrat, zur Tasel sür diesen Mittag eine Einladung ausrichtend, welche gleichfalls ziemlich seltsam klang: das Band, so sagte der Einladende ausdrücklich, heiße den Fremden willkommen, beruse densselben zum Mittagsmahle und freue sich der Hosstung, mit ihm in ein näheres Berhältniß zu treten. Man erkundigte sich serner nach dem Besinden des Gastes und wie er mit der Bewirthung zusrieden set; der denn von allem, was ihm begegnet war, nur mit Lob sprechen konnte. Freilich hätte er sich gern bei diesem Manne, wie vorher bei kem

schweigsamen Barbier, nach bem entsetzlichen Ton erkundigt, ber ihn biese Nacht, wo nicht geängstigt, doch beunruhigt hatte; seines Angelöhnisses jedoch eingedenk, enthielt er sich jeder Frage und hoffte, ohne zudringlich zu sein, aus Neigung der Gesellschaft oder zufällig nach seinen Wünschen belehrt zu werden.

Als ber Freund sich allein befand, bachte er über die wunderliche Person erst nach, die ihn hatte einladen lassen, und wußte nicht recht, was er daraus machen sollte. Einen oder mehrere Borgesetzte durch ein Neutrum auzukündigen, kam ihm allzubedenklich vor. Uebrigens war es so still um ihn her, daß er nie einen stilleren Sonntag erlebt zu haben glaubte; er verließ das Haus, vernahm aber ein Glodengeslänte und ging nach dem Städtchen zu. Die Messe war eben geendigt, und unter den sich herausdrängenden Einwohnern und Landleuten erblickte er drei Bekannte von gestern, einen Zimmergesellen, einen Mausrer und einen Anaben. Später bemerkte er unter den protesiantischen Gottesverehrern gerade die drei andern. Wie die übrigen ihrer Andacht psiegen mochten, ward nicht bekannt; so viel aber getrante er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religionssreiheit obwalte.

In Mittag kam bemselben am Schloßthore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei Hallen in einen großen Borsaal zu führen, wo er ihn niedersitzen hieß. Biele Personen gingen vorbei, in einen anstoßenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren barunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten den Bogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten aufstel, war, daß er nur Handwerker zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, die er allenfalls sür Kanzleiverwandte gehalten hätte.

Als nun keine neuen Gäste weiter zubrangen, sithrte ber Bogt unsern Freund durch die stattliche Psorte in einen weitläusigen Saal; bort war eine unübersehdare Tasel gedeckt, an deren unterem Ende er vorbei gesührt wurde, nach oben zu, wo er drei Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Rähe trat und Lenardo, kaum noch erkannt, ihm um den Hals siel. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zweiter Wilhelmen gleichfalls seurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Nataliens Bruder, zu erkennen gab. Das Entzücken der Freunde verbreitete sich über alle Gegenwärtigen; ein Freudzieden

und Segensruf erscholl die ganze Tafel her. Auf einmal aber, als man sich gesetzt, ward alles still, und das Gastmahl mit einer gewissen Feierlichkeit aufgetragen und eingenommen.

Gegen Ende der Tafel gab Lenardo ein Zeichen: zwei Sänger standen auf, und Wilhelm verwunderte sich sehr, sein gestriges Lied wiederholt zu hören, das wir, der nächsten Folge wegen, hier wieder einzurücken für nöthig finden.

Bon bem Berge zu ben Hügeln, Nieberab das Thal entlang, Da erklingt es wie von Flügeln, Da bewegt sich's wie Gesang. Und dem unbedingten Triebe Folget Freude, folget Nath; Und dein Streben, sei's in Liebe, Und bein Leben sei die That!

Kaum hatte bieser Zwiegesang, von einem gefällig mäßigen Chor begleitet, sich zum Ende geneigt, als gegenüber sich zwei andere Sänger ungestim erhuben, welche mit ernster Heftigkeit das Lied mehr umkehrten als fortsetzten, zur Verwunderung des Ankömmlings aber sich also vernehmen ließen:

Denn die Bande sind zerrissen, Das Bertrauen ist verletzt; Kann ich sagen, kann ich wissen, Welchem Zufall ausgesetzt, Ich nun scheiben, ich nun wandern, Wie die Wittwe trauervoll, Statt dem einen, mit dem andern Fort und sort mich wenden soll!

Der Chor, in diese Strophe einfallend, ward immer zahlreicher, immer mächtiger, und doch konnte man die Stimme des heiligen Christoph, vom untern Ende der Tasel her, gar bald unterscheiben. Beinahe surchtbar schwoll zuletzt die Trauer; ein unmuthiger Muth brachte, bei Gewandtheit der Sänger, etwas Fugenhastes in das Ganze, daß es unserm Freunde wie schauberhaft aufsiel. Wirklich schienen alle völlig gleichen Sinnes zu sein und ihr eignes Schicksal eben kurz vor dem Ausbruche zu betrauern. Die wundersamsten Wiederholungen, das

öftere Wieberaufleben eines beinahe ermattenben Gefanges ichien zuleht bem Banbe selbst gefährlich; Lenardo stand auf, und alle setzten sich sogleich nieber, ben Homnus unterbrechenb. Jener begann mit freundlichen Worten: Zwar kann ich euch nicht tabeln, daß ihr euch bas Schicffal, bas uns allen bevorsteht, immer vergegenwärtigt, um ju bemselben jebe Stunde bereit zu sein. Daben boch lebensmilbe, bejahrte Männer ben Ihrigen zugerufen: gebente zu sterben! so burfen wir lebenslustige jüngere wohl uns immerfort ermuntern und ermahnen mit ben heitern Worten: gebenke zu manbern! Dabei ist aber wohlgethan, mit Mag und Beiterkeit beffen zu erwähnen, was man entweber Ihr wißt willig unternimmt, ober wozu man fich genöthigt glaubt. am besten, was unter uns fest steht und was beweglich ist; gebt uns bieß auch in erfreulichen aufmunternden Tönen zu genießen, worauf benn bieses Abschiedsglas für bießmal gebracht sei! Er leerte sobann seinen Becher und sette fich nieber; bie vier Ganger ftanben sogleich auf und begannen in abgeleiteten, fich anschließenben Tonen:

> Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei bem wieberholenden Chorgesange stand Lenardo auf und mit ihm alle; sein Wink setze die ganze Tischgesellschaft in singende Bewegung; die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer heiterer und freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus, als die Gesellschaft, in den terrassirten Schloßgärten versammelt, von hier aus das geräumige Thal übersah, in dessen Fülle und Anmuth man sich wohl gern versoren hätte. Indessen die Menge sich nach Belieden hier und dorthin zerstreute, machte man Wilhelmen mit dem dritten Borsitzenden bekannt. Es war der Amtmann, der das grässiche, zwischen mehreren Standes-herrschaften liegende Schloß dieser Gesellschaft, so lange sie hier zu versweilen sür gut sände, einzuräumen und ihr vielsache Bortheile zu verschaften gewußt, dagegen aber auch, als ein kluger Mann, die Anwesen-

beit so seltener Gäste zu nutzen verstand. Denn indem er für billige Preise seine Fruchtböben aufthat, und was sonst noch zu Nahrung und Nothdurft erforderlich wäre, zu verschaffen wußte, so wurden bei solcher Gelegenheit längst vernachlässigte Dachreiben umgelegt, Dachstühle herzgestellt, Mauern untersahren, Planken gerichtet und andere Mängel auf den Grad gehoben, daß ein längst vernachlässigtes, in Bersall gerathenes Besitzthum verblübender Familien den frohen Anblick einer lebendig benutzten Wohnlichkeit gewährte und das Zeugniß gab: Leben schaffe leben, und wer andern nützlich sei, auch sie ihm zu nutzen in die Nothewendigkeit versetze.

# Bweites Capitel.

#### Berfilie an Wilhelm.

Mein Zustand kommt mir vor wie ein Trauerspiel des Alsteri; da die Vertrauten völlig ermangeln, so muß zuletzt alles in Monologen verhandelt werden; und sürwahr, eine Correspondenz mit Ihnen ist einem Monolog vollkommen gleich; denn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unsre Splben nur oberstächlich auf, um sie versballen zu lassen. Haben Sie auch nur ein einzigmal etwas erwiedert, worauf man wieder hätte erwiedern können? Parirend, ablehnend sind Ihre Briese! Indem ich ausstehe, Ihnen entgegen zu treten, so weisen Sie mich wieder auf den Sessel zurück.

Borstehendes war schon einige Tage geschrieben; nun sindet sich ein neuer Drang und Gelegenheit, Gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; bort sindet Sie's ober man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag, lautet meine Rebe bahin, daß, wenn Sie nach diessem gelesenen Blatt nicht gleich vom Sitze ausspringen und als frommer Wanderer sich eilig bei mir einstellen, so erklär' ich Sie für den männlichsten aller Männer, d. h. dem die liebenswürdigste aller Eigensschaften unsers Geschlechts abgeht; ich verstehe darunter die Neugierde, die mich eben in dem Augenblick auf das entschiedenste quält.

Kurz und gut! Zu Ihrem Prachtfästchen ist das Schlisselchen gesunden; das darf aber niemand wissen als ich und Sie. Wie es in meine Hände gekommen, vernehmen Sie nun! Bor einigen Tagen empfängt unser Gerichtshalter eine Aussertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe sich zu der und der Zeit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verlibt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jack einsgebüßt habe.

Wie dieser Schelm nun bezeichnet war, blieb kein Zweisel übrig, es sei jener Fitz, von dem Felix so viel zu erzählen wußte, und den er sich so oft als Spielkameraden zurückwünschte.

Nun erbat sich jene Stelle bie benannte Kleidung, wenn sie noch vorhanden wäre, weil der in Untersuchung gerathene Knabe sich darauf berufe. Bon dieser Zumuthung spricht nun unser Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh' er es absendet.

Mich treibt ein guter oder böser Geist, in die Brustasche zu greissen; ein winzig kleines, stachlichtes Etwas kommt mir in die Hand; ich, die ich sonst so apprehensto, kitzlich und schreckhaft bin, schließe die Hand, schließe sie, schweige, und das Kleid wird sortgeschickt. Sogleich ergreist mich von allen Empsindungen die wunderlichste. Beim ersten vorstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Kästchen sei es der Schlissel. Nun gab es wunderliche Gewissenszweisel, mancherlei Skrupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir uns möglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nützlich sein kann! Dann wollte sich mancherlei von Recht und Pflicht wieder austhun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da sehen Sie nun, in was für einen Zustand mich die Freundschaft versetzt: ein samoses Organ entwickelt sich plötzlich, Ihnen zu Liebe; welch ein wunderlich Ereigniß! Möchte das nicht mehr als Freundschaft sein, was meinem Gewissen dergestalt die Wage hält! Wundersam din ich beunruhigt, zwischen Schuld und Neugier; ich mache mir hundert Grillen und Mährchen, was alles daraus erfolgen könnte: mit Recht und Gericht ist nicht zu spaßen. Hersilie, das unbefangene, gelegentlich übermüthige Wesen, in einen Criminalproces verwickelt; denn darauf geht's doch hinaus; und was bleibt mir da sibrig, als an den Freund zu benken, um dessentwillen ich das alles leibe! Ich habe sonst auch an Sie gedacht, aber mit Pausen, setzt aber unaushörlich; setzt, wenn mir das Herz schlägt und ich ans siebente Gedot denke, so muß ich mich an Sie wenden als den Heiligen, der das Verbrechen veranlaßt und mich auch wohl wieder entbinden kann; und so wird allein die Eröffnung des Rästichens mich beruhigen. Die Neugierde wird doppelt mächtig. Kommen

Sie eiligst und bringen das Kästchen mit. Vor welchen Richterstuhl eigentlich das Geheimniß gehöre, das wollen wir unter uns ausmachen; bis dahin bleibt es unter uns; niemand wisse darum, es sei auch, wer es sei.

Hier aber, mein Freund, nun schließlich zu dieser Abbildung des Räthsels was sagen Sie? Erinnert es nicht an Pseile mit Widerhaken? Gott sei uns gnädig! Aber das Kästchen muß zwischen mir und Ihnen erst uneröffnet stehen, und dann eröffnet das weitere selbst besehlen. Ich wollte, es sände sich gar nichts drinnen, und was ich sonst noch wollte und was ich sonst noch alles erzählen könnte — doch sei Ihnen das vorenthalten, damit Sie besto eiliger sich auf den Weg machen.



Und nun mädchenhaft genug noch eine Nachschrift! Was geht aber mich und Sie eigentlich das Kästchen an? Es gehört Felix, der hat's entdeckt, hat sich's zugeeignet, den müssen wir herbeiholen; ohne seine Gegenwart sollen wir's nicht öffnen.

Und was das wieder für Umstände sind! das schiebt sich und ver-

Was ziehen Sie so in der Welt herum? Kommen Sie! bringen Sie den holden Anaben mit, den ich auch einmal wieder sehen möchte.

Und nun geht's da wieder an, ber Bater und ber Sohn! thun Sie, was Sie können; aber kommen Sie beibe.

## Drittes Capitel.

Borstehender wunderliche Brief war freilich schon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor, mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich aber ablehnend zu antworten. Hersilie schien die Entsernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu ernstlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kästchen befindlich sein möchte, hätte reizen dürsen.

Auch gaben ihm einige Unfälle, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit, sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Kunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt,

so folgt noch glücklicher eine That aus ber andern, und wenn dadurch zuletzt auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so frucht-barer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so belehrend als ergetzlich; denn die Freunde gaben sich wechselseitig Rechenschaft vom Gange des bisherigen Lernens und Thuns, woraus eine Bildung entsstanden war, die sie wechselseitig erstaunen machte, dergestalt daß sie sich unter einander erst selbst wieder mußten kennen lernen.

Eines Abends also sing Wilhelm seine Erzählung an: Reim Studien als Wundarzt suchte ich sogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo sie nur allein möglich wird, zu fördern; zur Anastomie, als Grundstudium, wendete ich mich sogleich mit Eiser.

Auf eine sonberbare Weise, welche niemand errathen würde, war ich schon in Kenntniß ber menschlichen Gestalt weit vorgeschritten und amar mabrend meiner theatralischen Laufbahn; alles genau besehen, spielt benn boch ber körperliche Mensch ba bie Hauptrolle, ein schöner Mann, eine schöne Frau! Ift ber Director gludlich genug, ihrer habhaft zu werben, so sind Komöbien = und Tragobienbichter geborgen. Der lofere Bustanb, in bem eine solche Gesellschaft lebt, macht ihre Benoffen mehr mit ber eigentlichen Schönheit ber unverhüllten Glieber bekannt als irgend ein anderes Berhältniß; selbst verschiebene Costiims nöthigen, zur Evidenz zu bringen, was sonft herkömmlich verhüllt wird. Hievon hätt' ich viel zu sagen, so auch von körperlichen Mängeln, welche ber kluge Schauspieler an fich und anbern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstens zu verbergen; und auf biese Beise war ich vorbereitet genug, bem anatomischen Bortrag, ber bie außern Theile naber tennen lehrte, eine folgerechte Aufmerksamkeit zu schenken; so wie mir benn auch bie innern Theile nicht fremb waren, inbem ein gewiffes Borgefühl bavon mir immer gegenwärtig geblieben war. angenehm hindernd war bei bem Studium die immer wiederholte Rlage vom Mangel ber Gegenstände, über bie nicht hinreichenbe Anzahl ber verblichenen Körper, die man zu so hohen Zwecken unter bas Meffer Solche, wo nicht hinreichenb, boch in möglichster Zahl zu verschaffen, hatte man harte Gesetze ergeben laffen; nicht allein Berbrecher, die ihr Individuum in jedem Sinne verwirkten, sondern auch andere körperlich geistig Verwahrloste wurden in Anspruch genommen.

Mit dem Bedürfniß wuchs die Strenge und mit dieser der Widerwille des Bolks, das in sittlicher und religiöser Ansicht seine Persönlichkeit und die Persönlichkeit geliebter Personen nicht aufgeben kann. Immer weiter aber stieg das Uebel, indem die verwirrende Sorge hervortrat, daß man auch sogar für die friedlichen Gräber geliebter Absgeschiedener zu sürchten habe. Rein Alter, keine Würde, weber Hohes noch Niedriges war in seiner Auhestätte mehr sicher; der Higel, den man mit Blumen geschmischt, die Inschriften, mit denen man das Ansbeuten zu erhalten getrachtet, nichts konnte gegen die einträgliche Raubsucht schieden; der schwerzlichste Abschied schien auss grausamste gestört, und indem man sich vom Grabe wegwendete, mußte schon die Furcht empsunden werden, die geschmischen beruhigten Glieder geliebter Personen getrennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen.

Aber bieses kam wiederholt und immer durchgebroschen zur Sprache, ohne daß irgend jemand an ein Hülfsmittel gedacht hätte oder daran hätte benken können; und immer allgemeiner wurden die Beschwerben, als junge Männer, die mit Ausmerksamkeit den Lehrvortrag gehört, sich anch mit Hand und Auge von dem bisher Gesehenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntniß immer tieser und lebendiger der Einbildungskraft überliesern wollten.

In solchen Augenblicken entsteht eine Art von unnatürlichem wissens schaftlichem Hunger, welcher nach der widerwärtigsten Befriedigung wie nach dem Anmuthigsten und Nothwendigsten zu begehren aufregt.

Shon einige Zeit hatte ein solcher Aufschub und Aufenthalt die Wissens- und Thatlustigen beschäftigt und unterhalten, als endlich ein Fall, über den die Stadt in Bewegung gerieth, eines Morgens das Kür und Wider sür einige Stunden hervorries. Ein sehr schönes Mädschen, verwirrt durch unglückliche Liebe, hatte den Tod im Wasser gesucht and gesunden; die Anatomie bemächtigte sich derselbigen; vergebens war die Bemühung der Eltern, Berwandten, ja des Liebhabers selbst, der nur durch salschen Argwohn verdächtig geworden. Die obern Behörden, die so eben das Gesetz geschärft hatten, dursten keine Ausnahme bewilligen; auch eilte man so schnell als möglich die Beute zu benutzen und zur Benutzung zu vertheilen.

Wilhelm, ber als nächster Aspirant gleichsalls berufen wurde, sand vor dem Sitze, den man ihm anwies, auf einem saubern Brete, reinlich zugedeckt, eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hülle wegnahm,
lag der schönste weibliche Arm zu erblicken, der sich wohl jemals um
den Hals eines Jünglings geschlungen hatte. Er hielt sein Besteckt in
der Hand und getraute sich nicht, es zu eröffnen; er stand und getraute

nicht nieberzusitzen. Der Wiberwille, dieses herrliche Naturerzeugniß noch weiter zu entstellen, stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umbersitzende Genüge leisteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr ausmerksamen Zuhörer und Zuschauer bemerkt und demselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daß es ein Bildhauer sei, darin war man einig; man hielt ihn aber auch silr einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, dessen erste Flur allein den Besuchenden oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtslichen Räume sedoch verschlossen seien. Dieser Mann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er sedoch alle weitere Verbindung und Erklärung zu vermeiden schien.

Diegmal jedoch sprach er mit einer gewiffen Offenheit: 3ch sebe, Sie zaubern, Sie staunen bas icone Gebilb au, ohne es zerfioren ju können; setzen Sie fich über bas Gilbegefühl hinaus und folgen Sie mir. hiemit bedte er ben Arm wieber zu, gab bem Saalbiener einen Wint, und beibe verließen ben Ort. Schweigend gingen sie neben einander ber, als ber Halbbefannte vor einem großen Thore stille fand, bessen Pförtchen er aufschloß und unsern Freund hineinnöthigte, ber sich sobann auf einer Tenne befand, groß, geräumig, wie wir sie in alten Raufhäusern seben, wo bie ankommenben Riften und Ballen fogleich untergesahren werben. Hier standen Gppsabgusse von Statuen und Büsten, auch Bohlenverschläge gepact und leer. Es sieht bier taufmännisch aus, sagte ber Mann; ber von hier aus mögliche Baffertransport ift für mich unschätzbar. Dieses alles paßte nun gang gut zu bem Gewerb eines Bilbhauers; eben so konnte Wilhelm nichts anders finben, als ber freundliche Wirth ihn wenige Stufen hinauf in ein geräumiges Zimmer führte, bas ringsumber mit Boch- und Flachgebilben, mit größeren und kleineren Figuren, Buften und wohl auch einzelnen Gliebern ber schönften Gestalten geziert war. Mit Bergnigen betrachtete unser Freund bieß alles und horchte gern ben belehrenden Worten seines Wirthes, ob er gleich noch eine große Rinft zwischen biefen künftlerischen Arbeiten und ben wissenschaftlichen Bestrebungen, von benen fie herkamen, gewahren mußte. Enblich fagte ber Sausbesitzer mit einigem Ernft: Warum ich Sie hierher führe, werben Sie leicht einsehen; biese Thire, fuhr er fort, inbem er sich nach ber Seite wandte, liegt näher an ber Saalthüre, woher wir kommen, als Sie benten mögen. Wilhelm trat hinein und hatte freilich zu erstaunen, als er, statt wie in ben vorigen Nachbilbung lebenber Gestalten zu seben, bier bie Wände burchaus mit anatomischen Zerglieberungen ausgestattet fanb; sie mochten in Wachs ober sonstiger Masse verfertigt sein, genug, fie hatten burchaus bas frische farbige Ansehen erft fertig geworbener Braparate. Bier, mein Freund, sagte ber Rünftler, bier schen Sie schätzenswerthe Surrogate für jene Bemühungen, bie wir, mit bem Wiberwillen ber Welt, ju unzeitigen Augenbliden mit Etel oft und großer Sorgfalt bem Berberben ober einem wiberwärtigen Ausbewahren vorbereiten. Ich muß bieses Geschäft im tiefsten Geheim= niß betreiben, benn Sie haben gewiß oft icon Männer vom Fach mit Geringschätzung bavon reben boren. 3ch laffe mich nicht irre machen und bereite etwas vor, welches in ber Folge gewiß von großer Einwirtung sein wird. Der Chirurg besonders, wenn er fich jum plastischen Begriff erhebt, wird ber ewig fortbilbenben Ratur bei jeber Berletzung gewiß am besten zu Hilfe kommen; ben Arzt selbst würde ein solcher Begriff bei seinen Funktionen erheben. Doch lassen Sie uns nicht viel Borte machen. Sie sollen in kurzem erfahren, bag Aufbauen mehr belehrt als Einreißen, Berbinben mehr als Trennen, Tobtes beleben mehr als bas Getöbtete noch weiter töbten; kurz also, wollen Sie mein Shiller sein? und auf Bejahung legte ber Wissenbe bem Gaste bas Anochenstelett eines weiblichen Arms vor, in ber Stellung, wie fie jenen vor kurzem vor sich gesehen hatten. Ich habe, fuhr ber Meister fort, zu bemerken gehabt, wie Sie ber Banberlehre burchaus Aufmerksamteit schenkten und mit Recht, benn mit ihnen beginnt fich für uns bas tobte Anochengeraffel erst wieber zu beleben; Hefekiel mußte sein Gebeinfelb sich erft auf biese Weise wieber sammeln und fligen seben, the die Glieber fich regen, die Arme tasten und die Füße sich aufrichten Hier ift biegsame Masse, Stäbchen und was sonft nöthig fein möchte; nun versuchen Sie Ihr Glück.

Der neue Schüler nahm seine Gedanken zusammen, und als er die Anochentheile näher zu betrachten anfing, sah er, daß diese künstlich von Holz geschnitzt seien. Ich habe, versetzte der Lehrer, einen geschickten Mann, dessen Annst nach Brode ging, indem die Heiligen und Märtyrer, die er zu schnitzen gewohnt war, keinen Abgang mehr fanden, ihn hab' ich darauf geleitet, sich der Skelettbildung zu bemächtigen und solche im Großen wie im Kleinen naturgemäß zu besördern.

Nun that unser Freund sein Bestes und erward sich den Beisall des Anleitenden. Dabei war es ihm angenehm, sich zu erproben, wie start oder schwach die Erinnerung sei, und er sand zu vergnüglicher Ueberraschung, daß sie durch die That wieder hervorgerusen werde; er geswann Leidenschaft für diese Arbeit und ersuchte den Meister, in seine Wohnung ausgenommen zu werden. Hier nun arbeitete er unablässig; auch waren die Knochen und Knöchelchen des Armes in kurzer Zeit gar schicklich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Wuskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit, den ganzen Körper auf diese Weise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. Hiebei tröstete ihn der Lehrer, indem er die Vervielssältzigung durch Absormung sehen ließ, da denn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Eremplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksamkeit verlangte.

Alles, worein ber Mensch sich ernftlich einläßt, ift ein Unenbliches; nur durch wetteifernde Thätigkeit weiß er sich bagegen zu helfen; auch tam Wilhelm balb über ben Buftanb vom Gefühl seines Unvermigens, welches immer eine Art von Berzweiflung ift, hinaus und fand sich behaglich bei ber Arbeit. Es freut mich, sagte ber Meister, baß Sie sich in biese Berfahrungsart zu schicken wiffen und bag Gie mir ein Beugniß geben, wie fruchtbar eine solche Methobe sei, wenn fie auch von ben Meistern bes Fachs nicht anerkannt wirb. Es muß eine Soule geben, und biese wird sich vorzliglich mit Ueberlieferung beschäftigen; was bisher geschehen ift, soll auch künftig geschehen; bas ift gut unb mag und soll so sein. Wo aber bie Schule ftodt, bas muß man bemerten und wiffen; bas Lebenbige muß man ergreifen und üben, aber im Stillen, sonft wird man gehindert und hindert andere. Sie baben lebenbig gefühlt und zeigen es burch That, Berbinben beißt mehr als Trennen, Rachbilben mehr als Ansehen.

Wilhelm erfuhr nun, daß solche Mobelle im Stillen schon weit verbreitet seien, aber zu größter Verwunderung vernahm er, daß das Borräthige eingepackt und über See gehen solle. Dieser wackere Künstler hatte sich schon mit Lothario und jenem Befreundeten in Verhältniß gesetz; man sand die Gründung einer solchen Schule in jenen sich heranbilbenden Provinzen ganz besonders am Platze, ja höchst nothwendig, besonders unter natürlich gesitteten wohlbenkenden Menschen, sür welche die wirkliche Zergliederung immer etwas Kannibalisches hat. Geben Sie zu, daß der größte Theil von Aerzten und Wundärzten nur einen allgemeinen Eindruck des zergliederten menschlichen Körpers in

Gebanken behält und damit auszukommen glaubt, so werden gewiß solche Modelle hinreichen, die in seinem Geiste nach und nach erlöschenden Bilder wieder anzufrischen und ihm gerade das Nöthige lebendig zu erhalten. Ja, es kommt auf Neigung und Liebhaberei an, so werden sich die zartesten Resultate der Zergliederungskunst nachbilden lassen. Leistet dieß ja schon Zeichenseber, Pinsel und Grabstichel.

hier öffnete er ein Seitenschränken und ließ die Gesichtsnerven auf die wundersamste Weise nachgebildet erblicken. Dieß ist leiber, sprach er, das letzte Kunststück eines abgeschiedenen jungen Gehülfen, der mir die beste Hoffnung gab, meine Gedanken durchzusühren und meine Bünsche nützlich auszubreiten.

Ueber bie Einwirfung biefer Behanblungsweise nach manchen Seiten hin wurde gar viel zwischen beiben gesprochen; auch war bas Berhältnif zur bilbenden Kunft ein Gegenstand merkwürdiger Unterhaltung. Ein auffallenbes schönes Beispiel, wie auf biese Weise vorwärts und rudwärts zu arbeiten sei, ergab sich aus biesen Mittheilungen. Meister hatte einen schönen Sturz eines antiten Jünglings in eine bilbsame Maffe abgegoffen und suchte nun mit Einsicht bie ibeelle Geftalt von ber Epiberm zu entblößen und bas schöne Lebenbige in ein reales Muskelpräparat zu verwandeln. Auch bier sinden sich Mittel und Zweck so nahe beisammen, und ich will gern gestehen, baß ich über ben Mitteln ben Zweck vernachlässigt habe, boch nicht gang mit eigener Schuld: ber Mensch ohne Hülle ist eigentlich ber Mensch; ber Bilbhauer fteht unmittelbar an ber Seite ber Elohim, als fie ben unförmlichen widerwärtigen Thon zu dem herrlichsten Gebilde umzuschaffen wußten; solche göttliche Gebanken muß er hegen; bem Reinen ift alles rein, warum nicht die unmittelbare Absicht Gottes in ber Natur? Aber vom Jahrhundert kann man dieß nicht verlangen; ohne Feigenblätter und Thierfelle kommt es nicht aus; und bas ist noch viel zu wenig. Raum hatte ich etwas gelernt, so verlangten sie von mir würdige Männer in Schlafröcken und weiten Aermeln und zahllosen Falten; ba wenbete ich mich rückwärts, und ba ich bas, was ich verstand, nicht einmal jum Ansbruck bes Schönen anwenden burfte, so mählte ich nützlich zu sein, und auch bieß ist von Bebeutung. Wird mein Wunsch erfüllt, wird es als brauchbar anerkannt, baß, wie in so viel anbern Dingen, Nachbilbung und bas Nachgebilbete ber Einbilbungsfraft und bem Gebachtniß zu Hilfe kommen, ba wo ben Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bilbende Klinstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwerk treibe.

Hieran schloß sich die Betrachtung, daß es eben schön sei zu bemerken, wie Kunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten,
und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß
die Kunst nicht sinken kann, ohne in löbliches Handwerk überzugehen,
das Handwerk sich nicht steigern, ohne kunstreich zu werden.

Beibe Personen fügten und gewöhnten sich so vollkommen an einander, daß sie sich nur ungern trennten, als es nöthig ward, um ihren eigentlichen großen Zwecken entgegen zu gehen.

Damit man aber nicht glaube, sagte ber Meister, baß wir uns von der Natur ausschließen und sie verleugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben liber dem Meere, wo gewisse menschen würdige Gesinnungen sich immersort steigern, muß man endlich bei Abschaffung der Todesstrase weitläufige Castelle, ummauerte Bezirke bauen, um den ruhigen Bürger gegen Berbrechen zu schützen und das Berbrechen nicht strassos walten und wirken zu lassen. Dort, mein Freund, in diesen traurigen Bezirken, lassen Sie uns dem Aesculap eine Capelle vordehalten; dort, so abgesondert wie die Strase selbst, werde unser Wissen immersort an solchen Gegenständen erfrischt, deren Zerstückelung unser menschliches Gesühl nicht verletze, bei deren Anblick uns nicht, wie es Ihnen bei jenem schönen unschuldigen Arm erging, das Messer in der Hand stocke und alle Wißbegierde vor dem Gesühl der Menschlichteit ausgelöscht werde.

Dieses, sagte Wilhelm, waren unsre letzten Gespräche; ich sah bie wohlgepackten Kisten ben Fluß hinabschwimmen, ihnen bie glückslichste Fahrt und uns eine gemeinsame frohe Gegenwart beim Anspacken wünschend.

Unser Freund hatte diesen Bortrag mit Geist und Enthusiasmus wie geführt so geendigt, besonders aber mit einer gewissen Lebhaftigkeit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht an ihm gewohnt war. Da er jedoch am Schluß seiner Rede zu bemerken glaubte, daß Lenardo, wie zerstreut und abwesend, das Borgetragene nicht zu verfolgen schien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinahe den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zartempsindenden Mienenkenner eine so geringe Zustimmung bei der Sache, die ihm höchst wichtig schien, dergestalt auf, daß er nicht unterlassen konnte, seine Freunde deßhalb zu berusen.

Friedrich erklärte sich hierüber ganz einsach und aufrichtig, er könne das Bornehmen zwar löblich und gut, keineswegs aber sür so bebentend, am wenigsten aber sür aussührbar halten. Diese Meinung suchte er durch Gründe zu unterstützen, von der Art, wie sie demjenigen, der sür eine Sache eingenommen ist und sie durchzusetzen gedenkt, mehr als man sich vorstellen mag, beleidigend auffällt. Deßhalb denn auch unser plastischer Anatom, nachdem er einige Zeit geduldig zuzuhören schien, lebhaft erwiderte:

Du hast Borzüge, mein guter Friedrich, die dir niemand leugnen wird, ich am wenigsten, aber hier sprichst du wie gewöhnliche Menschen gewöhnlich; am Neuen sehen wir nur das Seltsame, aber im Seltenen jedoch alsobald das Bedeutende zu erblicken, dazu gehört schon mehr. Hir euch muß erst alles in That übergehen, es muß geschehen, als möglich, als wirklich vor Augen treten, und dann laßt ihr es auch gut sein wie etwas anders. Was du vorbringst, hör' ich schon zum voraus von Unterrichteten und Laien wiederholen; von jenen aus Bornrtheil und Bequemlichkeit, von diesen aus Sleichgültigkeit. Ein Bornhaben wie das ausgesprochene kann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgesührt werden, wo der Geist Muth sassen muß, zu einem unersläßlichen Bedürfniß neue Mittel auszusorschen, weil es an den herkömmslichen durchaus ermangelt. Da regt sich die Ersindung, da gesellt sich die Kühnheit, die Beharrlichkeit der Nothwendigkeit hinzu.

Jeber Arzt, er mag mit Heilmitteln ober mit ber Hand zu Werke gehen, ist nichts ohne die genauste Kenntniß der äußern und innern Glieber des Menschen, und es reicht keineswegs hin, auf Schulen stücktige Kenntniß hievon genommen, sich von Gestalt, Lage, Zusammensdang der mannichsaltigsten Theile des unerforschlichen Organismus einen oberstächlichen Begriff gemacht zu haben. Täglich soll der Arzt, dem es Ernst ist, in der Wiederholung dieses Wissens, dieses Anschauens sich zu üben, sich den Zusammenhang dieses lebendigen Wunders immer vor Geist und Auge zu erneuern alle Gelegenheit suchen. Kennte er seinen Bortheil, er würde, da ihm die Zeit zu solchen Arbeiten ermanzelt, einen Anatomen in Sold nehmen, der, nach seiner Anleitung sür ihn im Stillen beschäftigt, gleichsam in Gegenwart aller Berwicklungen des verstochtensten Lebens, auf die schwierigsten Fragen sogleich zu antworten verstände.

Je mehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, heftiger, leiden= schaftlicher wird das Studium der Zergliederung getrieben werden.

Aber in eben dem Maße werden sich die Mittel vermindern: die Gegenstände, die Körper, auf die solche Studien zu gründen sind, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Conslict zwischen Lebendigen und Todten wird entstehen.

In ber alten Belt ist alles Schlenbrian, wo man bas Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Beise behandeln will. Dieser Conslict, den ich ankündige zwischen Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod gehen, man wird erschrecken, man wird untersuchen, Gesetz geben und nichts ausrichten. Borsicht und Berbot helsen in solchen Fällen nichts; man muß von vorn ansangen. Und das ist's, was mein Meister und ich in den neuen Zuständen zu leisten hossen, und zwar nichts Neues, es ist schon da; aber das, was jetzo Kunst ist, muß Handwerk werden, was im Besondern geschieht, muß im Allgemeinen möglich werden, und nichts kann sich verbreiten, als was anerkannt ist. Unser Thun und Leisten muß anerkannt werden als das einzige Mittel in einer entschiedenen Bedrängniß, welche besonders große Städte bedroht. Ich will die Worte meines Meisters ansühren, aber merkt auf! Er sprach eines Tages im größten Bertrauen:

Der Zeitungsleser findet Artikel interessant und luftig beinah, wenn er von Auferstehungsmännern erzählen hört. Erft stahlen fie bie Körper in tiefem Geheimniß; bagegen stellt man Bächter auf: fie kommen mit gewaffneter Schaar, um fich ihrer Beute gewaltsam zu bemächtigen. Und bas Schlimmste zum Schlimmen wird sich ereignen; ich barf es nicht laut sagen, benn ich würde, zwar nicht als Mitschuldiger, aber boch als zufälliger Mitwisser in die gefährlichste Untersuchung verwickelt werben, wo man mich in jebem Falle bestrafen milite, weil ich bie Unthat, sobalb ich fie entbeckt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. gesteh' ich's, mein Freund, in bieser Stadt hat man gemorbet, um bem bringenben, gut bezahlenben Anatomen einen Gegenstand zu verschaffen. Der entseelte Körper lag vor uns. Ich barf bie Scene nicht ausmalen. Er entbedte bie Unthat, ich aber auch, wir saben einander an und schwiegen beibe; wir saben vor uns hin und schwiegen und gingen ans Geschäft. — Und bieß ist's, mein Freund, was mich zwischen Wacht und Gpps gebannt hat; bieß ift's, was gewiß auch Sie bei ber Kunft festhalten wirb, welche früher ober später vor allen übrigen wird gepriesen werben.

Friedrich sprang auf, schlug in die Hände und wollte des Bravorufens kein Ende machen, so daß Wilhelm zuletzt im Ernst bose wurde. Bravo! rief jener aus, nun erkenne ich bich wieder! Das erstemal seit langer Zeit hast du wieder gesprochen wie einer, dem etwas wahrhaft am Herzen liegt; zum erstenmal hat der Fluß der Rede dich wieder sortgerissen, du hast dich als einen solchen erwiesen, der etwas zu thun und es anzupreisen im Stande ist.

Lenardo nahm hierauf das Wort und vermittelte diese kleine Misshelligkeit vollkommen. Ich schien abwesend, sprach er, aber nur desshald, weil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich
des großen Cabinets dieser Art, das ich auf meinen Reisen gesehen
und welches mich dergestalt interessirte, daß der Custode, der, um nach
Gewohnheit sertig zu werden, die auswendig gelernte Schnurre herzuzubeten ausung, gar bald, da er der Künstler selber war, aus der Rolle
siel und sich als einen kenntnißreichen Demonstrator bewies.

Der merkwürdige Gegensat, im hohen Sommer, in kühlen Zimmern, bei schwiller Wärme draußen, diesenigen Gegenstände vor mir zu sehen, deuen man im strengsten Winter sich kaum zu nähern traut! hier diente bequem alles der Wißbegierde. In größter Gelassenheit und schönster Ordnung zeigte er mir die Wunder des menschlichen Baues und frente sich, mich überzeugen zu können, daß zum ersten Ausang und zu später Erinnerung eine solche Austalt vollkommen hinreichend sei; wobei denn einem jeden frei bleibe, in der mittlern Zeit sich an die Natur zu wenden und dei schicklicher Gelegenheit sich um diesen oder zenen besondern Theil zu erkundigen. Er dat mich, ihn zu empsehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Museum habe er eine solche Sammlung gearbeitet; die Universitäten aber widerskünden durchaus dem Unternehmen, weil die Meister der Lunst wohl Prosectoren, aber keine Proplastiker zu bilden wüßten.

Hiernach hielt ich benn biesen geschickten Mann sür den einzigen in der Welt, und nun hören wir, daß ein anderer auf dieselbe Weise bemüht ist; wer weiß, wo noch ein dritter und vierter an das Tages- licht hervortritt! Wir wollen von unsrer Seite dieser Angelegenheit einen Anstoß geben. Die Empsehlung muß von außen herkommen, und in unsern neuen Verhältnissen soll das nützliche Unternehmen ge- wiß gesördert werden.

## Biertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem Hefte in der Hand in Wilhelms Zimmer, und ihm solches siberreichend sprach er: Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzusählen ihr umständlich genug wart, nicht Raum, von mir und meinen Borzügen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Caravane stempeln. Beschaut hier dieses Heft, und ihr werdet ein Probestlick anerkennen.

Wilhelm überlief die Blätter mit schnellen Blicken und sah, leser lich angenehm, obschon flüchtig geschrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort, wie er sie abgestattet hatte, weßhalb er denn seine Berwunderung nicht bergen konnte.

Ihr wißt, erwiederte Friedrich, bas Grundgesetz unsrer Berbindung: in irgend einem Fache muß einer vollkommen sein, wenn er Anspruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir ben Kopf, worin mir's benn gelingen tonnte? und wußte nichts aufzufinden, so nabe es mir auch lag, bag mich niemanb an Gebachtnig übertreffe, niemanb an einer schnellen, leichten, leferlichen Sanb. Diefer angenehmen Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unsrer theatralischen Laufbahn her, wo wir unser Pulver nach Sperlingen verschoffen, ohne baran zu benten, daß ein Schuß, vernünftiger angebracht, auch wohl einen Hasen in die Rüche schaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch soufflirt, wie oft in wenigen Stunden die Rollen aus bem Gebächtniß geschrieben! Das war euch bamals recht, ihr bachtet, es milite so sein; ich auch, unb es ware mir nicht eingefallen, wie sehr es mir zu Statten kommen Der Abbe machte zuerst bie Entbedung; er fand, bag bas könne. Waffer auf seine Mühle sei, er versuchte mich zu üben, und mir gefiel, was mir so leicht warb und einen ernsten Mann befriedigte. bin ich, wo's Noth thut, gleich eine ganze Kanzlei; außerbem führen wir noch eine zweibeinige Rechenmaschine bei uns, und kein Fürst mit noch so viel Beamten ift beffer versehen als unfre Borgesetten.

Heiteres Gespräch über bergleichen Thätigkeiten führte bie Gebanken auf andere Glieber ber Gesellschaft. Solltet ihr wohl benken, sagte Friedrich, daß das unnützeste Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, das nützlichste Glied ber großen Kette werden wird? Legt ihr ein Stück Tuch hin, stellt Männer, stellt Frauen ihr vor's Sesicht: ohne Maß zu nehmen, schneibet sie aus bem Ganzen und weiß dabei alle Fleden und Gehren bergestalt zu nuten, daß großer Bortheil baraus entsteht, und das alles ohne Papiermaß. Ein glücklicher geistiger Blick lehrt sie das alles; sie sieht den Menschen an und schneibet; dann mag er hingehen, wohin er will, sie schneibet fort und schafft ihm einen Rock auf den Leib wie angegossen. Doch das wäre nicht möglich, hätte sie nicht auch eine Nätherin herangezogen, Montans Lydie, die nun einmal still geworden ist und still bleibt, aber auch reinlich näht wie keine, Stich sir Stich wie Perlen, wie gestickt. Das ist nun, was aus den Menschen werden kann; eigentlich hängt so viel Unnützes um uns herum, aus Gewohnheit, Neigung, Zerstreuung und Willkir ein Lumpenmantel zusammengespettelt. Was die Natur mit uns gewollt, das Borzüglichste, was sie in uns gelegt, können wir deß-halb weder aussinden noch aussiben.

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile der geselligen Berbindung, die sich so glücklich zusammengesunden, eröffneten die schönsten Aussichten.

Als nun Lenardo sich hierauf zu ihnen gesellte, ward er von Wilsbelm ersucht, auch von sich zu sprechen', von dem Lebensgange, den er bisher geführt, von der Art, wie er sich und andere gesördert, freundliche Nachricht zu ertheilen.

Sie erinnern sich gar wohl, mein Bester, versetzte Lenardo, in welschem wundersam leidenschaftlichen Zustande Sie mich den ersten Augensblick unserer neuen Bekanntschaft getroffen; ich war versunken, verschlungen in das wunderlichste Verlangen, in eine unwiderstehliche Bestierde; es konnte damals nur von der nächsten Stunde die Rede sein, vom schweren Leiden, das mir bereitet war, das mir selbst zu schärfen ich mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt machen mit meinen früheren Jugendzuständen, wie ich jetzt thun muß, um Sie aus den Weg zu sühren, der mich hierher gebracht hat.

Unter den frühsten meiner Fähigkeiten, die sich nach und nach durch Umstände entwickelten, that sich ein gewisser Trieb zum Technischen hervor, welcher jeden Tag durch die Ungeduld genährt wurde, die man auf dem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, besonders aber bei kleinen Beränderungen, Anlagen und Grillen, ein Handwerk ums andere entbehren muß und lieber ungeschickt und pfuscherhaft eingreift, als daß man sich meistermäßig verspäten ließe. Zum Glück wanderte in unserer Gegend ein Tausendkünstler auf und ab, der, weil er bei

mir seine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterstützte; er richtete mir eine Drechselbauk ein, beren er sich bei jedem Besuch mehr zu seinem Zwecke als zu meinem Unterricht zu bedienen wußte. So auch schaffte ich Tischlerwerkzeug an, und meine Neigung zu bergleichen ward erhöht und belebt burch die damals laut ausgessprochene lleberzeugung: es könne niemand sich ins Leben wagen, als wenn er es im Nothfall durch Handwerksthätigkeit zu fristen verstehe. Mein Eiser ward von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsätzen gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunden wurden verwendet, etwas zu wirken und zu schaffen. Ja, ich darf mich rühmen, schon als Knabe einen geschickten Schmied durch weine Ansorderungen zum Schlosser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

Das alles zu leisten, mußten benn freilich auch erst die Wertzeuge erschaffen werben, und wir litten nicht wenig an der Krankheit jener Techniker, welche Mittel und Zweck verwechseln, lieber Zeit auf Bors bereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Aussihrung hielten. Wo wir uns jedoch praktisch thätig erweisen konnten, war dei Aussihrung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesiher mehr entbehren durste; manche Mooss und Rindenhütte, Knüppelbrüschen und Bänke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbankunst in ihrer ganzen Rohheit mitten in der gebildeten Welt damusskellen eifrig bemüht gewesen.

Dieser Trieb sührte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an allem, was der Welt so nütze und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Interesse.

Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Wege, der ihn herangebracht, sortzuwandern pslegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger günstig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Kraft und Gestihl in Berbindung aussiben; deswegen ich mich auch besonders in solchen abgeschlossenen Kreisen gern aushielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu Hause war. Dergleichen giebt jeder Bereinigung eine Besondere Eigenthümlichkeit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Bölkerschaft den entschiedensten Charakter; man lebt in dem reinsten Gestühl eines lebendigen Ganzen.

Dabei hatte ich mir angewöhnt, alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf künftige Anwendung, meine Zeit löblich und erfreulich zuzubringen.

1

Diese Reigung, biese ausgebildete Gabe benutt' ich nun aufs beste bei dem wichtigen Auftrag, den mir die Gesellschaft gab, den Zusstand der Gebirgsbewohner zu untersuchen und die brauchbaren Wanderlustigen mit in unsern Zug auszunehmen. Mögen Sie nun den schönen Abend, wo mich mannichsaltige Geschäfte brängen, mit Durchelesung eines Theils meines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht bestampten, daß es gerade augenehm zu lesen sei; mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja uns immer selbst in allem, was wir hervorbringen.

# Fünftes Capitel.

### Lenardo's Tagebuch.

Montag ben 15. September.

Tief in ber Nacht war ich nach mühsam erstiegener halber Gebirgsbibe eingetroffen in einer leiblichen Herberge, und schon vor Tagesanbruch aus erquicklichem Schlaf durch ein andauerndes Schellen- und
Glodengeläute zu meinem großen Berdruß ausgeweckt. Eine große Reihe Saumrosse zog vorbei, ehe ich mich hätte ankleiden und ihnen pworeilen können. Nun ersuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar bald, wie unangenehm und verdrießlich solche Gesellschaft sei. Das monotone Geläute betäubt die Ohren; das zu beiden Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gepäck (sie trugen dießmal große Säcke Baumwolle) streist bald einerseits an die Felsen, und wenn das Thier, um dieses zu vermeiden, sich gegen die andere Seite zieht, so schwebt die Last über dem Abgrund, dem Zuschauer Sorge und Schwindel erregend, und, was das Schlimmste ist, in beiden Fällen bleibt man gehindert, an ihnen vorbei zu schliechen und den Bortritt zu gewinnen.

Enblich gelangt' ich an der Seite auf einen freien Felsen, wo St. Christoph, der mein Gepäck kräftig einher trug, einen Mann bestüßte, welcher, stille dastehend, den vorbeiziehenden Zug zu mustern schien. Es war auch wirklich der Anführer; nicht nur gehörte ihm eine beträchtliche Zahl der lasttragenden Thiere, andere hatte er nebst ihren Treibern gemiethet, sondern er war auch Eigenthümer eines geringern Theils der Waaren; vornehmlich aber bestand sein Geschäft darin, sür

größere Raufleute ben Transport ber ihrigen treulich zu beforgen. Gespräch erfuhr ich von ihm, daß bieses Baumwolle sei, welche aus Macebonien und Cypern über Trieft tomme und vom Fuße bes Berges auf Maulthieren und Saumroffen zu biesen Höhen und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werbe, wo Spinner und Weber in Umahl burch Thäler und Schluchten einen großen Bertrieb gesuchter Waaren ins Ausland vorbereiteten. Die Ballen waren bequemern Labens wegen theils anberthalb theils brei Centner schwer, welches letztere bie volle Last eines Saumthiers ausmacht. Der Mann lobte bie Qualität ber auf diesem Wege ankommenden Baumwolle, verglich sie mit der von Dft- und Westindien, besonders mit ber von Capenne, als ber befanntesten; er schien von seinem Geschäft sehr gut unterrichtet, und ba es mir auch nicht ganz unbefannt geblieben mar, fo gab es eine angenehme und nütliche Unterhaltung. Inbessen war ber ganze Zug vor uns vorüber, und ich erblickte nur mit Wiberwillen auf bem in bie Bobe sich schlängelnben Felsweg bie unabsehliche Reihe bieser bepackten Geschöpfe, hinter benen ber man schleichen und in ber berankommenben Sonne zwischen Felsen braten sollte. Inbem ich mich nun gegen meinen Boten barüber beschwerte, trat ein untersetzter munterer Mann zu uns heran, ber auf einem ziemlich großen Reff eine verhältnismäßig leichte Bürbe zu tragen schien. Man begrüßte sich, und es war gar balb am berben Banbeschütteln zu seben, bag St. Christoph und biefer Ankömmling einander wohl bekannt seien; ba erfuhr ich benn sogleich über ihn Folgenbes. Für bie entfernteren Gegenben im Gebirge, wober zu Markte zu geben für jeben einzelnen Arbeiter zu weit wäre, giebt es eine Art von untergeordnetem Handelsmann ober Sammler, welcher Garnträger genannt wirb. Diefer fleigt nämlich burch alle Thaler und Winkel, betritt Baus für Baus, bringt ben Spinnern Banmwolle in kleinen Partien, tauscht bagegen Garn ein ober kauft es, von welcher Qualität es auch sein möge, und überläßt es bann wieber mit einigem Profit im Größern an bie unterhalb anfaffigen Fabritanten.

Als nun die Unbequemlichkeit, hinter den Maulthieren herzuschlenbern, abermals zur Sprache kam, lud mich der Mann sogleich ein, mit ihm ein Seitenthal hinabzusteigen, das gerade hier von dem Hauptthale sich trennte, um die Wasser nach einer andern himmelsgegend hinzusühren. Der Entschluß war bald gesaßt, und nachdem wir mit einiger Anstrengung einen etwas steilen Gebirgskamm überstiegen hatten, saben wir die jenseitigen Abhänge vor uns, zuerst höchst unerfreulich; das Gestein hatte sich verändert und eine schiefrige Lage genommen; keine Begetation belebte Fels und Gerölle, und man sah sich von einem schrossen Niederstieg bedroht. Quellen rieselten von mehreren Seiten zusammen; man kam sogar an einem mit schrossen Felsen umgebenen kleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gesellig zichten, Lärchen und Birken hervor, dazwischen sodann zerstreute ländliche Wohnungen, freilich von der kärglichsten Sorte, jede von ihren Bewohnern selbst zusammengezimmert aus verschränkten Balken, die großen schwarzen Schindeln der Dächer mit Steinen beschwert, damit sie der Wind nicht wegssihre. Unerachtet dieser äußern traurigen Ansicht war der beschränkte innere Raum doch nicht unangenehm; warm und trocken, auch reinlich gehalten, paßte er gar gut zu dem frohen Anssehen der Bewohner, bei denen man sich alsobald ländlich gesellig siblte.

Der Bote schien erwartet; auch hatte man ihm ans bem kleinen Schiebesenster entgegen gesehen, benn er war gewohnt, wo möglich an bemselben Wochentage zu kommen; er handelte das Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch hinabwärts, wo mehrere Häuser in geringer Entsernung nahe stehen. Kaum erblickt man uns, so lausen die Bewohner begrüßend zusammen, Kinder drängen sich hinzu und werden mit einem Eierbrod, auch einer Semmel hoch erfrent. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen ausgepackt und also gleichsalls die Frende hatte, den kindlichsen Dank einzuernten; um so angenehmer sin, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten bagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; vom Arieg wollte jedermann wissen, der glücklicherweise sehr entsernt gesührt wurde, und auch näher solchen Gegenden kaum gesährlich gewesen wäre. Sie frenten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gesahr; denn es war nicht zu leugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Hände nach und nach mit Unthätigkeit. Doch ließen sich allerlei Trost- und Hosse nungsgründe beibringen.

Unser Mann wurde dazwischen wegen manches Lebensfalles um Rath gefragt, ja sogar mußte er sich nicht allein als Hausfreund, sondern auch als Hausarzt zeigen; Wundertropfen, Salze, Balsame führte er jederzeit bei sich.

In die verschiedenen Häuser eintretend, sand ich Gelegenheit, meiner alten Liebhaberei nachzuhängen und mich von der Spinnertechnik zu unterrichten. Ich ward aufmerksam auf Kinder, welche sich sorgfältig und emsig beschäftigten, die Floden der Baumwolle auseinander zu zupsen und die Samenkörner, Splitter von den Schalen der Nüsse, zehft andern Unreinigkeiten wegzunehmen; sie nennen es erlesen. Ich fragte, ob das nur das Geschäft der Kinder sei, ersuhr aber, daß es in Winterabenden auch von Männern und Brüdern unternommen werde.

Rüstige Spinnerinnen zogen sobann, wie billig, meine Ansmerkamsteit auf sich; die Borbereitung geschieht solgendermaßen: es wird die erlesene ober gereinigte Baumwolle auf die Karden, welche in Dentschland Krämpel heißen, gleich ausgetheilt, gefardet, wodurch der Stand davon geht und die Haare der Baumwolle einerlei Richtung erhalten, dann abgenommen, zu Locken sestgewickelt und so zum Spinnen am Rad zubereitet.

Man zeigte mir babei ben Unterschied zwischen links und rechts gebrehtem Garn; jenes ist gewöhnlich seiner und wird baburch bewirkt, daß man die Saite, welche die Spindel dreht, um den Wirtel verschränkt; wie die Zeichnung nebenbei beutlich macht (die wir leider wie die fibrigen nicht mitgeben können).

Die Spinnende sitzt vor dem Rade, nicht zu hoch; mehrere halten dasselbe mit übereinander gelegten Füßen in sestem Stande, andere nur mit dem rechten Fuß, den linken zurücksetzend. Mit der rechten Hand dreht sie Scheibe und langt aus, so weit und so hoch sie nur reichen kann, wodurch schöne Bewegungen entstehen, und eine schlanke Gestalt sich durch zierliche Wendung des Körpers und runde Fülle der Arme gar vortheilhaft auszeichnet; die Richtung besonders der letzten Spinnweise gewährt einen sehr malerischen Contrast, so daß unsere schönsten Damen an wahrem Reiz und Anmuth zu verlieren nicht fürchten dürsten, wenn sie einmal anstatt der Guitarre das Spinnrad handhaben wollten.

In einer solchen Umgebung brängten sich neue eigene Gefühle mir auf; die schnurrenden Räber haben eine gewisse Beredsamkeit, die Mädchen singen Psalmen, auch, obwohl seltener, andere Lieder.

Zeisige und Stieglitze, in Käfigen aufgehangen, zwitschern bazwischen, und nicht leicht möchte ein Bild regeren Lebens gefunden werden als in einer Stube, wo mehrere Spinnerinnen arbeiten.

Dem beschriebenen Räbli-Garn ist jedoch bas Brief-Garn vorzuziehen; hiezu wird bie beste Baumwolle genommen, welche längere Haare

hat als die andere. Ift sie rein gelesen, so bringt man sie, anstatt zu krämpeln, auf Kämme, welche aus einsachen Reihen langer stählerner Radeln bestehen, und kämmt sie; alsbann wird das längere und seinere Theil derselben mit einem stumpsen Messer bänderweise (das Kunstwort heißt ein Schnitz) abgenommen, zusammengewickelt und in eine Papierbilte gethan, und diese nachher an der Kunkel besestigt. Ans einer solchen Düte nan wird anit der Spindel von der Hand gesponnen; daher heißt es aus dem Brief spinnen, und das gewonnene Garn Briefgarn.

Dieses Geschäft, welches nur von ruhigen bedächtigen Personen getrieben wird, giebt ber Spinnerin ein sansteres Ansehen als das am Rade; kleidet dieß letzte eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr begünstigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube, und wußte zuletzt nicht recht, ob ich meine Ausmerksamkeit der Arbeit ober den Arbeiterinnen zu widmen hätte.

Lengnen aber dürst' ich nicht sodann, daß die Bergbewohnerinnen, durch die seltenen Gäste aufgeregt, sich freundlich und gesällig erwiesen. Besonders freuten sie sich, daß ich mich nach allem so genau erkundigte, was sie mir vorsprachen, bemerkte, ihre Geräthschaften und einsaches Raschinenwerk zeichnete, und hübsche Slieder mit Zierlichkeit flüchtig abschilderte, wie hierneben zu sehen sein sollte. Auch ward, als der Abend hereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen, die vollen Spindeln in dazu bestimmten Kästchen bei Seite gelegt und das ganze Tagewerk sorgsältig aufgehoben. Nun war man schon bekannter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Sang; nun beschäftigte man sich mit dem Haspeln, und zeigte schon viel freier theils die Maschine theils die Beshandlung vor, und ich schrieb sorgfältig auf.

Der Haspel hat Rab und Zeiger, so baß sich bei jedesmaligem Umbrehen eine Feder hebt, welche niederschlägt, so oft hundert Umgänge auf den Haspel gekommen sind. Man nennt nun die Zahl von tausend Umgängen einen Schneller, nach deren Gewicht die verschiedene Feine des Garns gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, links gebreht 60 bis 80, vielleicht auch 90. Der Umgang des Haspels wird ungessähr sieben Viertelellen oder etwas mehr betragen und die schlanke sleis sige Spinnerin behauptete, 4 auch 5 Schneller, das wären 5000 Ums gänge, also 8 bis 9000 Ellen Garn täglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf konnte benn boch die stille und bescheidene Briefspinnerin es nicht ganz lassen, und versicherte: daß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in verhältnißmäßiger Zeit. (Briefgarnspinnen geht nämlich lang-samer als spinnen am Rade, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt man am Rade wohl das Doppelte.) Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll und zeigte mir, wie nun das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und geknüpft werde; sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß er in sich zusammen lief, zog das eine Ende durch das andere durch, und konnte das Geschäft der gesibten Spinsnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbstgefälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerken war, stand die Mutter auf und sagte: da der junge Herr doch alles zu sehen wünsche, so wolle sie ihm nun auch die Trocken-Weberei zeigen. Sie erklärte mir mit gleicher Gutmüthigkeit, indem sie sich an den Weberstuhl setzte, wie sie nur diese Art handhabten, weil sie eigentlich allein sür grobe Cattune gelte, wo der Einschlag trocken eingetragen und nicht sehr dicht geschlagen wird; sie zeigte mir dann auch solche trockene Waare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Quadrate oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur fünf dis fünf ein halbes Viertel Elle breit.

Der Mond leuchtete vom Himmel, und unser Garnträger bestand auf einer weitern Wallsahrt, weil er Tag und Stunde halten und überall richtig eintressen müsse, die Fußpsade seien gut und klar, besonders bei solcher Nachtsackel. Wir von unserer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bänder und Halstlicher, dergleichen Waare St. Christoph ein ziemliches Packet mit sich trug; das Geschenk wurde der Nutter gegeben, um es an die Ihrigen zu vertheilen.

## Dienstag ben 16. Frih.

Die Wanderung durch eine herrlich klare Nacht war voll Anmuth und Erfreulichkeit; wir gelangten zu einer etwas größern Hüttenversammlung, die man vielleicht hätte ein Dorf nennen dürfen; in einiger Entfernung davon auf einem freien Hügel stand eine Capelle, und es sing schon an wohnlicher und menschlicher auszusehen. Wir kamen an Umzäunungen vorbei, die zwar auf keine Gärten, aber doch auf spärlichen, sorgfältig gehüteten Wieswachs hindeuteten.

Wir waren an einen Ort gelangt, wo neben bem Spinnen bas Weben ernstlicher getrieben wirb.

Unsere gestrige Tagereise, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte die rüstigen und jugendlichen Aräfte aufgezehrt; der Garnbote bestieg den Hendoden, und ich war eben im Begriff, ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Ress befahl und zur Thüre hinausging. Ich kannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusamsmenlief und den Kindern streng verboten ward, nicht aus der Thüre zu geben, indem ein gräusicher Bär oder sonst ein Ungethüm in der Nähe sich ausbalten müsse, denn es habe die Nacht über von der Capelle dergestalt gestöhnt und gebrummt, daß Felsen und Hänser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unserer heutigen längeren Wanderung wohl auf der Hut zu sein. Wir suchten die guten Leute möglichst zu beruhigen, welches in dieser Einöbe jedoch schwerer schien.

Der Garnbote erklärte nunmehr, daß er eiligst sein Geschäft abzihn und alsdann kommen wolle, uns abzuholen, denn wir hätten heute einen langen und beschwerlichen Weg vor uns, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlendern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mühsam siberklettern würden. Ich entschloß mich daher, die Zeit so gut als möglich zu nutzen und mich von unsern guten Wirthsleuten in die Borhalle des Webens einflihren zu lassen.

Beibe waren ältliche Leute, in späteren Tagen noch mit zwei, brei Kindern gesegnet; religiöse Gesühle und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich sam gerade zum Ansang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Weben, und da ich zu keiner weitern Zerstreuung Anslaß sand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtafel gleichsam dictiren.

Die erste Arbeit, das Garn zu leimen, war gestern verrichtet. Man siedet solches in einem dünnen Leimwasser, welches aus Stärkemehl und etwas Tischlerleim besteht, wodurch die Fäden mehr Halt bekommen. Früh waren die Garnstränge schon trocken, und man bereitete sich zu spuhlen, nämlich das Garn am Rade auf Rohrspuhlen zu winden. Der alte Großvater, am Osen sitzend, verrichtete diese leichte Arbeit, ein Enkel stand neben ihm und schien begierig, das Spuhlrad selbst zu handhaben. Indessen stedte der Bater die Spuhlen um zu zetteln, auf einen mit Ouerstäben abgetheilten Rahmen, so daß sie sich frei um derpendiculär stehende starke Drähte bewegten und den Faden ablausen ließen. Sie werden mit gröberm und seinerm Garn in der Ordnung

aufgesteckt, wie bas Muster ober vielmehr bie Striche im Gewebe es erforbern. Ein Instrument (bas Brittli), ungefähr wie ein Giftrum gestaltet, hat Löcher auf beiben Geiten, burch welche bie Fäben gezogen find; bieses befindet fich in ber Rechten bes Zettlers, mit ber Linken faßt er bie Fäben zusammen und legt fie, bin und wieder gehend, auf ben Zettelrahmen. Einmal von oben herunter und von unten heranf beißt ein Gang, und nach Berhältniß ber Dichtigkeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gänge. Die Länge beträgt entweber 64 ober nur 32 Ellen. Beim Anfang eines jeben Banges legt man mit ben Fingern ber linken Sand immer einen ober zwei Fäben, herauf und eben so viel hexunter, und nennt solches die Rispe; so werben die verschränkten Fäben über bie zwei oben an bem Zettelrahmen angebrachten Rägel gelegt. Dieses geschieht, bamit ber Weber bie Fäben in gehörig gleicher Orhnung erhalten fann. Ift man mit bem Zetteln fertig, so wird bas Gerishe unterbunden und babei ein jeder Gang besonders abgetheilt, bamit fich nichts verwirren fann; sobann werben mit aufgelöftem Grünspan am letten Gang Male gemacht, bamit ber Weber bas gehörige Mag wieber bringe; endlich wird abgenommen, bas Game in Gestalt eines großen Anäuels aufgewunden, welcher bie Werfte genannt wird. Mittwoch ben 17.

Wir waren früh vor Tage aufgebrochen und genossen eines herrlichen verspäteten Mondscheins. Die hervorbrechende Helle, die aufgehende Sonne ließ uns ein besser bewohntes und bebautes Land sehen. Hatten wir oben, um über Bäche zu kommen, Schrittsteine ober zuweilen einen schmalen Steg, nur an der einen Seite mit Lehne versehen, angetrossen, so waren hier schon steinerne Brücken über das immer
breiter werdende Wasser geschlagen; das Anmuthige wollte sich nach und
nach mit dem Wilden gatten, und ein erfreulicher Eindruck ward von
den sämmtlichen Wanderern empsunden.

Ueber den Berg herliber, aus einer andern Flußregion, kam einschlanker, schwarzlodiger Mann hergeschritten, und rief schon von weitem, als einer, der gute Angen und eine tüchtige Stimme hat: Grüß' ench Gott, Herr Gevatter Garnträger! Dieser ließ ihn näher herankommen, dann rief auch er mit Verwunderung: Dank' ench Gott, Herr Gevatter Geschirrfasser! Woher des Landes? welche unerwartete Begegnung! Jener antwortete herantretend: Schon zwei Monate schreit' ich im Gebirg herum, allen guten Leuten ihr Geschirr zurecht zu machen nub

ihre Stühle so einzurichten, daß sie wieder eine Zeit lang ungestört sortarbeiten können. Hierauf sprach der Garnbote, sich zu mir wendend: Da ihr, junger Herr, so viel Lust und Liebe zu dem Geschäft beweist und euch sorgsältig darum bekümmert, so kommt dieser Mann gerade zur rechten Zeit, den ich euch in diesen Tagen schon still herbei gewünscht hatte; er würde auch alles besser erklärt haben als die Mädchen mit allem guten Willen; er ist Meister in seinem Geschäft und versicht, was zur Spinnerei und Weberei und dergleichen gehört, vollkommen anzugeben, auszusichren, zu erhalten, wieder herzustellen, wie es Noth thut und es jeder nur wänschen mag.

Ich besprach mich mit ihm und sand einen sehr verständigen, in gewissem Sinne gebildeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges, was ich dieser Tage gelernt hatte, mit ihm wieder-holte und einige Zweisel zu lösen bat; auch sagt' ich ihm, was ich gestern schon von den Ansängen der Weberei gesehen. Jener rief dagegen frendig aus: Das ist recht erwäussch, da komm' ich gerade zur rechten Zeit, um einen so werthen lieden Herrn über die älteste und herrlichte Aunst, die den Menschen eigentlich erst vom Thiere unterscheidet, die nöthige Auskunft zu geben. Wir gelangen heute gerade zu gnten und geschickten Leuten, und ich will nicht Geschirrfasser heißen, wenn ihr nicht sogleich das Handwerk so gut sassen sollt wie ich selbst.

3hm wurde freundlicher Dant gezollt, bas Gespräch mannichsaltig fortgefett, und wir gelangten nach einigem Raften und Frühstlick zu einer zwar anch unter und über einander, doch beffer gebauten Säufergruppe. Er wies uns an bas beste. Der Garnbote ging mit mir und St. Christoph nach Abrebe zuerst hinein, sobann aber, nach ben ersten Begrufinngen und einigen Scherzen, folgte ber Schirrfaffer, und es war auffallend, daß sein Hereintreten eine freudige Ueberraschung in ber Familie hervorbrachte. Bater, Mutter, Töchter und Kinder versammelten sich um ihn; einem am Weberstuhl sitzenben wohlgebilbeten Dabchen ftodte bas Schiffchen in ber Hand, bas just burch ben Zettel burchfahren sollte; eben so hielt fie auch ben Tritt an, ftanb auf und tam später, mit langsamer Berlegenheit ihm bie Hand zu reichen. Garnbote sowohl als ber Schirrfaffer, setzten fich balb burch Scherz und Erzählung wieber in bas alte Recht, welches Hausfreunden gebührt, und nachbem man fich eine Zeit lang gelabt, wendete fich ber wackere Mann zu mir und fagte: Sie, mein guter herr, burfen wir über biefe Freude bes Wiebersehens nicht hintanseben: wir tonnen noch Tage lang

mit einander schnaden; Sie müssen morgen fort. Lassen wir den Herrn in das Geheimniß unserer Kunst sehen; Leimen und Zetteln kennt er, zeigen wir ihm das übrige vor; die Jungfrauen da sind mir ja wohl behülslich. Ich sehe, an diesem Stuhl ist man beim Auswinden. Das Geschäft war der jüngeren, zu der sie traten. Die ältere setze sich wieder an ihren Weberstuhl und verfolgte mit stiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

Ich betrachtete nun sorgfältig das Auswinden. Zu diesem Zweck läßt man die Gänge des Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm lausen, der eben die Breite des Weberbaums hat, auf welchen ausgewunden werden soll; dieser ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein rundes Städchen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgesteckt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Mädchen sitzt unter dem Weberstuhle und hält den Strang des Zettels stark an, während die Weberin den Weberbaum an einem Hebel gewaltsam herumdreht und zugleich Acht giebt, daß alles in der Ordnung zu liegen komme. Wenn alles ausgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwei flache Stäbe, Schienen, gestoßen, damit sie sich halte, und nun beginnt das Eindrehen.

Bom alten Gewebe ist noch etwa eine Viertelelle am zweiten Weber-baum übrig geblieben, und von diesem lausen etwa drei Viertelellen lang die Fäben durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. An diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einen um den andern, sorgfältig an, und wenn er sertig ist, wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden dies an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie ins Weberschiffchen passen, und die letzte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämlich geschlichtet.

So lang der Weberstuhl ist, wird der Zettel mit einem Leimwasser, aus Handschuhleber bereitet, vermittelst eingetauchter Bürsten durch und durch angeseuchtet; sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerispe halten, zurückgezogen, alle Fäben aufs genaueste in Ordnung gelegt, und alles so lange mit einem an einen Stab gedundenen Gänsessingel gefächelt, bis es trocken ist, und nun kann das Weben begonnen und sortgesetzt werden, bis es wieder nöthig wird, zu schlichten.

Das Schlichten und Fächeln ift gewöhnlich jungen Leuten überlassen, welche zu bem Webergeschäft herangezogen werben, ober in ber Muße der Winterabende leistet ein Bruder oder ein Liebhaber der bübschen Weberin diesen Dienst, oder diese machen wenigstens die kleinen Spühlchen mit dem Eintragsgarn.

Feine Muffeline werben naß gewebt, nämlich ber Strang bes Einschlagegarns wird in Leimwasser getaucht, noch naß auf die kleinen Spuhlen gewunden und sogleich verarbeitet, wodurch sich das Gewebe gleicher schlagen läßt und klarer erscheint.

### Donnerstag, ben 18.

Ich sand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Häusliches, Friedliches in dem ganzen Zustand einer solchen Weberstube; mehrere Stühle waren in Bewegung, da gingen noch Spinn- und Spuhlräder, und am Osen die Alten mit den besuchenden Nachbarn oder Bekannten sitzend und trauliche Gespräche sührend. Zwischendurch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosius Lobwassers viersstämmige Psalmen, seltener weltliche Lieder; dann bricht auch wohl ein sichlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Better Jacob einen witzigen Einfall gesagt hat.

Eine recht flinke und zugleich fleißige Weberin kann, wenn sie hülse hat, allensalls in einer Woche ein Stück von 32 Ellen nicht gar zu seine Musseline zu Stande bringen; es ist aber sehr selten, und bei einigen Hausgeschäften ist solches gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

Die Schönheit des Gewebes hängt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Lade, wie auch davon, ob der Eintrag naß oder trocken geschieht. Böllig egale und zugleich kräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner baumwollenen Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums hängt. Wenn während der Arbeit das Gewebe kräftig angespannt wird (das Kunstwort heißt dämmen), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen 3/4 Ellen und auf 64 etwa 11/2 Elle; dieser lleberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr extra bezahlt, oder sie hebt sich's zu Halstüchern, Schürzen u. s. w. auf.

In der klarsten, sanstesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gesbirgszügen obwaltet, saß die Familie mit ihren Gästen vor der Haussthüre im lebhastesten Gespräch, Lenardo in tiesen Gedanken. Schon unter allem dem Leben und Wirken und so manchen handwerklichen

Betrachtungen war ihm jener von Freund Wilhelm zu seiner Beruhisgung geschriebene Brief wieder ins Gedächtniß gekommen. Die Worte, die er so oft gelesen, die Zeilen, die er mehrmals angeschaut, stellten sich wieder seinem innern Sinne dar. Und wie eine Lieblings-Welodie, ehe wir uns versehen, auf einmal dem tiessen Gehör leise hervortritt, so wiederholte sich jene zarte Mittheilung in der stillen, sich selbst ans gehörigen Seele.

Häuslicher Zustand, auf Frömmigkeit gegründet, durch Fleiß und Ordnung belebt und erhalten, nicht zu eng, nicht zu weit, im glücklichsten Berhältniß zu den Fähigkeiten und Kräften. Um sie her bewegt sich ein Kreislauf von Handarbeitenden im reinsten anfänglichsten Sinne; hier ist Beschränktheit und Wirkung in die Ferne, Umsicht und Missigung, Unschuld und Thätigkeit.

Aber dießmal mehr aufregend als beschwichtigend war die Erinnerung. Past doch, sprach er zu sich selbst, diese allgemein latonische Beschreibung ganz und gar auf den Zustand, der mich hier umgiebt. Ist nicht auch hier Friede, Frömmigkeit, ununterbrochene Thätigkeit? Anr eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Gute einen ähnlichen Areis beleben, aber einen weitern, einen bessern; sie mag sich behaglich wie diese hier, vielleicht noch beshaglicher sinden, mit mehr Heiterkeit und Freiheit umherschauen.

Nun aber durch ein lebhaftes, sich steigerndes Gespräch der sibrigen ausgeregt, mehr Acht habend auf das, was verhandelt wurde, ward ihm ein Gedanke, den er diese Stunden her gehegt, volklouwnen lebendig. Sollte nicht eben dieser Mann, dieser mit Wertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehende siir unsre Gesellschaft das nlitzlichste Witglied werden können? Er überlegte das und alles, wie ihm die Borzisze dieses gewandten Arbeiters schon start in die Augen geleuchtet. Er lenkte daher das Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber desso undewundener, zenem den Antrag, ob er sich nicht mit einer bedeutenden Gesellschaft verbinden und den Bersuch machen wolle, Wers Meer auszuwandern.

Jener entschuldigte sich, gleichsalls heiter betheuernd, daß es ihm hier wohl gehe, daß er auch Besseres erwarte; in dieser Landesart sei er geboren, darin gewöhnt, weit und breit bekannt und überall vertraulich ausgenommen. Ueberhaupt werde man in diesen Thälern keine Reigung zur Auswanderung sinden, keine Roth ängstige sie, und ein Gebirg halte seine Leute sest.

Deswegen wundert's mich, sagte der Garnbote, daß es heißen will, Frau Susanne werde den Factor heirathen, ihr Bestehmm verlausen und mit schönem Geld übers Meer ziehen. Auf Bestagen ersahr unser Freund, es sei eine junge Wittwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerde mit den Erzeugnissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen könne, indem man auf dem eingeschlagenen Wege zeitig dei ker eintressen werde. Ich habe sie schon verschiedentlich nennen hören, versetzte Lenardo, als belebend und wohlthätig in diesem Thale, und versäumte nach ihr zu fragen.

Gehen wir aber zur Ruh, sagte ber Sarnbote, um ben morgenden Tag, der heiter zu werben verspricht, von frith auf zu nuten.

Hier endigte das Mannscript, und als Wilhelm nach der Fortsetzung verlangte, hatte er zu ersahren, daß sie gegenwärtig nicht in den händen der Freunde sei. Sie war, sagte man, an Makarien gesendet, welche gewisse Berwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Seist und Liebe schlichten und bedenkliche Verknülpfungen auflösen solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen lassen und sich bereiten, an einem geselligen Abend in heiterer Unterhaltung Vergnügen zu sinden.

# Sechftes Capitel.

Als ber Abend herbeitam und die Freunde in einer weitumberschauenden Laube saßen, trat eine ansehnliche Figur auf die Schwelle,
welche unser Freund sogleich für den Barbier von heute früh erkannte.
Auf einen tiesen, stummen Bildling des Mannes erwiederte Lenardo:
Ihr kommt, wie immer, sehr gelegen, und werdet nicht säumen, uns
mit eurem Talent zu erfreuen. Ich kann Ihnen wohl, suhr er zu
Bilhelmen gewendet sort, einiges von der Gesellschaft erzählen, deren
Band zu sein ich mich rühmen darf. Niemand tritt in unsern Areis,
als wer gewisse Talente auszuweisen hat, die zum Nutzen oder Berzguligen einer zeden Gesellschaft dienen würden. Dieser Mann ist ein
derber Bundarzt, der in bedenklichen Fällen, wo Entschluß und körperzliche Araft gesordert wird, seinem Meister trefflich an der Seite zu stehen
bereit ist. Was er als Bartklinstler leistet, davon können Sie ihm
selbst ein Zeugniß geben. Diedurch ist er uns eben so nöthig als willkommen. Da nun aber biese Beschäftigung gewöhnlich eine große und

oft lästige Geschwätzigkeit mit sich führt, so hat er sich zu eigner Bilbung eine Bebingung gesallen lassen; wie denn jeder, der unter uns leben will, sich von einer gewissen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderen Seiten hin die größere Freiheit gewährt ist. Dieser also hat nun auf die Sprache Berzicht gethan, in sosern etwas Gewöhnliches ober Zufälliges durch sie ausgedrickt wird; daraus aber hat sich ihm ein anderes Redetalent entwickelt, welches absichtlich, klug und erfreulich wirkt, die Gabe des Erzählens nämlich.

Sein Leben ist reich an wunderlichen Ersahrungen, die er sonst zu ungelegener Zeit schwätzend zersplitterte, nun aber, durch Schweigen genöthigt, im stillen Sinne wiederholt und ordnet. Hiermit verdindet sich denn die Eindildungskraft und verleiht dem Geschehenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Kunst und Geschicklichkeit weiß er wahrdafte Mährchen und mährchenhaste Geschickten zu erzählen, wodurch er oft zur schicklichen Stunde uns gar sehr ergetzt, wenn ihm die Zunge durch mich gelöst wird; wie ich denn gegenwärtig thue, und ihm zugleich das Lob ertheile, daß er sich in geraumer Zeit, seitdem ich ihn kenne, noch niemals wiederholt hat. Nun hoff' ich, daß er auch dießemal, unserm theuren Gaste zu Lieb' und Ehren, sich besonders hervorthun werde.

Ueber bas Gesicht bes Rothmantels verbreitete sich eine geistreiche Heiterkeit, und er sing ungesäumt folgenbermaßen zu sprechen an.

### Die neue Melufine.

Hochverehrte Herren! Da mir bekannt ist, daß Sie vorläufige Reben und Einleitungen nicht besonders lieben, so will ich ohne weiteres verstichern, daß ich dießmal vorzüglich gut zu bestehen hoffe. Bon mir sind zwar schon gar manche wahrhafte Geschichten zu hoher und allseitiger Zusriedenheit ausgegangen, heute aber darf ich sagen, daß ich eine zu erzählen habe, welche die bisherigen weit übertrifft, und die, wiewohl sie mir schon vor einigen Jahren begegnet ist, mich noch immer in der Erinnerung unruhig macht, ja sogar eine endliche Entwickelung hoffen läßt. Sie möchte schwerlich ihres Gleichen sinden.

Borerst sei gestanden, daß ich meinen Lebenswandel nicht immer so eingerichtet, um der nächsten Zeit, ja des nächsten Tages ganz sicher zu sein. Ich war in meiner Jugend kein guter Wirth und sand mich oft in mancherlei Berlegenheit. Einst nahm ich mir eine Reise vor, die

mir guten Gewinn verschaffen sollte; aber ich machte meinen Zuschnitt ein wenig zu groß, und nachdem ich sie mit Extrapost angefangen und sodann auf der ordinären eine Zeit lang sortgesetzt hatte, sand ich mich puletzt genöthigt, dem Ende derselben zu Fuße entgegen zu gehen.

Als ein lebhafter Bursche hatte ich von jeher die Gewohnheit, sobald ich in ein Wirthshaus kam, mich nach der Wirthin oder auch nach der Köchin umzusehen und mich schmeichlerisch gegen sie zu bezeigen, wodurch benn meine Zeche meistens vermindert wurde.

Eines Abenbs, als ich in bas Posthaus eines Meinen Stäbtchens trat und eben nach meiner hergebrachten Weise versahren wollte, raffelte gleich hinter mir ein schöner zweisitziger Wagen, mit vier Pferben bespannt, an ber Thure vor. 3ch wendete mich um und sah ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau, ohne Bebienten. Ich eilte sogleich ihr ben Schlag zu eröffnen und zu fragen, ob fie etwas zu befehlen Beim Aussteigen zeigte fich eine schöne Gestalt, und ihr liebenswürdiges Geficht war, wenn man es naber betrachtete, mit einem tleinen Zug von Traurigkeit geschmückt. Ich fragte nochmals, ob ich ihr in etwas bienen könne. — D ja! sagte fie, wenn Sie mir mit Sorgfalt bas Räftchen, bas auf bem Site fteht, herausheben und hinauftragen wollen; aber ich bitte gar sehr, es recht stet zu tragen und im minbesten nicht zu bewegen ober zu rlitteln. Ich nahm bas Rästchen mit Sorgfalt, sie verschloß ben Rutschenschlag, wir stiegen zusammen bie Treppe hinauf, und fie fagte bem Gefinde, baß fie biese Nacht bier bleiben würde.

Nun waren wir allein in dem Zimmer; sie hieß mich das Kästden auf den Tisch setzen, der an der Wand stand, und als ich an einigen ihrer Bewegungen merkte, daß sie allein zu sein wünschte, empfahl ich mich, indem ich ihr ehrerbietig, aber seurig die Hand küßte.

Bestellen Sie das Abendessen sür uns beibe, sagte sie darauf; und es läßt sich benken, mit welchem Vergnügen ich diesen Austrag ausrichtete, wobei ich denn zugleich in meinem Uebermuth Wirthin und Besinde kaum über die Achsel ansah. Mit Ungeduld erwartete ich den Augenblick, der mich endlich wieder zu ihr sühren sollte. Es war aufzetragen, wir setzen uns gegen einander über, ich labte mich zum erstenmal seit geraumer Zeit an einem guten Essen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja, mir kam es vor, als wenn sie mit jeder Minute schöner würde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch suchte sie alles abzulehnen, was sich auf Reigung und Liebe bezog. Es ward abgeräumt; ich zanderte, ich suchte allerlei Aunstgriffe, mich ihr zu nähern, aber vergebens; sie hielt mich durch eine gewisse Würde zurlick, der ich nicht widerstehen konnte, ja, ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiden.

Nach einer meist burchwachten und unruhig durchträumten Nacht war ich früh auf, erkundigte mich, ob sie Pserde bestellt habe; ich hörte nein, und ging in den Garten, sah ste angekleibet am Fenster steben und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schön und schöner als gestern entgegen kam, regte sich auf einmal in mir Neigung, Schalkeit und Berwegenheit; ich stürzte auf sie zu und saste sie in meine Arme. Englisches, unwiderstehliches Wesen! rief ich aus: verzeih, aber es ist unmöglich! Mit unglaublicher Gewandtheit entzog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Ans auf die Wange brilden können. — Halten Sie solche Ausbrüche einer plötzlichen leidensschlichen Neigung zurück, wenn Sie ein Glück nicht verscherzen wolken, das Ihnen sehr nahe liegt, das aber erst nach einigen Prüfungen ergriffen werden kann.

Forbere, was du willst, englischer Geist! rief ich aus, aber bringe mich nicht zur Berzweislung. Sie versetzte lächelnd: Bollen Sie sich meinem Dienste widmen, so hören Sie die Bedingungen! Ich komme hierher, eine Freundin zu besuchen, bei der ich einige Tage zu verweilen gedenke; indessen wünsche ich, daß mein Wagen und dieß Rästchen weiter gebracht werden. Wollen Sie es libernehmen? Sie haben dabei nichts zu thun als das Kästchen mit Behutsamkeit in und aus dem Wagen zu heben, sich daneben zu setzen und jede Sorge dafür zu tragen. Kommen Sie in ein Wirthshaus, so wird es auf einen Tisch gestellt, in eine besondere Stube, in der Sie weder wohnen noch schlassen dürsen. Sie verschließen die Zimmer jedesmal mit diesem Schlässel, der alle Schlösser auf= und zuschließt und dem Schlosse die besondere Eigenschaft giebt, daß es niemand in der Zwischenzeit zu erössnen im Stande ist.

Ich sah sie an, mir ward sonderbar zu Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich hoffen könnte, sie bald wieder zu sehen, und wenn sie mir diese Hoffnung mit einem Kuß bestegelte. Sie that es, und von dem Augenblicke an war ich ihr ganz leibeigen geworden. Ich sollte nun die Pferde bestellen, fagte sie. Wir besprachen den Weg, den ich nehmen, die Orte, wo ich mich aushalten und sie erwarten

sollte. Sie brückte mir zuletzt einen Beutel mit Gold in die Hand, und ich meine Lippen auf ihre Hände. Sie schien gerithrt beim Ab schied, und ich wußte schon nicht mehr, was ich that ober thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücklam, fand ich die Stubenthin verschlossen. Ich versuchte gleich meinen Hauptschlässel, und er machte sein Probestick vollommen. Die Thüre sprang auf, ich fand das Zimmer leer; nur das Käsichen stand auf dem Tische, wo ich es hingestellt hatte.

Der Bagen war vorgefahren, ich trug bas Raftchen forgfältig hinunter und sette es neben mich. Die Birthin fragte: Wo ift benn bie Dame? Ein Rinb antwortete: Gie ift in bie Stabt gegangen. 3d begrüßte bie Lente und fuhr wie im Trinmph von hinnen, ber ich gestern Abend mit bestaubten Gamafden bier augetommen war. Dag ich nun bei guter Muße biese Geschichte bin und ber überlegte, bas Gelb zählte, mancherlei Entwürfe machte und immer gelegentlich nach bem Raftchen ichielte, tonnen Sie leicht benten. Ich fuhr nun frace vor mich bin, flieg mehrere Stationen nicht aus und raftete nicht, bis ich zu einer ansehnlichen Stabt gelangt war, wohin fie mich beschieben hatte. Ihre Befehle wurden forgfältig beobachtet, bas Ruftden in ein besonderes Zimmer gestellt, und ein paar Bachelichter baneben angegundet, wie fie auch verordnet hatte. 3ch verschloß bas Zimmer, richtete mich in bem meinigen ein und that mir etwas ju Onte.

Eine Weile konnte ich mich mit dem Andenken an sie beschäftigen, aber gar bald wurde mir die Zeit lang. Ich war nicht gewohnt ohne Gesekschaft zu leben; diese fand ich bald an Wirthstaseln und an öffentlichen Orten nach meinem Sinne. Mein Gelb sing bei dieser Gelegenheit an zu schmelzen und verlor sich eines Abends völlig ans meinem Beutel, als ich mich unvorsichtig einem leidenschaftlichen Spiel überlassen hatte. Auf meinem Zimmer angekommen, war ich außer mir. Bon Gelbe entblößt, mit dem Ansehen eines reichen Mannes eine tlichtige Zeche erwartend, ungewiß, ob und wann meine Schöne sich wieder zeigen wilrde, war ich in der größten Berlegenheit. Doppelt sehnte ich mich nach ihr, und glaubte nun gar nicht mehr ohne sie und ohne ihr Gelb leben zu können.

Nach bem Abendessen, das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einsam zu genießen genöthigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte mich, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich

ganz ungeberbig. Auf einmal böre ich in bem verschloffenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und kurz nacher an der wohlvers wahrten Thüre pochen. Ich raffe mich zusammen, greise nach dem Hauptschliffel, aber die Flügelthüren springen von selbst auf, und im Schein jener brennenden Wachslichter kommt mir meine Schöne entgegen. Ich werse mich ihr zu Füßen, küffe ihr Kleid, ihre Hände; sie hebt mich auf, ich wage nicht sie zu umarmen, kaum sie anzusehen; doch gestehe ich ihr aufrichtig und renig meinen Fehler. — Er ist zu verzeihen, sagte sie; nur verspätet ihr leider euer Glück und meines. Ihr müßt nun abermals eine Strecke in die Welt hineinsahren, ehe wir uns wieder sehen. Hier ist noch mehr Gold, sagte sie, und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. Hat euch nun vor Wein und Weibern, und laßt mich auf ein fröhliches Wiedersehen hossen und Weibern, und laßt mich auf ein fröhliches Wiedersehen hossen.

Sie trat über ihre Schwelle zurück, die Flügel schlugen zusammen; ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kellner und sagte: So wissen wir doch, warum ihr eure Thüren auf eine so künstliche und unbegreisliche Weise verschließt, daß kein Hauptschlüssel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei euch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schatz zur Treppe hinunter gehen sehen, und auf alle Weise schien er würdig, wohl verwahrt zu werden.

Ich erwiederte nichts bagegen, zahlte meine Rechnung und stieg mit meinem Käsichen in den Wagen. Ich suhr nun wieder in die Welt hinein mit dem sestesten Borsatz, auf die Warnung meiner geheimnissvollen Freundin künftig zu achten. Doch war ich kaum abermals in einer großen Stadt angelangt, so ward ich bald mit liedenswürdigen Frauenzimmern bekannt, von denen ich mich durchaus nicht losreißen konnte. Sie schienen mir ihre Gunst theuer anrechnen zu wollen; denn indem sie mich immer in einiger Entsernung hielten, verleiteten sie mich zu einer Ausgabe nach der andern, und da ich nur suchte, ihr Bergnügen zu befördern, bachte ich abermals nicht an meinen Bentel, sondern zahlte und spendete immersort, so wie es eben vorkam. Wie groß war daher meine Berwunderung und mein Bergnügen, als ich nach einigen Wochen bemerkte, daß die Fülle des Beutels noch nicht abgenommen hatte, sondern daß er noch so rund und strotzend war wie ansangs. Ich wollte mich dieser schönen Eigenschaft näher versichern,

sette mich bin zu gablen, merkte mir bie Gumme genan und fing nun an mit meiner Gesellschaft luftig zu leben, wie vorher. Da fehlte es nicht an Land- und Waffersahrten, an Tanz, Gesang und anbern Ber-Nun bedurfte es aber teiner großen Aufmertsamteit, um gewahr zu werben, daß ber Beutel wirklich abnahm, eben als wenn ich ihm burch mein verwünschtes Zählen die Tugend, unzählbar zu sein, entwendet hätte. Indessen war bas Freudenleben einmal im Bange, ich tonnte nicht zurück, und boch war ich mit meiner Baarschaft balb am Enbe. Ich verwinschte meine Lage, schalt auf meine Freunbin, bie mich so in Bersuchung geführt hatte, nahm es ihr übel auf, daß sie sich nicht wieder sehen lassen, sagte mich im Aerger von allen Bflichten gegen fie los und nahm mir vor, bas Raftchen zu eröffnen, ob vielleicht in bemselben einige Sülfe zu finden sei. Denn war es gleich nicht schwer genug, um Gelb zu enthalten, so konnten boch Juwelen barin sein, und auch biese waren mir sehr willtommen gewesen. Ich war im Begriff, ben Borsatz auszuführen, boch verschob ich ihn auf die Nacht, um die Operation recht ruhig vorzunehmen, und eilte zu einem Bankett, bas eben angesagt war. Da ging es benn wieber boch ber, und wir waren burch Wein und Trompetenschall mächtig aufgeregt, als mir ber unangenehme Streich paffirte, bag beim Nachtische ein alterer Freund meiner liebsten Schönheit, von Reisen tommenb, unvermuthet hereintrat, sich zu ihr setzte und ohne große Umstände seine alten Rechte geltenb zu machen suchte. Daraus entstand nun balb Unwille, Haber und Streit; wir zogen vom Leber, und ich warb mit mehreren Wunden halbtobt nach Hause getragen.

Der Chirurgus hatte mich verbunden und verlassen; es war schon tief in der Nacht, mein Wärter eingeschlasen: die Thür des Seitenzimmers ging auf, meine geheimnisvolle Freundin trat herein und setzte sich zu mir ans Bette. Sie fragte nach meinem Besinden; ich antwortete nicht, denn ich war matt und verdrießlich. Sie suhr fort mit vielem Antheil zu sprechen, rieb mir die Schläse mit einem gewissen Balsam, so daß ich mich geschwind und entschieden gestärkt sühlte, so gestärkt, daß ich mich erzürnen und sie ausschelten konnte. In einer heftigen Rede warf ich alle Schuld meines Unglicks auf sie, auf die Leidenschaft, die sie mir eingestöst, auf ihr Erscheinen, ihr Berschwinden, auf die Langeweile, auf die Sehnsucht, die ich empsinden mußte. Ich ward immer heftiger und heftiger, als wenn mich ein Fieber ansiele, und ich schwur ihr zuletzt, daß wenn sie nicht die Meinige sein, mir dieß-

mal nicht angehören und sich mit mir verbinden wolle, so verlange ich nicht länger zu leben; worauf ich entschiedene Antwort sorberte. Als sie zaubernd mit einer Erklärung zurückielt, gerieth ich ganz anßer mir, riß den doppelten und dreisachen Berband von den Wunden, mit der entschiedenen Absicht, mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Wunden alle geheilt, meinen Körper schmuck und glänzend und sie in meinen Armen sand!

Run waren wir das glücklichste Paar von der Welt. Wir baten einander wechselseitig um Berzeihung und wußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir neben einander im Wagen, das Kästchen gegen uns über, am Platze der dritten Person. Ich hatte besselben niemals gegen sie erwähnt; auch jetzt siel mir's nicht ein davon zu reden, ob es uns gleich vor den Augen stand und wir durch eine stillschweigende Uebereinkunft beide dassir sorgten, wie es etwa die Gelegenheit geben mochte; nur daß ich es immer in und aus dem Wagen hob und mich wie vormals mit dem Berschluß der Thüren beschäftigte.

So lange noch etwas im Beutel war, hatte ich immerfort bezahlt; als es mit meiner Baarschaft zu Enbe ging, ließ ich fie es merken. — Dafür ift leicht Rath geschafft, sagte fie, und beutete auf ein paar kleine Taschen, oben an ber Seite bes Wagens angebracht, bie ich früher wohl bemerkt, aber nicht gebraucht hatte. Gie griff in bie eine unb zog einige Golbflide heraus, so wie aus ber aubern einige Silbermunzen, und zeigte mir baburch bie Möglichkeit, jeden Aufwand, wie es uns beliebte, fortzusetzen. So reiften wir von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, waren unter uns und mit andern froh, und ich bachte nicht baran, baß sie mich wieber verlassen könnte, um so weniger, sie sich seit einiger Zeit entschieben guter Hoffnung befand, woburch unfere Heiterkeit und unsere Liebe nur noch vermehrt wurde. Aber eines Morgens fand ich sie leiber nicht mehr, und weil mir ber Aufenthalt ohne sie verbrießlich war, machte ich mich mit meinem Rästchen wieber auf ben Weg, versuchte bie Kraft beiber Taschen und fant fie noch immer bewährt.

Die Reise ging glücklich von Statten, und wenn ich bisher über mein Abentener weiter nicht nachbenken mögen, weil ich eine ganz natürliche Entwickelung ber wundersamen Begebenheiten erwartete, so ereignete sich doch gegenwärtig etwas, wodurch ich in Erstaunen, in Sorgen, ja in Furcht gesetzt wurde. Weil ich, um von der Stelle zu kommen,

Tag und Nacht zu reisen gewohnt war, so geschah es, bag ich oft im Finftern fuhr und es in meinem Bagen, wenn bie Laternen gufällig ausgingen, gang buntel war. Einmal bei fo finfterer Nacht war ich eingeschlafen, und als ich erwachte, sah ich ben Schein eines Lichtes au ber Dede meines Bagens. 3ch beobachtete benfelben und fand, baß er aus bem Räftchen herverbrach, bas einen Riß zu haben schien, eben als ware es burch bie beiße und trodene Bitterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gebanken an bie Juwelen murben wieber rege, ich vermuthete, daß ein Racfuntel im Raftchen liege, und wiinschte barüber Gewißheit zu haben. Ich rückte mich, so gut ich tonnte, zurecht, so bag ich mit bem Auge unmittelbar ben Rig be-Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich in ein von Lichtern wohl erhelltes, mit viel Geschmad, ja Kostbarkeit meublirtes Zimmer hineinsah, gerabe so als hätte ich burch die Oeffnung eines Gewölbes in einen königlichen Saal hinab gesehn. Zwar kounte ich nur einen Theil bes Raums beobachten, ber mich auf bas übrige fchliefen ließ. Ein Raminfener ichien zu brennen, neben welchem ein Lehnseffel fanb. Ich hielt ben Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Jubem kam von ber anbern Seite bes Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in ben Sanben, bie ich fogleich für meine Frau erkannte, obicon ihr Bilb nach bem allertleinften. Magfabe zusammengezogen Die Schöne setzte fich in ben Geffel ans Kamin, um zu lesen, legte bie Branbe mit ber nieblichsten Feuerzange zurecht, wobei ich beutlich bemerken konnte, bas allerliebste fleine Wesen sei ebeufalls guter hoffnung. Ann fant ich mich aber genöthigt, meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verrücken, und balb barauf, als ich wieber hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Traum gewesen, war bas Licht verschwunden, und ich blidte in eine leere Finsterniß.

Wie erstannt, ja erschrocken ich war, läßt sich begreifen. Ich machte mir tausend Gebanken über biese Entbestung und konnte boch eigentlich nichts benken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch sühlte ich mich von meiner Schönen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kästchen nur besto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiedererscheinung in völzliger Menschengröße wünschen oder sürchten sollte.

Rach einiger Zeit trat benn wirklich meine Schöne gegen Abend in weißem Aleibe herein, und ba es eben im Zimmer bämmerte, so kam sie mir länger vor, als ich sie sonst zu sehen gewohnt war, und ich erinnerte mich gehört zu haben, daß alle vom Geschlecht ber Nixen und Gnomen bei einbrechenber Nacht an Länge gar merklich zunähmen. Sie flog wie gewöhnlich in meine Arme, aber ich konnte ste nicht recht frohmlithig an meine beklemmte Brust brücken.

Mein Liebster, sagte sie, ich sühle nun wohl an beinem Empfang, was ich leiber schon weiß. Du hast mich in der Zwischenzeit gesehn; du dist von dem Zustand unterrichtet, in dem ich mich zu gewissen Zeiten besinde; dein Glick und das meinige ist hiedurch unterbrochen, ja, es steht auf dem Punkte, ganz vernichtet zu werden. Ich muß dich verlassen und weiß nicht, ob ich dich jemals wieder sehen werde. Ihre Gegenwart, die Anmuth, mit der sie sprach, entsernte sogleich sast jede Erinnerung jenes Gesichtes, das mir schon disher nur als ein Traum vorgeschwebt hatte. Ich empfing sie mit Ledhaftigkeit, überzeugte sie von meiner Leidenschaft, versicherte ihr meine Unschuld, erzählte ihr das Zusällige der Entdeckung, genug, ich that so viel, daß sie selbst beruhigt schien und mich zu beruhigen suchte.

Prüse dich genau, sagte sie, ob diese Entbeckung beiner Liebe nicht geschabet habe, ob du vergessen kannst, daß ich in zweierlei Gestalten mich neben dir besinde, ob die Berringerung meines Wesens nicht auch deine Neigung vermindern werde.

Ich sah sie an; schöner war sie als jemals, und ich dachte bei mir selbst: ist es denn ein so großes Unglück, eine Frau zu besitzen, die von Zeit zu Zeit eine Zwergin wird, so daß man sie im Käschen herumtragen kann? Wäre es nicht viel schlimmer, wenn sie zur Riesin würde und ihren Mann in den Kasten steckte? Meine Heiterkeit war zursickgekehrt. Ich hätte sie um alles in der Welt nicht sahren lassen. — Bestes Herz, versetze ich, laß uns bleiben und sein, wie wir gewesen sind. Könnten wir's beide denn herrlicher sinden! Bediene dich deiner Bequemlichkeit, und ich verspreche dir, das Kästchen nur desto sorgsältiger zu tragen. Wie sollte das Niedlichste, was ich in meinem Leben gesehen, einen schlimmen Eindruck auf mich machen? Wie glücklich würden die Liedhaber sein, wenn sie solche Miniaturbilder besitzen könnten! Und am Ende war es auch nur ein solches Bild, eine kleine Taschenspielerei. Du priisst und neckt mich; du sollst aber sehen, wie ich mich halten werde.

Die Sache ist ernsthafter, als bu benkst, sagte die Schöne; indessen bin ich recht wohl zufrieden, daß du sie leicht nimmst: denn für uns beibe kann noch immer die heiterste Folge werden. Ich will bir

vertrauen und von meiner Seite das Mögliche thun; nur versprich mir, dieser Entbeckung niemals vorwurfsweise zu gedenken. Dazu süg' ich noch eine Bitte recht inständig, nimm dich vor Wein und Zorn mehr als jemals in Acht.

Ich versprach, was sie begehrte, ich hätte zu und immer zu versprochen; boch sie wendete selbst das Gespräch, und alles war im vorigen Gleise. Wir hatten nicht Ursache, den Ort unseres Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielsach, die Jahreszeit veranlaßte manches Land- und Gartensest.

Bei allen solchen Freuden war meine Frau sehr gern gesehen, ja von Männern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gewissen Hoheit verknüpft, machte sie jedermann lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute
und sang dazu, und alle geselligen Nächte mußten durch ihr Talent
gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, daß ich mir aus der Musik niemals viel habe machen können, ja, sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Birkung. Meine Schöne, die mir das bald abgemerkt hatte, suchte mich daher niemals, wenn wir allein waren, auf diese Beise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gesellschaft zu entschädigen, wo sie denn gewöhnlich eine Menge Bewunderer fand.

Und nun, warum sollte ich es leugnen? unsere letzte Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen, die Sache ganz bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfinsdungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es volltommen bewußt gewesen wäre. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang daraus der allergrößte Rachtbeil.

Wenn ich es jetzt recht bebenke, so liebte ich nach jener unglücklichen Entbeckung meine Schönheit viel weniger, und nun ward ich eisersüchtig auf sie, was mir vorher gar nicht eingefallen war. Abends bei Tasel, wo wir schräg gegen einander über in ziemlicher Entsernung saßen, besand ich mich sehr wohl mit meinen beiben Nachbarinnen, ein paar Frauenzimmern, die mir seit einiger Zeit reizend geschienen haten. Unter Scherz und Liebesreden sparte man des Weines nicht, insbessen von der andern Seite ein paar Musiksreunde sich meiner Frau bemächtigt hatten und die Gesellschaft zu Gesängen, einzelnen und chormäßigen, auszumuntern und anzusühren wußten. Darüber siel ich in

bose Laune; die beiden Kunstliebhaber schienen zudringlich; der Gesang machte mich ärgerlich, und als man gar von mir auch eine Solo-Strophe begehrte, so wurde ich wirklich ausgebracht, leerte den Becher und setzte ihn sehr unsanft nieder.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fühlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert; aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf dem Wege ist. Er kochte heimlich sort, obgleich alles mich hätte sollen zur Freude, zur Nachgiebigkeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tückischer, als man eine Laute brachte und meine Schöne ihren Gesang zur Bewunderung aller übrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwatzen sollte ich nicht mehr, und die Tone thaten mir in den Zähnen weh. War es nun ein Wunder, daß endlich der kleinste Funke die Mine zündete?

Eben hatte bie Gängerin ein Lieb unter bem größten Beifall geenbigt, als sie nach mir, und wahrlich recht liebevoll, herliber sah. Leiber brangen bie Blide nicht bei mir ein. Sie bemerkte, bag ich einen Becher Wein hinunter ichlang und einen neu anfüllte. Mit bem rechten Zeigefinger winkte fie mir lieblich brobenb. Bebenken Sie, baß es Wein ift! sagte fie, uicht lauter, als baß ich es hören konnte. — Waffer ift für bie Nixen! rief ich aus. — Meine Damen, sagte fie zu meinen Nachbarinnen, franzen Sie ben Becher mit aller Anmuth, bag er nicht zu oft leer werbe. — Sie werben sich boch nicht meistern laffen! zischelte mir bie eine ins Ohr. — Was will ber Zwerg? rief ich aus, mich heftiger geberbend, woburch ich ben Becher umftieß. — Sier ift viel verschüttet! rief die Wunderschöne, that einen Griff in die Saiten, als wolle fie bie Aufmerksamkeit ber Gesellschaft aus bieser Störung wieber auf sich heranziehen. Es gelang ihr wirklich, um so mehr als sie aufstand, aber nur als wenn sie sich bas Spiel bequemer machen wollte, und zu prälubiren fortfuhr.

Als ich ben rothen Wein über das Tischtuch fließen sah, kam ich wieder zu mir selbst. Ich erkannte den großen Fehler, den ich begangen hatte, und war recht innerlich zerknirscht. Zum erstenmal sprach die Musik mich an; die erste Strophe, die sie sang, war ein freundlicher Abschied an die Gesellschaft, wie sie sich noch zusammen sühlen konnte. Bei der solgenden Strophe floß die Societät gleichsam auseinander, zeder sühlte sich einzeln, abgesondert, niemand glaubte sich mehr gegenwärtig. Aber was soll ich denn von der letzten Strophe sagen? Sie war allein

an mich gerichtet, die Stimme ber gefränkten Liebe, die von Unmuth und Uebermuth Abschieb nimmt.

Stumm führte ich sie nach Hause und erwartete mir nichts Gutes. Doch kann waren wir in unser Zimmer gelangt, als sie sich höchst freundlich und anmuthig, ja sogar schalkhaft erwies und mich zum glücklichsten aller Menschen machte.

Des andern Morgens sagte ich ganz getrost und liebevoll: Du hast so manchmal, durch gute Gesellschaft ausgesordert, gesungen, so zum Beispiel gestern Abend das rührende Abschiedslied; singe nun auch ein-mal mir zu Liebe ein hübsches, fröhliches Willsommen in dieser Morsgenstunde, damit es uns werde, als wenn wir uns zum erstenmal kennen sernten.

Das vermag ich nicht, mein Freund, versetzte ste mit Ernst. Das Lieb von gestern Abend bezog sich auf unsere Scheidung, die nun so-gleich vor sich gehen muß: benn ich kann dir nur sagen, die Beleidigung gegen Bersprechen und Schwur hat für uns beibe die schlimmsten Folgen; du verscherzest ein großes Glück, und auch ich muß meinen liebsten Wünschen entsagen.

Als ich nun hierauf in fie brang und bat, fie möchte sich näher ertlären, versetzte fie: Das tann ich leiber wohl, benn es ift boch um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm also, was ich bir lieber bis in bie spätesten Zeiten verborgen hatte. Die Gestalt, in ber bu mich im Räftchen erblickteft, ift mir wirklich angeboren und natürlich : benn ich bin aus bem Stamm bes Königs Edwalb, bes machtigen Flirften ber Zwerge, von bem die wahrhafte Geschichte so vieles melbet. Unser Bolt ist noch immer wie vor Alters thätig und geschäftig, und auch baher leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht vorstellen, daß bie Zwerge in ihren Arbeiten zurückgeblieben sinb. Sonft waren Schwerte, bie ben Feinb verfolgten, wenn man sie ihm nachwarf, unsichtbar und geheimnifvoll binbenbe Retten, unburchbringliche Schilber und bergleichen ihre berühmtesten Arbeiten. Setzt aber beschäftigen fle sich hauptsächlich mit Sachen ber Bequemlichkeit und bes Puges und übertreffen barin alle anbern Bölker ber Erbe. Du würdest erstaunen, wenn bu unsere Werkstätten und Waarenlager hindurchgehen solltest. Dieß wäre nun alles gut, wenn nicht bei ber ganzen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei ber töniglichen Familie, ein besonderer Umftand einträte.

Da sie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich sie um sernere Eröffnung bieser wundersamen Geheimnisse, worin sie mir benn auch sogleich willsahrte.

Es ist bekannt, sagte sie, bag Gott, sobalb er bie Belt erschaffen hatte, so bag alles Erbreich trocken war und bas Gebirg mächtig und herrlich bastand, bag Gott, sage ich, sogleich vor allen Dingen bie Zwerglein erfcuf, bamit auch vernünftige Wefen waren, welche feine Wunber im Innern ber Erbe auf Gängen und Rluften anftaunen und verehren könnten. Ferner ist bekannt, daß dieses Keine Geschlecht sich nachmals erhoben und fich bie Herrschaft ber Erbe anzumaßen gebacht, weßhalb benn Gott bie Drachen erschaffen, um bas Gezwerge ins Gebirg zurlickzubrängen. Weil aber bie Drachen fich in ben großen Boblen und Spalten felbst einzunisten und bort zu wohnen pflegten, and viele berfelben Feuer spieen und manch' anderes Wifte begingen, so wurde baburch ben Zwerglein gar große Noth und Kummer bereitet, bergestalt, daß sie nicht mehr wußten wo aus noch ein, und sich baber zu Gott bem Herrn gar bemüthiglich und flebentlich wenbeten, auch ibn im Gebet anriefen, er möchte boch biefes unsaubere Drachenvolt wieber Db er nun aber gleich nach seiner Beisheit sein Geschöpf zu zerstören nicht beschließen mochte, so ging ihm boch ber armen Zwerglein große Noth bermaßen zu Herzen, bag er alsobald bie Riesen erschuf, welche bie Drachen befämpfen und wo nicht ausrotten, boch wenigstens vermindern sollten.

Als nun aber die Riesen so ziemlich mit den Drachen sertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muth und Dünkel, deswegen sie gar
manches Frevele, besonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten,
welche denn abermals in ihrer Noth sich zu dem Herrn wandten, der
sodann aus seiner Machtgewalt die Ritter schus, welche die Riesen und
Drachen bekämpsen und mit den Zwerglein in guter Eintracht leben
sollten. Damit war denn das Schöpfungswerk von dieser Seite beschlossen, und es sindet sich, daß nachher Riesen und Drachen so wie
die Ritter und Zwerge immer zusammengehalten haben. Daraus kannst
du nun ersehen, mein Freund, daß wir von dem ältesten Geschlecht der
Welt sind, welches uns zwar zu Ehren gereicht, doch aber auch großen
Nachtheil mit sich führt.

Da nämlich auf ber Welt nichts ewig bestehen kann, sondern alles, was einmal groß gewesen, klein werden und abnehmen muß, so sind auch wir in dem Falle, daß wir seit Erschaffung der Welt immer absehmen und kleiner werden, vor allen andern aber die königliche Fasmilie, welche wegen ihres reinen Blutes diesem Schicksal am ersten unterworsen ist. Deßhalb haben unsere weisen Meister schon vor vielen

Jahren den Ausweg erdacht, daß von Zeit zu Zeit eine Prinzessin ans dem königlichen Hause heraus ins Land gesendet werde, um sich mit einem ehrsamen Ritter zu vermählen, damit das Zwergengeschlecht wieder angefrischt und vom gänzlichen Verfall gerettet sei.

Indessen meine Schöne diese Worte ganz treuherzig vorbrachte, sah ich sie bebenklich an, weil es schien, als ob sie Lust habe, mir etwas auszubinden. Was ihre niedliche Hertunft betraf, daran hatte ich weiter keinen Zweisel; aber daß sie mich anstatt eines Ritters ergriffen hatte, das machte mir einiges Wistrauen, indem ich mich denn doch zu wohl kannte, als daß ich hätte glauben sollen, meine Vorsahren seien von Gott unmittelbar erschaffen worden.

Ich verbarg Berwunderung und Zweisel und fragte sie freundlich: Aber sage mir, mein liebes Kind, wie kommst du zu dieser großen und ansehnlichen Sestalt? denn ich kenne wenig Frauen, die sich dir an prächtiger Bildung vergleichen können. — Das sollst du ersahren, versetzte meine Schöne. Es ist von jeher im Rath der Zwergenkönige hergebracht, daß man sich so lange als möglich vor jedem außerordentslichen Schritt in Acht nehme, welches ich denn auch ganz natürlich und billig sinde. Man hätte vielleicht noch lange gezaudert, eine Prinzessin wieder einmal in das Land zu senden, wenn nicht mein nachgeborner Bruder so klein ausgesallen wäre, daß ihn die Wärterinnen sogar aus den Windeln verloren haben, und man nicht weiß, wo er hingekommen ist. Bei diesem in den Jahrbilchern des Zwergenreichs ganz unerhörten Falle versammelte man die Weisen, und kurz und gut, der Entschluß ward gesaßt, mich auf die Freite zu schicken.

Der Entschluß! rief ich aus; bas ist wohl alles schön und gut. Man kann sich entschließen, man kann etwas beschließen; aber einem Zwerglein biese Göttergestalt zu geben, wie haben eure Weisen bieß zu Stande gebracht?

Es war auch schon, sagte sie, von unsern Ahnherren vorgesehen. In dem königlichen Schatze lag ein ungeheurer goldner Fingerring. Ich spreche jetzt von ihm, wie er mir vorkam, da er mir, als einem Linde, ehemals an seinem Orte gezeigt wurde: denn es ist derselbe, den ich hier am Finger habe; und nun ging man folgendergestalt zu Werke. Ran unterrichtete mich von allem, was bevorstehe, und belehrte mich, was ich zu thun und zu lassen habe.

Ein töftlicher Palast nach bem Muster bes liebsten Sommeraufenthalts meiner Eltern wurde verfertigt: ein Hauptgebäube, Seitenflügel und was man nur wünschen kann. Er ftanb am Eingang einer großen Felskluft und verzierte sie aufs beste. An bem bestimmten Tage jog ber Hof borthin und meine Eltern mit mir. Die Armee parabirte, und vierundzwanzig Priester trugen auf einer köstlichen Bahre, nicht ohne Beschwerlichkeit, ben wundervollen Ring. Er ward an die Schwelle bes Gebäubes gelegt, gleich innerhalb, wo man über fie hinübertritt. Manche Ceremonien wurden begangen, und nach einem herzlichen Abschiebe schritt ich zum Werke. Ich trat hinzu, legte bie Hand an ben Ring und fing sogleich merklich zu wachsen an. In wenig Augenblicken war ich zu meiner gegenwärtigen Größe gelangt, worauf ich ben Ring sogleich an ben Finger stedte. Nun im Ru verschloffen sich Fenster, Thür und Thore, die Seitenslügel zogen sich ins Hauptgebäube zurück: statt des Palastes stand ein Rästchen neben mir, das ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und ftart zu fein, zwar immer noch ein Zwerg gegen Bäume und Berge, gegen Ströme wie gegen Lanbstreden, aber boch immer ichon ein Riese gegen Gras und Rräuter, besonbers aber gegen bie Ameisen, mit benen wir Zwerge nicht immer in gutem Berhältniß fteben und begwegen oft von ihnen geplagt werben.

Wie es mir auf meiner Wallsahrt erging, ehe ich bich sand, bavon hätte ich viel zu erzählen. Genug, ich prüfte manchen, aber niemand als du schien mir werth, den Stamm des herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen.

Bei allen biesen Erzählungen wackelte mir mitunter ber Kops, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt hätte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich aber keine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr zu meiner größten Betritbniß erfuhr, daß sie nach dem, was begegnet, nothwendig zu ihren Eltern zurückehren müsse. Sie hoffe zwar wieder zu mir zu kommen, doch jetzt habe sie sich unvermeiblich zu stellen, weil sonst sür sie so wie sir mich alles verloren wäre. Die Beutel würden balb aushören zu zahlen, und was sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich hörte, daß uns das Gelb ausgehen dürfte, fragte ich nicht weiter, was sonst noch geschehen möchte. Ich zuckte die Achseln, ich schwieg und sie schien mich zu verstehen.

Wir packten zusammen und setzten uns in den Wagen, das Kästschen gegen uns über, dem ich aber noch nichts von einem Palast anssehen konnte. So ging es mehrere Stationen fort. Postgelb und Trinkgeld wurden aus den Täschchen rechts und sinks bequem und

reichlich bezahlt, bis wir endlich in eine gebirgige Gegend gelangten und kaum abgestiegen waren, als meine Schöne vorausging und ich auf ihr Geheiß mit dem Kästchen solgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, durch welchen sich eine klare Onelle bald stürzte, bald laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: Lebe wohl! du sindest den Weg gar leicht zurück; gedenke mein, ich hosse dich wiederzusehen.

In diesem Augenblick war mir's, als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schönen Tag, oder wenn ihr wollt, ihre schöne Stunde. Mit einem so lieblichen Wesen allein, auf grüner Matte, zwischen Gras und Blumen, von Felsen beschränkt, von Basser umrauscht, welches Herz wäre da wohl sühllos geblieben! Ich wollte sie bei der Hand sassen, sie umarmen, aber sie stieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gesahr, wenn ich mich nicht sogleich entsernte.

Ist benn gar keine Möglichkeit, rief ich aus, daß ich bei dir bleibe, daß du mich bei dir behalten könntest? Ich begleitete diese Worte mit so jämmerlichen Geberben und Tönen, daß sie gerührt schien und nach einigem Bedenken mir gestand, eine Fortdauer unserer Berbindung sei nicht ganz unmöglich. Wer war glicklicher als ich! Meine Zudringslichkeit, die immer lebhaster ward, nöthigte sie endlich, mit der Sprache herauszurücken und mir zu entdecken, daß wenn ich mich entschlösse, mit ihr so klein zu werden als ich sie schon gesehen, so könnte ich auch jetzt bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, zu ihrer Familie mit übertreten. Dieser Borschlag gestel mir nicht ganz, doch konnte ich mich einmal in diesem Augenblick nicht von ihr losreißen, und ans Wunderbare seit geraumer Zeit schon gewöhnt, zu raschen Entschlissen aufgelegt, schlug ich ein und sagte, sie möchte mit mir machen, was sie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten Hand ausfreden, sie stütte ben ihrigen bagegen, zog mit ber linken Hand ben goldnen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herliber an meinen Finger lausen. Kaum war dieß geschehen, so sühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zusammen und solterte mich entseklich. Ich that einen gewaltigen Schrei und griff unwillkürlich um mich her nach meiner Schönen, die aber verschwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dassür wüßte ich keinen Ausbruck zu sinden; auch bleibt mir nichts übrig zu sagen, als daß ich mich sehr bald in kleiner Person neben meiner Schönen in einem Walde von Grashalmen befand. Die Freude des Wiedersehens nach einer kurzen und doch so seltsamen Trennung, oder wenn ihr wollt, einer Wiedersereinigung ohne Trennung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiederte meine Liedkosungen, und das kleine Paar fühlte sich so glücklich als das große.

Mit einiger Unbequemlichkeit stiegen wir nunmehr an einem Higel hinauf; denn die Matte war sür uns beinah ein undurchdringlicher Bald geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Blöße, und wie erstaunt war ich, dort eine große geregelte Masse zu sehen, die ich boch bald sür das Käsichen, in dem Zustand, wie ich es hingesetzt hatte, wieder erkennen mußte.

Gehe hin, mein Freund, und klopfe mit dem Ringe nur an, du wirst Wunder sehen, sagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte kaum angepocht, so erlebte ich wirklich das größte Wunder. Zwei Seitensstägel bewegten sich hervor, und zugleich sielen wie Schuppen und Späne verschiedene Theile herunter, da mir denn Thüren, Fenster, Säulensgäuge und alles, was zu einem vollständigen Palaste gehört, auf einem al zu Gesichte kamen.

Wer einen künstlichen Schreibtisch von Röntgen gesehen hat, wo mit einem Zug viele Febern und Ressorts in Bewegung kommen, Bult und Schreibzeug, Brief- und Gelbfächer fich auf einmal ober turz nach einander entwickeln, ber wird fich eine Borftellung machen können, wie fich jener Palaft entfaltete, in welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr hineinzog. In bem Hauptsaal erkannte ich gleich bas Ramin, bas ich ehemals von oben gesehen, und ben Seffel, worauf fie geseffen. Und als ich liber mich blickte, glaubte ich wirklich noch etwas von bem Sprunge in ber Ruppel zu bemerken, burch ben ich hereingeschant hatte. Ich verschone euch mit Beschreibung bes übrigen; genug, alles war geräumig, tofilich und geschmadvoll. Raum hatte ich mich von meiner Berwunderung erholt, als ich von fern eine militärische Musik vernahm. Meine schöne Balfte sprang vor Freuben auf und verkündigte mir mit Entzüden bie Ankunft ihres herrn Baters. hier traten wir nuter bie Thire und schauten, wie aus einer ansehnlichen Felskluft ein glanzenber Bug sich bewegte. Solbaten, Bebiente, Sansofficianten und ein glänzenber Hofftaat folgten hinter einanber. Endlich erblicte man ein goldnes Gebränge und in bemselben ben König selbst. Als ber ganze Zug vor dem Palast ausgestellt war, trat der König mit seiner nächsten Umgebung heran. Seine zärtliche Tochter eilte ihm entgegen, sie riß mich mit sich sort; wir warsen uns ihm zu Füßen, er hob mich sehr gnädig auf, und als ich vor ihn zu stehen kam, bemerkte ich erst, daß ich freilich in dieser kleinen Welt die ansehnlichste Statur hatte. Wir gingen zusammen nach dem Palaste, da mich der König in Gegenwart seines ganzen Hoses mit einer wohlstudirten Rede, worin er seine lleberraschung, uns hier zu sinden, ausdrückte, zu bewillsommnen geruhte, mich als seinen Schwiegersohn erkannte und die Trauungsceremonie auf morgen ansetzte.

Bie schrecklich ward mir auf einmal zu Muthe, als ich von Heirath reben hörte: benn ich fürchtete mich bisher bavor fast mehr als bor ber Musik selbst, bie mir boch sonst bas Berhafteste auf Erben schien. Diejenigen, die Muste machen, pflegte ich zu sagen, stehen boch wenigstens in ber Einbilbung, unter einander einig zu sein und in Uebereinstimmung zu wirken: benn wenn sie lange genug gestimmt unb uns die Ohren mit allerlei Mißtönen zerriffen haben, so glauben sie fteif und fest, die Sache sei nunmehr aufs Reine und ein Instrument paffe genau zum anbern. Der Capellmeister selbst ift in biesem gliicklichen Wahn, und nun geht es freudig los, unterbeg uns anbern immerfort die Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift bieß nicht einmal ber Fall: benn ob er gleich nur ein Duett ift und man boch benten sollte, zwei Stimmen, ja zwei Inftrumente müßten einigermaßen übereingestimmt werben können, so trifft es boch selten zu; benn wenn ber Mann einen Ton angiebt, so nimmt ihn die Frau gleich höher, und der Mann wieder höher; ba geht es benn aus bem Kammer- in ben Chorton und immer so weiter hinauf, daß zuletzt die blasenden Justrumente selbst nicht folgen können. Und also, ba mir bie harmonische Musik zuwider bleibt, so ist mir noch weniger zu verdenken, daß ich die disharmonische gar nicht leiben kann.

Bon allen Festlichkeiten, worunter ber Tag hinging, mag und kann ich nicht erzählen: benn ich achtete gar wenig barauf. Das kostbare Essen, ber köstliche Wein, nichts wollte mir schmeden. Ich sann und überlegte, was ich zu thun hätte. Doch da war nicht viel auszusinnen. Ich entschloß mich, als es Nacht wurde, kurz und gut, auf und davon zu gehen und mich irgendwo zu verbergen. Auch gelangte ich glücklich zu einer Steinritze, in die ich mich hineinzwängte und so gut als möglich verbarg. Mein erstes Bemühen darauf war, den unglücklichen

Ring vom Finger zu schaffen, welches jedoch mir keineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fühlen, daß er immer enger ward, sobald ich ihn abzuziehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber sogleich nachließen, sobald ich von meinem Borhaben abstand.

Friihmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte fehr gut geschlafen - und wollte mich eben weiter umfehen, als es über mir wie zu regnen anfing. Es fiel nämlich burch Gras, Blätter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsetzte ich mich, als alles um mich her lebendig warb und ein unenbliches Ameisenheer über mich nieberstürzte. Raum wurden sie mich gewahr, als fie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wader und muthig genug vertheibigte, boch zuletzt auf solche Weise zubedten, kneipten und peinigten, daß ich froh war, als ich mir zurufen hörte, ich solle mich ergeben. Ich ergab mich wirklich und gleich, worauf benn eine Ameise von ansehnlicher Statur fich mit Söslichkeit, ja mit Chrfurcht näherte und sich sogar meiner Gunft empfahl. Ich vernahm, bag bie Ameisen Allirte meines Schwiegervaters geworben, unb baß er sie im gegenwärtigen Fall aufgerufen und verpflichtet, mich berbeizuschaffen. Nun war ich Kleiner in ben Händen von noch Rleinern. Ich sah ber Trauung entgegen und mußte noch Gott banten, wenn mein Schwiegervater nicht zürnte, wenn meine Schöne nicht verbrießlich geworben.

Laßt mich nun von allen Ceremonien schweigen; genug, wir waren verheirathet. So lustig und munter es jedoch bei uns herging, so sanden sich demungeachtet einsame Stunden, in denen man zum Nachbenken verleitet wird, und mir begegnete, was mir noch niemals begegnet war; was aber und wie, das sollt ihr vernehmen.

Alles um mich her war meiner gegenwärtigen Gestalt und meinen Bedürfnissen völlig gemäß, die Flaschen und Becher einem kleinen Trinker wohl proportionirt, ja wenn man will, verhältnißmäßig besseres Maß als bei uns. Meinem kleinen Gaumen schmeckten die zarten Bissen vortrefslich, ein Auß von dem Milndchen meiner Gattin war gar zu reizend, und ich leugne nicht, die Neuheit machte mir diese Berhältnisse höchst angenehm. Dabei hatte ich jedoch leiber meinen vorigen Zustand nicht vergessen. Ich empfand in mir einen Naßstad voriger Größe, welches mich unruhig und unglücklich machte. Nun begriff ich zum erstenmal, was die Philosophen unter ihren Ibealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequält sein sollen. Ich

hatte ein Ibeal von mir selbst, und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riese. Genug, die Frau, der Ring, die Zwergenfigur, so viele andere Bande machten mich ganz und gar unglücklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu benken begann.

Beil ich überzeugt war, daß der ganze Zauber in dem Ring verborgen liege, so beschloß ich ihn abzuseilen. Ich entwendete deßhalb dem Hosjuwelier einige Feilen. Glücklicherweise war ich links, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich hielt mich tapser an die Arbeit; sie war nicht gering: denn das goldne Reischen, so dinn es aussah, war in dem Berhältniß dichter geworden, als es sich aus seiner ersten Größe zusammengezogen hatte. Alle freien Stunden wendete ich unbeobachtet an dieses Geschäft und war klug genug, als das Metall bald durchgeseilt war, vor die Thüre zu treten. Das war mir gerathen: denn auf einmal sprang der goldne Reif mit Gewalt dom Finger und meine Figur schoß mit solcher Heftigkeit in die Höhe, daß ich wirklich an den Himmel zu stoßen glaubte und auf alle Fälle die Kuppel unseres Sommerpalastes durchgestoßen, ja das ganze Sommergebäude durch meine frische Unbehüllslichkeit zerstört haben würde.

Da stand ich nun wieber, freilich um so vieles größer, allein, wie mir vorkam, auch um vieles bümmer und unbehülsticher. Und als ich mich aus meiner Betäubung erholt, sah ich die Schatulle neben mir stehen, die ich ziemlich schwer fand, als ich sie aushob und den Fußpsad hinunter nach der Station trug, wo ich denn gleich einspannen und sortsahren ließ. Unterwegs machte ich sogleich den Bersuch mit den Täschen an beiden Seiten. An der Stelle des Geldes, welches ausgegangen schien, sand ich ein Schlisselchen; es gehörte zur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Ersatz sand. So lange das vorhielt, bediente ich mich des Wagens; nachher wurde dieser verlauft, um mich auf dem Postwagen fortzubringen. Die Schatulle schlug ich zuletzt los, weil ich immer dachte, sie sollte sich noch einmal süllen. Und so kam ich denn endlich, obgleich durch einen ziemlichen Umweg, wieder an den herd zur Köchin, wo ihr mich zuerst habt kennen lernen.

## Biebentes Capitel.

#### Serfilie an Wilhelm.

Bekanntschaften, wenn sie sich auch gleichgültig ankündigen, haben oft die wichtigsten Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Ansang nicht gleichgültig war. Der wunderliche Schlüssel kam in meine Hände als ein seltsames Pfand; nun besitze ich das Kästchen auch. Schlüssel und Kästchen, was sagen Sie dazu? Was soll man dazu sagen? Hören Sie, wie's zuging:

Ein junger, seiner Mann läßt sich bei meinem Oheim melden und erzählt, daß der curiose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbindung gestanden, vor kurzem gestorben sei, und ihm die ganze merkwürdige Verlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pslicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur deponirt sei, unverzüglich zurückzugeben. Eignes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Verlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt; ihm wolle er diese Last nicht ausbürden, ja, er verdiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besassen. Und hiemit zog er das Kästchen hervor, das, wenn ich es schon aus der Beschreibung kannte, mir doch ganz vorzüglich in die Augen siel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten besehen, gab es zurück und sagte: Auch er habe es sich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sei auch noch so schön und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht wisse, wem sie früher angehört und was sür eine historische Merkwürdigkeit damit zu verknüpsen sei. Nun zeige dieses Käsichen weder Buchstaben noch Zisser, weder Jahrzahl noch sonst eine Andeutung, woraus man den frühern Besitzer oder Künstler errathen könne, es sei ihm also völlig nunütz und ohne Interesse.

Der junge Mann stand in großer Verlegenheit und fragte nach einigem Besinnen, ob er nicht erlauben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzulegen? Der Oheim lächelte, wandte sich zu mir und sprach: Das wäre ein hilbsches Geschäft für dich, Hersilie; du hast ja auch allerlei Schmuck und zierliche Kostbarkeiten, leg' es bazu; denn ich wollte wetten, der Freund, der dir nicht gleichgültig blieb, kommt geslegentlich wieder und holt es ab.

Das muß ich nun so hinschreiben, wenn ich treu ergählen will, und sobann muß ich bekennen, ich sah bas Rästeben mit neibischen Augen an, und eine gewisse Habsucht bemächtigte fich meiner. wiberte bas herrliche, bem holben Felix vom Schickfal zugebachte Schatztästlein in bem alt eisernen verrosteten Depositenkasten ber Gerichtsfinbe zu wiffen. Bünschelruthenartig zog fich bie Banb barnach, mein bischen Bernunft hielt fie zurlid; ich hatte ja ben Schliffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun sollte ich mir bie Onal anthun, bas Schloß uneröffnet zu lassen, ober mich ber unbefugten Rühnheit hingeben, es ansuschließen! Allein, ich weiß nicht, war es Wunsch ober Ahnung, ich stellte mir vor, Sie tämen, tämen balb, waren schon ba, wenn ich auf mein Zimmer träte; genug, es war mir so wunderlich, so seltsam, so confus, wie es mir immer geht, wenn ich aus meiner gleichmlithigen Peiterkeit herausgenöthigt werbe. Ich sage nichts weiter, beschreibe nicht, entschuldige nicht; genug, hier liegt bas Kästchen vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von Berg und Gemith haben, so benten Sie, wie mir zu Muthe ift, wie viele Leibenschaften sich in mir herumkämpfen, wie ich Sie herwlinsche, auch wohl Felix bazu, daß es ein Enbe werde, wenigstens daß eine Deutung vorgehe, was damit gemeint sei, mit biesem wunderbaren Finden, Wiederfinden, Trennen und Bereinigen; und sollte ich auch nicht aus aller Berlegenheit gerettet werben, so wünsche ich wenigstens sehnlichst, bag biese sich aufkläre, sich endige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen follte.

## Achtes Capitel.

Unter ben Papieren, die uns zur Redaction vorliegen, finden wir einen Schwank, den wir ohne weitere Vorbereitung hier einschalten, weil unsre Angelegenheiten immer ernsthafter werden und wir für ders gleichen Unregelmäßigkeiten fernerhin keine Stelle sinden möchten.

Im Ganzen möchte diese Erzählung dem Leser nicht unangenehm sein, wie sie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise versammelter lustiger Gesellen vortrug.

#### Die gefährliche Wette.

Es ist bekannt, daß die Menschen, sodald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen, was sie vor Uebermuth ansangen sollen; und so hatten benn auch muthige Studenten die Gewohnheit, während der Ferien schaarenweis das Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche freilich nicht immer die besten Folgen hatten. Sie waren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammensührt und bindet. Ungleich von Gedurt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne mit einander sich sortbewegend und treibend. Mich aber wählten sie oft zum Gesellen: denn wenn ich schwerere Lasten trug als einer von ihnen, so mußten sie mir denn auch den Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen, und zwar hauptsächlich deßhalb, weil ich seltener, aber desso kräftiger meine Possen trieb, wovon denn solgendes ein Zengeniß geben mag.

Wir hatten auf unseren Wanderungen ein angenehmes Bergdorf erreicht, das bei einer abgeschiedenen Lage den Bortheil einer Posisstation und in großer Einsamkeit ein paar hübsche Mädchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Zeit verschlendern, verliebeln, eine Weile wohlseiler leben und beshalb mehr Gelb vergenden.

Es war gerade nach Tisch, als einige sich im erhöhten, andere im erniedrigten Zustand befanden. Die einen lagen und schliesen ihren Rausch aus; die andern hätten ihn gern auf irgend eine muthwillige Weise ausgelassen. Wir hatten ein paar große Zimmer im Seitenstägel nach dem Hos. Eine schöne Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog uns an die Fenster. Die Bedienten sprangen vom Bod und halsen einem Herrn von stattlichem vornehmem Ansehen heraus, der ungeachtet seiner Jahre noch rlistig genug anstrat. Seine große wohlgebildete Nase stell mir zuerst ins Gesicht, und ich weiß nicht, was sin ein böser Geist mich anhauchte, so daß ich in einem Augenblick den tollsten Plan erfand und ihn, ohne weiter zu denken, sogleich auszussihren begann.

Was blinkt euch von diesem Herrn? fragte ich die Gesellschaft. Er sieht aus, versetzte der eine, als ob er nicht mit sich spaßen lasse. Ja ja, sagte der andre, er hat ganz das Ansehen so eines vornehmen Albr mich nicht an. Und dessen ungeachtet, erwiederte ich ganz getrost, was

wettet ihr, ich will ihn bei der Nase zupfen, ohne daß mir beßhalb etwas Uebles widersahre; ja, ich will mir sogar dadurch einen gnädigen Herrn an ihm verdienen.

Wenn du es leistest, sagte Rausbold, so zahlt dir jeder einen Louisd'or. — Cassiren Sie das Geld für mich ein, rief ich aus; auf Sie verlasse ich mich. — Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schnauze rausen, sagte der Kleine. — Ich habe keine Zeit zu verslieren, versetzte ich und sprang die Treppe hinunter.

Bei dem ersten Anblick des Fremden hatte ich bemerkt, daß er einen sehr starken Bart hatte, und vermuthete, daß keiner von seinen Leuten rasiren könne. Nun begegnete ich dem Kellner und fragte: Hat der Fremde nicht nach einem Barbier gefragt? Freilich! versetzte der Kellner, und es ist eine rechte Noth. Der Kammerdiener des Herrn ist schon zwei Tage zurückgeblieben. Der Herr will seinen Bart absolut los sein, und unser einziger Barbier, wer weiß, wo er in die Nachbarschaft hinsgegangen.

So melbet mich an, versetzte ich; sührt mich als Bartscheerer bei dem Herrn nur ein, und ihr werdet Ehre mit mir einlegen. Ich nahm das Rasirzeug, das ich im Hause fand, und folgte dem Kellner.

Der alte Herr empfing mich mit großer Gravität, besah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschicklichkeit aus mir herausphpsios gnomiren wollte. Versieht er sein Handwerk? sagte er zu mir.

Ich suche meines Gleichen, versetzte ich, ohne mich zu rühmen. Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte früh die edle Kunst getrieben und war besonders deswegen berühmt, weil ich mit der linken Hand rasirte.

Das Zimmer, in welchem ber Herr seine Toilette machte, ging nach bem Hof und war gerade so gelegen, daß unsere Freunde süglich hereinsehen konnten, besonders wenn die Fenster offen waren. An geshöriger Borrichtung sehlte nichts mehr. Der Patron hatte sich gesetzt und das Tuch vorgenommen. Ich trat ganz bescheidentlich vor ihn hin und sagte: Excellenz! mir ist bei Auslidung meiner Kunst das Besondere vorgekommen, daß ich die gemeinen Leute besser und zu mehrerer Zusriedenheit rasirt habe, als die Bornehmen. Darüber habe ich denn lange nachgedacht und die Ursache bald da, bald dort gesucht, endlich aber gesunden, daß ich's in freier Lust viel besser mache als in versichlossenen Zimmern. Wollten Ew. Excellenz deßhalb erlauben, daß ich die Fenster ausmache, so würden Sie den Effect zu eigener Zusriedenheit

gar balb empfinben. Er gab es zu, ich öffnete bas Fenfter, gab meinen Freunden einen Wint und fing an, ben ftarten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Eben so bebend und leicht ftrich ich bas Stoppelfelb vom Boben weg, wobei ich nicht verfaumte, als es an bie Oberlippe kam, meinen Gönner bei ber Nase zu faffen, und fie merklich herliber und hinliber zu biegen, wobei ich mich so zu ftellen wußte, bag bie Wettenben zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sehr stattlich bewegte sich ber alte Herr gegen ben Spiegel: man fah, baß er sich mit einiger Gefälligkeit betrachtete, und wirklich, es war ein sehr schöner Mann. Dann wendete er sich zu mir mit einem feurigen schwarzen, aber freundlichen Blick und sagte: Er verbient, mein Freund, vor vielen seines Gleichen gelobt zu werben, benn ich bemerke an ihm weit weniger Unarten als an anbern. nicht zwei breimal über bieselbige Stelle, sonbern es ist mit Einem Strich gethan; auch ftreicht er nicht, wie mehrere thun, sein Scheermeffer in ber flachen Sand ab und führt ben Unrath nicht ber Berson über bie Nase. Besonders aber ift seine Geschicklichkeit ber linken hand zu bewundern. Hier ist etwas für seine Mühe, fuhr er fort, indem er mir einen Gulben reichte. Nur Gines mert' er fich: bag man Leute von Stande nicht bei ber Nase faßt. Wird er diese bäurische Sitte künftig vermeiben, so tann er wohl noch in ber Welt sein Glick machen.

Ich verneigte mich tief, versprach alles Mögliche, bat ihn bei allenfallsiger Rücklehr mich wieber zu beehren, und eilte, mas ich konnte, zu unseren jungen Gesellen, bie mir zulett ziemlich Augft gemacht hatten. Denn sie verführten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in ber Stube herum, flatschten und riefen, wedten bie Schlafenben und ergählten bie Begebenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich ins Zimmer trat, bie Fenster ver allen Dingen zumachte und sie um Gottes willen bat, ruhig zu sein, endlich aber mitlachen mußte über bas Aussehen einer närrischen Sand lung, bie ich mit fo vielem Ernfte burchgeführt hatte.

Als nach einiger Zeit sich die tobenden Wellen bes Lachens einiger maßen gelegt hatten, hielt ich mich für glidlich; bie Goldstide hatte ich in ber Tasche und ben wohlverbienten Gulben bazu, und ich hielt mich für ganz wohl ausgestattet, welches mir um so erwünschter war, als bie Gesellschaft beschloffen hatte, bes anbern Tags auseinander zu geben. Aber uns war nicht bestimmt, mit Bucht und Ordnung zu schalten können, so sehr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis zur Abreise bes alten Herrn reinen Mund zu halten. Einer bei uns, ber Fahrige genannt, hatte ein Liebesverständniß mit der Tochter bes Hauses. Sie kamen zusammen, und Gott weiß, ob er sie nicht besser zu unterhalten wußte, genug, er erzählt ihr den Spaß, und so wollten sie sich nun zusammen todtlachen. Dabei blieb es nicht, sondern das Mädchen brachte die Mähre lachend weiter, und so mochte sie end-lich noch kurz vor Schlafengeben an den alten Herrn gelangen.

Wir saßen rnhiger als sonst: benn es war ben Tag siber genug getobt worden, als auf einmal ber kleine Kellner, ber uns sehr zugethan war, hereinsprang und ries: Rettet euch, man wird euch tobt schlagen! Wir suhren auf und wollten mehr wissen; er aber war schon zur Thüre wieder hinaus. Ich sprang auf und schob den Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an der Thüre pochen und schlagen, ja, wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinen-mäßig zogen wir uns ins zweite Zimmer zurück, alle waren verstummt: Wir sind verrathen, ries ich aus, der Teusel hat uns bei der Nase!

Rausbold griff nach seinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riesenkraft und schob ohne Beihülse eine schwere Commobe vor die Thüre, die glücklicherweise hereinwärts ging. Doch hörten wir schon das Gepolter im Borzimmer und die heftigsten Schläge an unsere Thüre.

Der Baron schien entschieden, sich zu vertheibigen; wiederholt aber rief ich ihm und den librigen zu: Rettet euch! hier sind Schläge zu sürchten nicht allein, aber Beschimpfung, das Schlimmere für den Edelzgebornen. Das Mädchen stürzte herein, dieselbe, die uns verrathen datte, nun verzweifelnd, ihren Liebhaber in Todesgesahr zu wissen. Fort, sort! rief sie und saßte ihn an; sort, sort! ich bring' euch über Böben, Scheunen und Gänge. Kommt alle, der letzte zieht die Leiter nach.

Alles stürzte nun zur hinterthüre hinaus; ich hob noch einen Koffer auf die Riste, um die schon hereinbrechenden Füllungen der belagerten Thüre zurückuschieben und sestzuhalten. Aber meine Beharrlichkeit, mein Trut wollte mir verderblich werden.

Als ich ben übrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter schon aufgezogen und sah alle Hoffnung, mich zu retten, gänzlich versperrt. Da steh' ich nun, ich, der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler Haut, mit ganzen Knochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß —

boch laßt mich immer bort in Gebanken stehen, ba ich jetzt hier gegenwärtig euch bas Mährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, baß biese verwegene Suite sich in schlechte Folgen verlor.

Der alte Herr, tief gekränkt von Verhöhnung ohne Rache, zog sich's zu Gemüthe, und man behauptet, dieses Ereigniß habe seinen Tod zur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, doch mitwirkend. Sein Sohn, den Thätern auf die Spur zu gelangen trachtend, ersuhr unglücklicherweise die Theilnahme des Barons, und erst nach Jahren hierüber ganz klar, sorderte er diesen heraus, und eine Wunde, ihn, den schönen Mann, entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch seinem Gegner verdarb dieser Handel einige schöne Jahre, durch zusällig sich anschließende Ereignisse.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehren soll, so ist euch allen, wohin die gegenwärtige gemint sei, wohl überklar und deutlich.

### Aeuntes Capitel.

Der höchst bebeutenbe Tag war angebrochen: heute sollten bie ersten Schritte zur allgemeinen Fortwanderung eingeleitet werden, heut sollte sich's entscheiden, wer denn wirklich in die Welt hinaus gehen, oder wer lieber diesseits, auf dem zusammenhangenden Boden der alten Erbe, verweilen und sein Glück versuchen wolle.

Ein munteres Lieb erscholl in allen Straßen bes heitern Fledens; Massen thaten sich zusammen, die einzelnen Glieber eines jeden Hand-werks schlossen sich an einander an, und so zogen sie unter einstimmigem Gesang nach einer durch das Loos entschiedenen Ordnung in den Saal.

Die Borgesetzten, wie wir Lenardo, Friedrichen und den Amtmann bezeichnen wollen, waren eben im Begriff, ihnen zu solgen und den gebührenden Platz einzunehmen, als ein Mann von einnehmendem Wesen zu ihnen trat und sich die Erlaubniß ausdat, an der Bersammlung Theil nehmen zu können. Ihm wäre nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvorkommend und freundlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee als dem Pose und dem geselligen Leben hindeutete, sich höchst anmuthig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplatz; alle hatten sich gesetzt, Lenardo blieb stehen und fing folgenbermaßen zu reben an:

Betrachten wir, meine Freunde, bes festen Landes bewohnteste Provinzen und Reiche, so finden wir überall, wo fich untsbarer Boben bervorthut, benfelben bebaut, bepflanzt, geregelt, verschönt und in gleichem Berhältniß gewünscht, in Besitz genommen, befestigt und vertheibigt. Da überzeugen wir uns benn von bem hohen Werth bes Grundbesitzes und find genöthigt, ihn als bas Erste, bas Beste anzusehen, was bem Menschen werben könne. Finben wir nun, bei näherer Anficht, Elternund Kinderliebe, innige Berbindung ber Flur- und Stadtgenoffen, fomit auch bas allgemeine patriotische Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegrunbet, bann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten bes Raums, im Großen und Rleinen, immer bebeutenber und ehrwürdiger. 3a, so hat es die Natur gewollt! Ein Mensch, auf ber Scholle geboren, wird ihr burch Gewohnheit angehörig, beibe verwachsen mit einander, und zugleich knüpfen fich bie schönsten Banbe. Wer möchte benn wohl bie Grundfeste alles Daseins wiberwärtig berühren, Werth und Wirbe fo schöner einziger Himmelsgabe verkennen?

Und doch darf man sagen: wenn das, was der Mensch besitzt, von großem Werth ist, so muß man demjenigen, was er thut und leistet, noch einen größern zuschreiben. Wir mögen daher bei völligem Ueberschauen den Grundbesitz als einen kleineren Theil der uns verliehenen Güter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Beweglichen, und in demjenigen, was durchs bewegte Leben gewonnen wird.

Hiernach uns umzusehen werden wir Jüngeren besonders genöthigt; denn hätten wir auch die Lust, zu bleiben und zu verharren, von unsern Bätern geerbt, so sinden wir uns doch tausenbsältig aufgesordert, die Augen vor weiterer Aus- und Umsicht keineswegs zu verschließen. Eilen wir deßhalb schnell ans Meeresuser und überzeugen uns mit einem Blick, welch unermeßliche Räume der Thätigkeit offen stehen, und bekennen wir schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

Doch in solche gränzenlose Weiten wollen wir uns nicht verlieren, sondern unsere Ausmerksamkeit dem zusammenhängenden, weiten, breiten Boden so mancher Länder und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Streden des Landes von Nomaden durchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nährender Heerdenbesit überall hinzuleiten ist. Wir

sehen sie inmitten der Wisse, auf großen grünen Beideplätzen, wie in erwünschten Häsen vor Anker liegen. Solche Bewegung, solches Bandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedürfniß; endlich betrachten sie die Oberstäche der Welt, als wäre sie nicht durch Berge gedämmt, nicht von Flüssen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Südwesten bewegen, ein Bolk das andere vor sich hertreiben, Herrschaft und Grundbesitz durchaus verändert.

Bon übervölkerten Gegenden her wird sich ebendasselbe in dem großen Weltlauf noch mehrmals ereignen. Was wir von Fremden zu erwarten haben, wäre schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervölkerung wir uns einander innerlich drängen und, ohne erst abzuwarten, daß wir vertrieben werden, uns selbst vertreiben, das Urtheil der Verbannung gegen einander selbst aussprechend.

Hier ist nun Zeit und Ort, ohne Berbruß und Mißmuth in unserm Busen einer gewissen Beweglichkeit Raum zu geben, die ungeduldige Lust nicht zu unterbrücken, die uns antreibt, Platz und Ort zu verändern. Doch was wir auch sinnen und vorhaben, geschehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nöthigung, sondern aus einer dem besten Rath entsprechenden Ueberzeugung.

Man hat gesagt und wiederholt: wo mir's wohlgeht, ist mein Baterland! doch wäre dieser tröstliche Spruch noch besser ausgebrückt, wenn es hieße: wo ich nitze, ist mein Baterland! Zu Hause kann einer unnitz sein, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in der Welt ist der Unnitze gar bald offenbar. Wenn ich nun sage: trachte jeder überall sich und andern zu nutzen, so ist dieß nicht etwa Lehre noch Rath, sondern der Ausspruch des Lebens selbst.

Nun beschaue man ben Erbball und lasse Weer vorerst unbeachtet, man lasse sich von dem Schissgewimmel nicht mit sortreißen
und heste den Blick auf das seste Land und staune, wie es mit einem
sich wimmelnd durchkreuzenden Ameisengeschlecht übergossen ist. Hiezu
hat Gott der Herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt zerstreute. Lasset uns ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

Bemerket nun mit Heiterkeit, wie sich alle Jugend sogleich in Bewegung setzt. Da ihr ber Unterricht weber im Hause noch an ber Thüre geboten wird, eilt sie alsobald nach Ländern und Städten, wohin sie der Ruf des Wissens und der Weisheit verlockt; nach empfan-

gener schneller, mäßiger Bildung fühlt sie sich sogleich getrieben, weiter in der Welt umherzuschauen, ob sie da oder bort irgend eine nutbare Ersahrung, zu ihren Zweden behülflich, auffinden und erhaschen könne. Wögen sie denn ihr Glück versuchen! Wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Männer, jener edlen Natursorscher, die jeder Beschwerlichkeit, jeder Gesahr wissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegsamste hindurch Psad und Bahn zu bereiten.

Sehet aber auch auf glatten Heerstraßen Staub auf Staub in langen Wolkenzügen emporgeregt, die Spur bezeichnend bequemer, überpackter Bägen, worin Vornehme, Reiche und so manche andere dahin rollen, beren verschiedene Denkweise und Absicht Porik uns gar zierlich auseinandersetzt.

Möge nun aber ber wadere Handwerter ihnen zu Fuße getroft nachschauen, bem bas Baterland zur Pflicht machte, frembe Geschicklichkeit sich anzueignen und nicht eber, als bis ihm bieß gelungen, an ben väterlichen Berb zurlichtenen. Bäufiger aber begegnen wir auf unfern Begen Marktenben und Hanbelnben; ein kleiner Krämer sogar barf nicht verfäumen, von Zeit zu Zeit seine Bube zu verlaffen, Meffen unb Märkte zu besuchen, um fich bem Großbanbler zu nähern und seinen fleinen Bortheil am Beispiel, an ber Theilnahme bes Granzenlofen Aber noch unruhiger burchtreuzt sich einzeln, zu Pferbe, auf allen Haupt- und Nebenstraßen bie Menge berer, bie auf unsern Beutel anch gegen unfer Wollen Anspruch zu machen befliffen find. Muster aller Art und Preisverzeichnisse verfolgen uns in Stabt- unb Landhäufern, und wohin wir uns auch flüchten mögen, geschäftig überraschen fie uns, Gelegenheit bietenb, welche selbst aufzusuchen niemanb in ben Sinn gekommen wäre. Was foll ich aber nun von bem Bolke sagen, bas ben Segen bes ewigen Wanberns vor allen anbern sich zueignet und burch seine bewegliche Thätigkeit bie Ruhenben zu fiberlisten und bie Mitwanbernben zu überschreiten versteht? Wir bürfen weber Gutes noch Boses von ihnen sprechen; nichts Gutes, weil sich unser Bund vor ihnen hittet, nichts Boses, weil ber Wanberer jeben Begegnenben freundlich zu behandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

Nun aber vor allen Dingen haben wir der sämmtlichen Kilnstler mit Theilnahme zu gedenken, benn sie sind auch durchaus in die Weltbewegung mit verstochten. Wandert nicht der Maler, mit Staffelei und Palette, von Gesicht zu Gesicht? und werden seine Kunstgenossen nicht balb da, balb dorthin berusen, weil überall zu bauen und zu bilben ist? Lebhaster jedoch schreitet der Musiker daher, denn er ist es eigentslich, der sür ein neues Ohr nene Ueberraschung, sür einen frischen Sinn frisches Erstaunen bereitet. Die Schauspieler sodann, wenn sie gleich Thespis' Wagen verschmähen, ziehen doch noch immer in kleineren Chören umher, und ihre bewegliche Welt ist an jeder Stelle behend genug auserbaut. Eben so verändern sie einzeln, sogar ernste, vortheils haste Berbindungen ausgebend, gern den Ort mit dem Orte, wozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Bedürfniß Anlaß und Vorwand gibt. Hierzu bereiten sie sich gewöhnlich dadurch vor, daß sie kein bedeutendes Bretergerüft des Baterlandes unbestiegen lassen.

Hiernach werden wir sogleich gemahnt, auf den Lehrstand zu sehen; diesen findet ihr gleichfalls in sortdauernder Bewegung, ein Katheder um das andere wird betreten und verlassen, um den Samen eiliger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auszuspenden. Emsiger aber und weiter ausgreisend sind jene frommen Seelen, die das Heil den Bölkern zu bringen sich durch alle Welttheile zerstreuen. Dagegen pilgern andere, sich das Heil abzuholen; sie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunderthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empsangen, was ihrem Innern zu Hause nicht verliehen ward.

Wenn uns nun diese sämmtlich nicht in Verwunderung setzen, weil ihr Thun und Lassen ohne Wandern meist nicht denkbar wäre, so sollten wir diesenigen, die ihren Fleiß dem Boden widmen, doch wenigstens an denselben gesesselt halten. Keineswegs! Auch ohne Besitz läßt sich Benutzung denken, und wir sehen den eifrigen Landwirth eine Flur verlassen, die ihm als Zeitpächter Bortheil und Freude mehrere Jahre gewährt hat; ungeduldig forscht er nach gleichen oder größeren Bortheilen, es sei nah oder sern. Ja, sogar der Eigenthümer verläßt seinen erst gerodeten Neudruch, sobald er ihn durch Cultur einem weniger gewandten Besitzer erst angenehm gemacht hat; aufs neue dringt er in die Wisse, macht sich abermals in Wäldern Platz, zur Belohnung jenes ersten Bemühens einen doppelt und breisach größern Raum, auf dem er vielleicht auch nicht zu beharren gedenkt.

Lassen wir ihn bort mit Bären und anderm Gethier sich herumschlagen und kehren in die gebildete Welt zurück, wo wir es auch keis neswegs beruhigter antressen. Irgend ein großes geregeltes Reich beschaue man, wo der Fähigste sich als den Beweglichsten benken muß; nach dem Winke des Fürsten, nach Anordnung des Staatsraths wird der Brauchbare von einem Ort zum andern versetzt. Auch ihm gilt unser Zuruf: suchet überall zu nutzen, überall seid ihr zu Hause. Sehen wir aber bedeutende Staatsmänner, obwohl ungern, ihren hohen Posten verlassen, so haben wir Ursache, sie zu bedauern, da wir sie weder als Auswanderer noch als Wanderer anerkennen bürsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenswerthen Zustand entbehren, ohne daß irgend eine Aussicht auf bessere Zustände sich auch nur scheinbar erössnete; nicht als Wanderer, weil ihnen anderer Orten auf irgend eine Weise nützlich zu sein selten vergönnt ist.

Zu einem eigenen Wanderleben jedoch ist der Soldat berusen; selbst im Frieden wird ihm bald dieser, bald jener Posten angewiesen; sürs Baterland nah oder sern zu streiten, muß er sich immer beweglich erhalten; und nicht nur sürs unmittelbare Heil, sondern auch nach dem Sinne der Bölker und Herrscher wendet er seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es vergönnt, sich hie oder da anzusiedeln. Wie nun bei dem Soldaten die Tapserkeit als erste Eigensschaft obenan steht, so wird sie doch stets mit der Treue verbunden gedacht, deshalb wir denn gewisse, wegen ihrer Zuverlässigkeit gerühmte Bölker, aus der Heimath gerusen, weltlichen und geistlichen Regenten als Leibwache dienen sehen.

Noch eine sehr bewegliche, bem Staat unentbehrliche Classe erblicken wir in jenen Geschäftsmännern, welche, von Hof zu Hof gesandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unssichtbaren Fäben überkreuzen. Auch beren ist keiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblick sicher; im Frieden sendet man die tüchtigsten von einer Weltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden Heere nachziehend, dem flüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet, einen Ort um den andern zu verlassen, deßhalb sie auch jederzeit einen großen Borrath von Abschiedskarten mit sich sühren.

Haben wir uns nun bisher auf jedem Schritt zu ehren gewußt, indem wir die vorzüglichste Masse thätiger Menschen als unsere Gesellen und Schicksalsgenossen angesprochen, so stehet euch, theure Freunde, zum Abschluß noch die höchste Gunst bevor, indem ihr euch mit Kaisern, Königen und Fürsten verbrübert sindet. Denken wir zuerst segnend jenes eblen kaiserlichen Wanderers Hadrian, welcher zu Fuß, an der Spitze seines Heeres, den bewohnten, ihm unterworfenen Erdkreis durchschritt und ihn so erst vollkommen in Besitz nahm. Denken wir

mit Schaubern ber Eroberer, jener gewaffneten Wanderer, gegen die tein Wiberstreit helsen, Mauer und Bollwerk harmlose Bölker nicht schirmen konnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bebauern jene unglücklichen vertriebenen Fürsten, die, von dem Gipfel der Höhe herabsteigend, nicht einmal in die bescheibene Gilbe thätiger Wanderer aufgenommen werden könnten.

Da wir uns nun alles bieses einander vergegenwärtigt und aufgeklärt, so wird kein beschränkter Trübsinn, keine leidenschaftliche Dunkelheit über uns walten. Die Zeit ist vorüber, wo man abenteuerlich in die weite Welt rannte; durch die Bemühungen wissenschaftlicher, weislich beschreibender, künstlerisch nachbildender Wektumreiser sind wir überall bekannt genug, daß wir ungefähr wissen, was zu erwarten sei.

Doch kann zu einer vollkommenen Klarheit der Einzelne nicht geslangen. Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße, nach seinen Zweden aufgeklärt werde. Hat irgend einer ein Land im Sinne, wohin er seine Wünsche richtet, so suchen wir ihm das Einzelne deutlich zu machen, was im Ganzen seiner Einbildungskraft vorschwebte; uns wechselseitig einen Ueberblick der bewohnten und bewohndaren Welt zu geben, ist die angenehmste, höchst belohnende Unterhaltung.

In solchem Sinne nun bürfen wir uns in einem Welthunbe begriffen ansehen. Einfach groß ift ber Gebante, leicht bie Ausführung burch Berstand und Rraft. Einheit ift allmächtig, beghalb feine Spaltung, kein Wiberftreit unter uns. In sofern wir Grundsätze haben, find sie uns allen gemein. Der Mensch, so sagen wir, lerne sich ohne bauernben äußeren Bezug zu benten, er suche bas Folgerechte nicht an ben Umständen, sondern in sich selbst; bort wird er's finden, mit Liebe hegen und pflegen. Er wird fich ausbilben und einrichten, bag er überall zu Hause sei. Wer fich bem Nothwenbigsten wibmet, geht überall am sichersten zum Ziel; andere hingegen, bas Höhere, Zartere suchend, haben schon in ber Wahl bes Weges vorsichtiger zu sein. Doch was ber Mensch auch ergreife und handhabe, ber Einzelne ift fich nicht binreichenb, Gesellschaft bleibt eines wadern Mannes bochstes Bebürfniß. Alle brauch. baren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie fich ber Bauherr nach bem Architekten und bieser nach Maurer und Zimmermann umfieht.

Und so ist benn allen bekannt, wie und auf welche Beise unser Bund geschlossen und gegründet sei; niemand sehen wir unter uns,

ber nicht zweckmäßig seine Thätigkeit jeden Augenblick üben könnte, der nicht versichert wäre, daß er überall, wohin Zufall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohl empsohlen, aufgenommen und gefördert, ja von Unglücksfällen möglichst wieder hergestellt sinden werde.

Zwei Pflichten sobann haben wir aufs strengste übernommen: jeden Gottesdienst in Ehren zu halten, benn sie sind alle mehr ober weniger im Credo verfaßt; serner alle Regierungssormen gleichsalls gelten zu lassen und, da sie sämmtlich eine zweckmäßige Thätigkeit sordern und besördern, innerhalb einer jeden uns, auf wie lange es auch sei, nach ihrem Willen und Wunsch zu bemühen. Schließlich halten wir's sür Pflicht, die Sittlichkeit ohne Pedanterei und Strenge zu üben und zu sördern, wie es die Ehrsurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drei Ehrsurchten entsprießt, zu benen wir uns sämmtlich bekennen, auch alle in diese höhere allgemeine Weisheit, einige sogar von Jugend auf, eingeweiht zu sein das Glück und die Freude haben. Dieses alles haben wir in der seierlichen Trennungsstunde nochmals bedenken, erklären, vernehmen und anerkennen, auch mit einem traulichen Leber wohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften, Frisch gewagt und frisch hinaus! Kopf und Arm mit heitern Kräften, Ueberall sind sie zu Haus; Wo wir uns der Sonne freuen, Sind wir jede Sorge los; Daß wir uns in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

# Befintes Capitel.

Unter bem Schlußgesange richtete sich ein großer Theil ber Anwesenben rasch empor und zog paarweise geordnet mit weit umherklingensbem Schalle ben Saal hinaus. Lenardo, sich niebersetzend, fragte den Gast: ob er sein Anliegen hier öffentlich vorzutragen gedenke ober eine besondere Sitzung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gessellschaft und begann solgende Rede:

Hier ist es, gerade in solcher Versammlung, wo ich mich vorenk ohne weiteres zu erklären wünsche. Diese hier in Ruhe verbliebenen, bem Anblick nach sämmtlich wackere Männer geben schon durch ein solches Verharren beutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, dem vater ländischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, denn ich darf erklären: daß ich ihnen sämmtlich, wie sie sich hier ankündigen, ein hinreichendes Tagewerk auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunst, weil es nöthig ist, vor allen Dingen den würdigen Vorstehern, welche bisher diese wackern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertranlich zu offenbaren, und sie von der Zuverlässisseit meiner Sendung zu überzeugen. Sodann aber will es sich ziemen, mich mit den Verharrenden im Einzelnen zu besprechen, damit ich ersahre, mit welchen Leistungen sie mein stattliches Anerbieten zu erwiedern gedenken.

Hierauf begehrte Lenardo einige Frist, die nöthigsten Geschäfte bes Augenblicks zu besorgen, und nachdem diese bestimmt war, richtete sie Masse der Uebriggebliebenen anständig in die Höhe, gleichfalls paarweise unter einem mäßig geselligen Gesang aus dem Saale sich entfernend.

Oboard entbedte sobann ben zurlichleibenben beiben Flihrern seine Absichten und Borfätze und legitimirte feine Berechtigung. er aber mit so vorzäglichen Menschen in fernerer Unterhaltung von bem Geschäft nicht Rechenschaft geben, ohne bes menschlichen Grundes zu gebenken, worauf bas Ganze eigentlich beruhe. Wechselseitige Er klärungen und Bekenntniffe tiefer Bergensangelegenheiten entfalteten sich hieraus bei fortgesetztem Gespräch. Bis tief in bie Nacht blieb man zusammen und verwickelte sich immer unentwirrbarer in die Labyrinthe menschlicher Gefinnungen und Schicksale. Hier nun fant fic Oboard bewogen, nach und nach von ben Angelegenheiten seines Beiftes und Herzens fragmentarische Rechenschaft zu geben, beghalb benn auch von biefem Gespräche uns freilich nur unvollständige und unbefriedigenbe Renntniß zugekommen. Doch follen wir auch hier Friedrichs glüdlichem Talent bes Auffassens und Festhaltens bie Bergegenwärtigung intereffanter Scenen verbanten, so wie einige Auftlärung über ben Lebens. gang eines vorzüglichen Mannes, ber uns zu interessiren anfängt, wenn es auch nur Andeutungen wären besjenigen, was in ber Folge vielleicht ausführlicher und im Zusammenhange mitzutheilen ift.

#### Richt zu weit.

Es schlug Zehn in ber Nacht, und so war benn zur verabrebeten Stunde alles bereit: im bekränzten Sälchen zu vieren eine geräumige artige Tasel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuckerzierlichkeiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freuten sich die Kinder auf diese Nachkost, denn sie sollten mit zu Tische sitzen; indessen schlichen sie umber, geputzt und maskirt, und, weil Kinder nicht zu entstellen sind, erschienen sie als die niedlichsten Zwillingsgenien. Der Bater berief sie zu sich, und sie sagten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhülse gar schicklich her.

Die Zeit verstrich, von Biertel- zu Biertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht, des Freundes Ungeduld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, seien auf der Treppe dem Erlöschen ganz nahe, ausgesuchte Lieblingsspeisen der Geseierten könnten übergar werden, so sei es zu besürchten. Die Kinder aus Langerweile singen erst unartig an, und aus Ungeduld wurden sie unerträglich. Der Bater nahm sich zusammen, und doch wollte die angewohnte Gesassenheit ihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnsüchtig auf die Wagen; einige rasselten unausgehalten vordei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Zum Zeitvertreib sorderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerstreut und ungeschickt, sprachen salsch, keine Geberde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler, die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eilf Uhr war vorüber; das weitere zu schildern übersassen wir ihm selbst.

Die Glode sching Eilse, meine Ungeduld war bis zur Berzweisslung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Nun war mir bange, sie möchte hereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Anmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern, daß sie sehr mübe sei, und sich betragen, als würfe sie mir vor, ich beschränke ihre Freuden. In mir kehrte sich alles um und um, und gar vieles, was ich Jahre her geduldet, lastete wiederkehrend auf meinem Geiste. Ich sing an sie zu hassen, ich wußte kein Betragen zu benken, wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgeputzt, schliesen ruhig auf dem Sopha. Unter meinen Füßen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig als zu sliehen, dis nur die nächsten Augensblick überstanden wären. Ich eilte, leicht und sestlich angezogen, wie

ich war, nach ber Hausthüre. Ich weiß nicht, was ich ber guten Alten für einen Borwand hinstotterte; sie brang mir einen Ueberrock zu und ich sand mich auf der Straße in einem Zustande, den ich seit langen Jahren nicht empfunden hatte. Gleich dem jüngsten leidenschaftlichen Menschen, der nicht wo ein noch aus weiß, rannt' ich die Gassen hin und wieder. Ich hätte das freie Feld gewonnen, aber ein kalter seuchter Wind blies streng und widerwärtig geung, um meinen Berdruß zu begränzen.

Wir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerken ist, die Rechte des epischen Dichters uns aumaßend, einen geneigten Leser nur allzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Darstellung gerissen. Bir sehen einen bedeutenden Maun in häuslicher Berwirrung, ohne von ihm etwas weiter erfahren zu haben; deßhalb wir denn für den Augenblick, um nur einigermaßen den Zustand auszuklären, uns zu der guten Alten gesellen, horchend, was sie allenfalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise murmeln ober laut ausrusen möchte.

3ch hab' es längst gebacht, ich habe es vorausgesagt, ich habe bie gnäbige Frau nicht geschont, fie öfter gewarnt; aber es ift ftarter wie fie. Wenn ber Herr sich bes Tages auf ber Kanglei, in ber Stabt, auf bem Lanbe fich in Geschäften abmübet, so finbet er Abeubs ein leeres Haus ober Gesellichaft, bie ihm nicht zusagt. Sie tann es nicht laffen. Wenn sie nicht immer Menschen, Manner um sich sieht, wenn fie nicht hin und wieber fährt, sich aus- und umziehen tann, ift es, als wenn ihr ber Athem ausginge. Heute an ihrem Geburtstag fährt fie früh aufs Land. Gut! wir machen indeg hier alles zurecht; fie verspricht beilig, um neun Uhr zu Bause zu sein; wir find bereit. Der Berr überbort bie Rinber ein auswendig gelerntes artiges Gebicht, fie find herausgeputt; Lampen und Lichter, Gesottenes und Gebratenes, an gar nichts fehlt es, aber fie kommt nicht. Der Herr hat viel Gewalt über fic, er verbirgt seine Ungebulb, sie bricht aus. Er entfernt sich aus bem Hause so spat. Warum, ift offenbar; aber wohin? Ich habe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebroht, ehrlich und reblich. Bisher hab' ich am Herrn nichts bemerkt; eine Schone paßt ihm längst auf, bemubt fich um ihn. Wer weiß, wie er bisher gekampft hat. Nun bricht's los; bießmal treibt ihn bie Berzweiflung, seinen guten Willen nicht anerkannt zu sehen, bei Racht aus bem Hause, ba geb' ich alles verloren. 3ch sagt' es ihr mehr als einmal, sie solle es nicht zu weit treiben.

Suchen wir ben Freund nun wieber auf und hören ihn felber.

In dem angesehensten Gasthose sah ich unten Licht, klopfte am Fenster und fragte den herausschauenden Rellner mit bekannter Stimme: ob nicht Fremde angekommen oder angemeldet seien? Schon hatte er das Thor geöffnet, verneinte beides und bat mich hereinzntreten. Ich sand es meiner Lage gemäß, das Mährchen sortzuseten, ersuchte ihn um ein Zimmer, das er mir gleich im zweiten Stock einräumte; der erste sollte, wie er meinte, sür die erwarteten Fremden bleiben. Er eilte, einiges zu veranstalten; ich ließ es geschehen und verdürgte mich für die Zeche. So weit war's vorüber, ich aber siel wieder in meine Schmerzen zurück, vergegenwärtigte mir alles und jedes, erhöhte und milberte, schalt mich und suchte mich zu sassen, zu besänstigen: ließe sich doch morgen früh alles wieder einleiten; ich dachte mir schon den Tag abermals im gewohnten Gange; dann aber kämpste sich son neue der Berdruß unbändig hervor: ich hatte nie geglandt, daß ich so ungläcklich sein könne.

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borsall in leidenschaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Leser gewiß schon in dem Grade Theil genommen, daß sie nähere Nachricht von seinen Berhältnissen zu ersahren wilnschen. Wir benutzen die Pause, die hier in das nächtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Zimmer auf und ab zu gehen fortsährt.

Wir fernen Oboard als ben Sprößling eines alten Baufes tennen, auf welchen burch eine Folge von Generationen die ebelften Borzüge vererbt worben. In ber Militärschule gebilbet, warb ihm ein gewandter Anstand zu eigen, ber, mit ben löblichften Fähigkeiten verbunden, seinem Betragen eine ganz besondere Anmuth verlieh. Gin turzer Hofdienst lehrte ihn bie äußern Berhältniffe hoher Personlichkeiten gar wohl einsehen, und als er nun hierauf, burch früh erworbene Gunst einer gefanbtschaftlichen Sendung angeschlossen, die Welt zu seben und frembe Bofe zu tennen Gelegenheit hatte, so that fich bie Rlarheit seiner Auffaffung und gludliches Gebächtniß bes Bergangenen bis aufs genaueste, besonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art aufs bal-Die Leichtigkeit bes Ausbruck in manchen Sprachen, digste bervor. bei einer freien und nicht aufbringlichen Personlichkeit, führten ihn von einer Stufe gur anbern; er hatte Gliich bei allen biplomatischen Sendungen, weil er das Wohlwollen ber Menschen gewann und sich baburch in ben Bortheil setzte, Mighelligkeiten zu schlichten, besonders auch bie beiberseitigen Interessen, bei gerechter Erwägung vorliegender Gründe du befriedigen wußte.

Einen so vorzüglichen Mann sich anzueignen war ber erste Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schönheit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenden. Allein wie dem Lause aller menschlichen Glückseligkeit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurückbrängt, so war es auch hier der Fall. An dem sürstlichen Hose wurde Prinzessen Sophronie als Mündel erzogen, sie, der letzte Zweig ihres Astes, deren Bermögen und Ansorderungen, wenn auch Land und Leute an den Oheim zurückselen, noch immer bedeutend genug blieben; weshalb man sie denn, um weitsläusige Erörterungen zu vermeiden, an den Erbprinzen, der freilich viel jünger war, zu verheirathen wünschte.

Oboard kam in Berdacht einer Reigung zu ihr; man fand, er habe sie in einem Gedichte unter dem Namen Aurora allzu leidenschafts lich geseiert; hiezu gesellte sich eine Unvorsichtigkeit von ihrer Seite, ins dem sie mit eigener Charakterstärke gewissen Reckereien ihrer Gespielinnen trotzig entgegnete: sie müßte keine Augen haben, wenn sie sür solche Borzüge blind sein sollte.

Durch seine Heirath wurde nun wohl ein solcher Berbacht beschwichtigt, aber burch heimliche Gegner bennoch im Stillen fortgenährt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Staats- und Erbschaftsverhältnisse, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen boch manchmal zur Sprace. Der Fürst nicht sowohl als kluge Räthe hielten es burchaus für nützlich, die Angelegenheit sernerhin ruhen zu lassen, während die stillen Anhänger der Prinzessin sie abgethan und badurch die edle Dame in größerer Freiheit zu sehen wünschten, besonders da der benachbarte alte König, Sophronien verwandt und günstig, noch am Leben sei und sich zu väter-licher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Oboard kam in Berdacht, bei einer bloß ceremoniellen Sendung dorthin das Geschäft, das man verspäten wollte, wieder in Anregung gebracht zu haben. Die Widersacher bedienten sich dieses Borfalls, und der Schwiegervater, den er von seiner Unschuld überzeugt hatte, mußte seinen ganzen Einsluß anwenden, um ihm eine Art von Statthalterschaft in einer entsernten Provinz zu erwirken. Er fand sich glücklich daselbst; alle seine Aräfte konnte er in Thätigkeit setzen, es war Nothwendiges, Nützliches, Sutes, Schönes, Großes zu thun, er konnte Dauerndes leisten, ohne sich auszuopfern, anstatt daß man in jenen Berhältnissen, gegen seine Ueberzeugung sich mit Borübergehendem beschäftigend, gelegentlich selbst zu Grunde geht.

Nicht so empsand es seine Gattin, welche nur in größern Cirkeln ihre Existenz sand und ihm nur später nothgebrungen folgte. Er bestrug sich so schonend als möglich gegen sie und begünstigte alle Sursrogate ihrer bisherigen Glückseligkeit, des Sommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Winter ein Liebhabertheater, Bälle und was sie sonst einzuleiten beliebte. Ja, er duldete einen Haussreund, einen Fremden, der sich seit einiger Zeit eingeführt hatte, ob er ihm gleich keineswegs gestel, da er ihm durchaus, bei seinem klaren Blick auf Menschen, eine gewisse Falscheit anzusehen glaubte.

Bon allem diesem, was wir aussprechen, mag in dem gegenwärtigen bedenklichen Augenblick einiges dunkel und trübe, ein anderes klar und deutlich ihm vor der Seele vorübergegangen sein. Genug, wenn wir nach dieser vertraulichen Eröffnung, zu der Friedrichs gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, so sinden wir ihn wieder in dem Zimmer heftig auf und ab gehend, durch Geberden und manche Ausrufungen einen innern Kampf offenbarend.

In solchen Gebanken war ich heftig im Zimmer auf und ab gesangen; ber Kellner hatte mir eine Tasse Bouillon gebracht, beren ich sehr bedurfte: benn über die sorgfältigen Anstalten dem Fest zu Liebe hatte ich nichts zu mir genommen, und ein köstlich Abendessen stand unberührt zu Hause. In dem Augenblick hörten wir ein Posthorn sehr angenehm die Straße heraus. Der kommt aus dem Gebirge, sagte der Kellner. Wir suhren aus Fenster und sahen beim Schein zweier hellsleuchtenden Wagenlaternen vierspännig, wohlbepackt, vorsahren einen Herzschaftswagen. Die Bedienten sprangen vom Bode: da sind sie! rief der Kellner und eilte nach der Thüre. Ich hielt ihn sest, ihm einzusschäften, er solle ja nichts sagen, daß ich da sei, nicht verrathen, daß etwas bestellt worden; er versprach's und sprang davon.

Indessen hatte ich versäumt zu beobachten, wer ausgestiegen sei, und eine neue Ungeduld bemächtigte sich meiner; mir schien, der Kellner säume allzulange, mir Nachricht zu geben. Endlich vernahm ich von ihm, die Gäste seien Frauenzimmer, eine ältliche Dame von würdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermädchen, wie man sie nur wünschen möchte. Sie sing an, sagte er, mit Besehlen, suhr sort mit Schmeicheln und siel, als ich ihr schin that, in ein heiter schnippisches Wesen, das ihr wohl das natürlichste sein mochte.

Gar schnell bemerkte ich, fährt er fort, die allgemeine Berwunderung mich so alert und das Haus zu ihrem Empfang so bereit zu finden

bie Zimmer erleuchtet, bie Kamine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein taltes Abenbessen; ich bot Bouillon an, die ihnen willtommen schien.

Run sagen bie Damen bei Tische, bie altere speifte taum, bie ichone Liebliche gar nicht, bas Rammermabchen, bas fie Lucie nannten, ließ sich's wohl schmeden und erhob babei bie Borzüge bes Gasthofes, erfreute fich ber hellen Rerzen, bes feinen Tafelzeugs, bes Porzellans und aller Beräthschaften. Am lobernben Ramin hatte fie fich früher ausgewärmt und fragte nun ben wieber eintretenben Rellner, ob man bier benn immer so bereit sei, zu jeber Stunde bes Tags und ber Nacht unvermuthet ankommenbe Gafte zu bewirthen? Dem jungen gewandten Burschen ging es in biesem Falle wie Rinbern, bie wohl bas Geheimniß verschweigen, aber bag etwas Geheimes ihnen vertraut sei, nicht verbergen können. Erst antwortete er zweibeutig, annähernb sobann, und zulett, burch bie Lebhaftigkeit ber Bofe, burch Hin- und Wieberreben in bie Enge getrieben, gestand er: es sei ein Bebienter, es sei ein herr gekommen, sei fortgegangen, wiebergekommen, gulett aber extfubr es ihm, ber Herr sei wirklich oben und gehe beunruhigt auf und ab. Die junge Dame sprang auf, bie anbern folgten; es sollte ein alter Herr sein, meinten fie haftig; ber Rellner versicherte bagegen, er sei jung. Nun zweifelten sie wieber, er betheuerte bie Wahrheit seiner Aussage. Die Berwirrung, die Unruhe vermehrte sich. Es milse ber Obeim sein, versicherte bie Schone; es sei nicht in seiner Art, erwieberte bie Niemand als er habe wiffen können, daß sie in bieser Stunde hier eintreffen würben, versetzte jene beharrlich. Der Rellner aber betheuerte fort und fort, es sei ein junger ansehnlicher, fraftiger Mann. Lucie schwur bagegen auf ben Oheim: bem Schalt, bem Rellner sei nicht zu trauen, er wiberspreche fich schon eine halbe Stunbe.

Nach allem diesem mußte der Rellner hinauf, dringend zu bitten, der Herr möge ja doch eilig herunterkommen, dabei auch zu brohen, die Damen würden heraufsteigen und selbst danken. Es ist ein Wirrwart ohne Gränzen, suhr der Rellner fort; ich begreife nicht, warum Sie zaudern, sich sehen zu lassen; man hält Sie sür einen alten Oheim, den man wieder zu umarmen leidenschaftlich verlangt. Gehen Sie hinunter, ich bitte. Sind denn das nicht die Personen, die Sie erwarteten? Verschmähen Sie ein allerliebstes Abenteuer nicht muthwillig; sehens und hörenswerth ist die junge Schöne, es sind die anständigsten Personen. Eilen Sie hinunter, sonst rücken sie Ihnen wahrlich auf die Stube.

Leibenschaft erzeugt Leibenschaft. Bewegt, wie er war, sehnte er sich nach etwas anderem, Frembem. Er stieg hinab, in Hossnung, mit den Ankömmlingen in heiterem Gespräch zu erklären, aufzuklären, fremde Zustände zu gewahren, sich zu zerstrenen, und doch war es ihm, als ging' er einem bekannten ahnungsvollen Zustand entgegen. Nun stand er vor der Thüre; die Damen, die des Oheims Tritt zu hören glaubten, eilten ihm entgegen, er trat ein. Welch ein Zusammentressen! Welch ein Anblick! Die sehr Schöne that einen Schrei und warf sich der ältern um den Hals; der Freund erkannte sie beide, er schrak zurück, dann drängt' es ihn vorwärts, er lag zu ihren Füßen und berührte ihre Hand, die er sogleich wieder loßließ, mit dem bescheidensten Kuß. Die Splben: Au-ro-ra! erstarben auf seinen Lippen.

Wenden wir unsern Blick nunmehr nach dem Hause unfres Freundes, so sinden wir daselbst ganz eigne Zustände. Die gute Alte wußte nicht, was sie thun oder lassen sollte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Treppe; das Essen hatte sie vom Feuer gehoben, einiges war unwiederbringlich verdorben. Die Kammerjungser war bei den schlasen Kindern geblieben und hatte die vielen Kerzen der Zimmer gehiltet, so ruhig und geduldig als jene verdrießlich hin- und herssahrend.

Endlich rollte der Wagen vor; die Dame stieg aus und vernahm, ihr Gemahl sei vor einigen Stunden abgerusen worden. Die Treppe hinaussteigend, schien sie von der sestlichen Erleuchtung keine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglück sei unterwegs begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden und was alles nachber sich ereignet.

Die Dame trat ins Zimmer: Was ist das für eine Maskerade? sagte sie, auf die Kinder beutend. Es hätte Ihnen viel Bergnügen gemacht, versetzte die Jungser, wären Sie einige Stunden früher angesommen. Die Kinder, aus dem Schlase gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen, ging es eine Weile; dann, ohne Aufmunterung und Nachhülse, kam es zum Stocken; endlich brach es völlig ab, und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschickt. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thränen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig, von der Dame selbst und von dem, wie es scheint, übel abgelaufenen ländlichen Feste nähere Nach-

richt zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hätte, die man aber sehr gern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittel in jedem Augenblick einer Stockung. Ihre Anmuth ist von der Art, daß sie, um sich zu äußern, sich bequem darzuthun, einen gewissen Raum braucht; ihre Wirkungen verlangen ein größeres Publicum, sie bedürsen eines Elements, das sie trägt, das sie nöthigt anmuthig zu sein; gegen den Einzelnen wissen sie sich kaum zu betragen.

Auch hatte der Hausfreund bloß dadurch ihre Gunst und erhielt sich darin, weil er Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch keinen großen, doch einen heitern Areis im Treiben zu erhalten wußte. Bei Rollenaustheilungen wählte er sich die zärtslichen Bäter und wußte durch ein anständiges altkluges Benehmen über die jüngeren ersten, zweiten und dritten Liebhaber sich ein Uebergewicht zu verschaffen.

Florine, Bestigerin eines bedeutenden Rittergutes in der Nähe, Winters in der Stadt wohnend, verpslichtet gegen Odoard, dessen strichtung zufälliger = aber glücklicherweise ihrem Landsit höchlich zu Gute kam und den Ertrag desselben in der Folge bedeutend zu vermehren die Aussicht gab, bezog Sommers ihr Landgut und machte es zum Schauplatze vielsacher anständiger Bergnügungen. Geburtstage besonders wurden niemals verabsäumt und mannichsaltige Feste veranstaltet.

Florine war ein munteres nedisches Wesen, wie es schien nirgends anhänglich, auch keine Anhänglichkeit sorbernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tänzerin, schätzte sie die Männer nur in sosern sie sich gut im Tacte bewegten; ewig rege Gesellschafterin, hielt sie denjenigen unserträglich, der auch nur einen Augenblick vor sich hinsah und nachzudenken schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie sie in jedem Stück, jeder Oper nöthig sind, sich gar anmuthig darstellend, weßhalb denn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, sich nie ein Rangstreit hervorthat.

Den eintretenden Geburtstag in guter Gesellschaft zu seiern, war aus der Stadt und aus dem Lande umher die beste Gesellschaft eingesladen. Einen Tanz, schon nach dem Frühstild begonnen, setzte man nach Tasel sort; die Bewegung zog sich in die Länge; man suhr zu spät ab, und von der Nacht auf schlimmem Wege, doppelt schlimm, weil

er eben gebessert wurde, ehe man's bachte, schon überrascht, versah's ber Autscher und warf in einen Graben. Unsere Schöne mit Florinen und dem Hausfreunde sühlten sich in schlimmer Berwickelung; der letzte wußte sich schnell herauszuwinden, dann über den Wagen sich diegend rief er: Florine, wo bist du? Albertine glaubte zu träumen: er saßte hinein und zog Florinen, die oben lag, ohnmächtig hervor, bemühte sich um sie und trug sie endlich auf frästigem Arm den wiedergesundenen Weg hin. Albertine stat noch im Wagen, Autscher und Bediente halsen ihr heraus, und gestützt auf den letzten suchte sie weiter zu kommen. Der Weg war schlimm, sür Tanzschuhe nicht günstig; obgleich von dem Burschen unterstützt, strauchelte sie jeden Angenblick. Aber im Innern sah es noch wilder, noch wüster aus. Wie ihr geschah, wußte sie nicht, begriff sie nicht.

Allein als sie ins Wirthshans trat, in der kleinen Stube Florinen auf dem Bette, die Wirthin und Lelio um sie beschäftigt sah, ward sie ihres Unglücks gewiß. Ein geheimes Berhältniß zwischen dem untreuen Freund und der verrätherischen Freundin offenbarte sich blitzschnell auf einmal: sie mußte sehen, wie diese, die Augen aufschlagend, sich dem Freund um den Hals warf, mit der Wonne einer neu wiederauslebenden zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glänzten, eine frische Röthe die bläßlichen Wangen auf einmal wieder zierend särbte; wirklich sah sie verzüngt, reizend, allerliebst aus.

Albertine stand vor sich hinschauend, einzeln, kaum bemerkt; jene erholten sich, nahmen sich zusammen, der Schade war geschehen; man war denn doch genöthigt, sich wieder in den Wagen zu setzen, und in der Hölle selbst könnten widerwärtig Gesinnte, Verrathene mit Verzähern so eng nicht zusammengepackt sein.

## Eilftes Capitel.

Lenardo sowohl als Oboard waren einige Tage sehr lebhaft beschäftigt, jener, die Abreisenden mit allem Nöthigen zu versehen, dieser, sich mit den Bleibenden bekannt zu machen, ihre Fähigkeiten zu beurtheilen, um sie von seinen Zwecken hinreichend zu unterrichten. Indessen blieb Friedrichen und unserm Freunde Raum und Ruhe zu stiller Unterhaltung. Wilhelm ließ sich den Plan im Allgemeinen vorzeichnen, und da man mit Landschaft und Gegend genugsam vertraut geworden, auch

Die Hoffnung besprochen war, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Anzahl Bewohner entwickelt zu sehen, so wendete sich das Gespräch, wie natürlich, zuletzt auf das, was Menschen eigentlich zusammenhält: auf Religion und Sitte. Hierüber konnte denn der heitere Friedrich hinreichende Auskunft geben, und wir würden wohl Dank verdienen, wenn wir das Gespräch in seinem Lause mittheilen könnten, das durch Frag' und Antwort, durch Einwendung und Berichtigung sich gar löblich durchschlang und in mannichsaltigem Schwanken zu dem eigentlichen Zweck gesällig hindewegte. Indessen dürsen wir uns so lange nicht aushalten und geben lieber gleich die Resultate, als daß wir uns verhsichteten, sie erst nach und nach in dem Geiste unsrer Leser hervortreten zu lassen. Folgendes ergab sich als die Quintessenz bessen, was verhandelt wurde: Daß der Mensch ins Unverweidliche sich süge, dar auf dringen alle Religionen; jede sucht auf ihre Weise mit dieser Ausgabe fertig zu werden.

Die hristliche hilft durch Glaube, Liebe, Hoffnung gar anmuthig nach; daraus entsteht denn die Geduld, ein süßes Gestühl, welch eine schätzbare Gabe das Dasein bleibe, auch wenn ihm, anstatt des gewünschten Genusses, das widerwärtigste Leiden ausgebürdet wird. An dieser Religion halten wir sest, aber auf eine eigne Weise; wir unterrichten unsre Kinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die sie uns gebracht hat; dagegen von ihrem Ursprung, von ihrem Berlauf geben wir zuletz Kenntniß. Alsdann wird uns der Urheber erst lieb und werth, und alle Nachricht, die sich auf ihn bezieht, wird heilig. In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als solgerecht anerkennen muß, dulden wir keinen Juden unter uns; benn wie sollten wir ihm den Antheil an der höchsten Eultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet?

Hievon ist unsre Sittensehre ganz abgesonbert; sie ist rein thätig und wird in den wenigen Geboten begriffen: Mäßigung im Willichlichen, Emsigkeit im Nothwendigen. Nun mag ein jeder diese lakonischen Worte nach seiner Art im Lebensgange benutzen, und er hat einen ergiebigen Text zu gränzensoser Ausssührung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Zeit, als für die höchste Gabe Gottes und der Natur und die aufmerksamste Begleiterin des Daseins. Die Uhren sind bei uns vervielfältigt und beuten sammt-

lich mit Zeiger und Schlag die Biertelstunden an, und um solche Zeischen möglichst zu vervielfältigen, geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also ganz praktisch ist, bringt nun hanptsächlich auf Besonnenheit; und diese wird durch Eintheilung der Zeit,
durch Ausmerksamkeit auf jede Stunde höchlichst gefördert. Etwas muß
gethan sein in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man
nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht, daß wir erst ansangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienkreise. Den Hausvätern und Hausmüttern benken wir große Berpstichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei uns um so leichter, als jeder sür sich selbst Anechte und Mägde, Diener und Dienerinnen stellen muß.

Gewisse Dinge freilich müssen nach einer gewissen gleichförmigen Einheit gebildet werden: Lesen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit der Masse zu überliesern, übernimmt der Abbe; seine Methode erinnert an den wechselseitigen Unterricht, doch ist sie geistreicher; eigentlich aber kommt alles darauf an, zu gleicher Zeit Lehrer und Schüler zu bilden.

Mber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich erwähnen: ber lebung, anzugreisen und sich zu vertheibigen. Hier ist Lothario in seinem Felde; seine Manövers haben etwas Aehnliches von unsern Feldejägern; boch kann er nicht anders als original sein.

Hiebei bemerke ich, daß wir im bürgerlichen Leben keine Glocken, im soldatischen keine Trommeln haben; dort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Blasinstrumenten, hinreichend. Das alles ist schon dagewesen und ist noch da; die schickliche Anwendung besselben aber ist dem Geist überlassen, der es anch allensalls wohl erfunden bätte.

Das größte Bedürfniß eines Staats ist das einer muthigen Obrigkeit, und daran soll es dem unsrigen nicht sehlen; wir alle sind ungeduldig, das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einsach ansangen müsse. So denken wir nicht an Justiz, aber wohl an
Polizei. Ihr Grundsat wird kräftig ausgesprochen: niemand soll dem
andern unbequem sein; wer sich unbequem erweist, wird beseitigt, dis
er begreift, wie man sich anstellt, um geduldet zu werden. Ist etwas

Lebloses, Unvernünftiges in bem Falle, so wird bieß gleichmäßig bei Seite gebracht.

In jedem Bezirk sind brei Polizeibirectoren, die alle acht Stunden wechseln, schichtweise, wie im Bergwerk, das auch nicht stillstehen darf, und einer unsrer Männer wird bei Nachtzeit vorzüglich bei der Hand sein.

Sie haben bas Recht zu ermahnen, zu tadeln, zu schelten und zu beseitigen; sinden sie es nöthig, so rusen sie mehr oder weniger Geschworene zusammen. Sind die Stimmen gleich, so entscheidet der Borssitzende nicht, sondern es wird das Loos gezogen, weil man überzeugt ist, daß bei gegen einander stehenden Meinungen es immer gleichgültig ist, welche befolgt wird.

Wegen ber Majorität haben wir ganz eigne Gebanken; wir lassen sie freilich gelten im nothwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrauen auf sie. Doch darliber darf ich mich nicht weiter auslassen.

Fragt man nach der höhern Obrigkeit, die alles lenkt, so sindet man sie niemals an Einem Orte; sie zieht beständig umher, um Gleichbeit in den Hauptsachen zu erhalten und in läßlichen Dingen einem zieden seinen Willen zu gestatten. Ist dieß doch schon einmal im Lauf der Geschichte da gewesen: die deutschen Kaiser zogen umher, und diese Einrichtung ist dem Sinne freier Staaten am allergemäßesten. Wir sürchten uns vor einer Hauptstadt, ob wir schon den Punkt in unsern Besthungen sehen, wo sich die größte Anzahl von Menschen zusammen-halten wird. Dieß aber verheimlichen wir; dieß mag nach und nach und wird noch früh genug entstehen.

Dieses sind im Allgemeinsten die Punkte, über die man meistens einig ist, doch werden sie beim Zusammentreten von mehreren oder auch wenigern Gliedern immer wieder aufs neue durchgesprochen. Die Hauptsache wird aber sein, wenn wir uns an Ort und Stelle besinden. Den neuen Zustand, der aber dauern soll, spricht eigentlich das Geset aus. Unsre Strasen sind gelind; Ermahnung darf sich jeder erlauben, der ein gewisses Alter hinter sich hat; misbilligen und schelten nur der anerkannte Aelteste; bestrasen nur eine zusammenberusene Zahl.

Man bemerkt, daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpsen und nach und nach loser werben, weil die Natur immer ihre Aechte behauptet. Wir haben läßliche Gesetze, um nach und nach strenger werben zu können; unsre Strasen bestehen vorerst in Absonderung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kürzer und länger nach Besund. Wächst nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, wenig ober mehr, wie sie verdienen, daß man ihnen von dieser Seite webe thue.

Allen Gliebern bes Banbes ist bavon Kenntniß gegeben, und bei angestelltem Examen hat sich gefunden, daß jeder von den Hauptpunkten auf sich selbst die schicklichste Anwendung macht. Die Hauptsache bleibt nur immer, daß wir die Bortheile der Enltur mit hinsiber nehmen und die Nachtheile zurücklassen. Branntweinschenken und Leihbibliotheken werden bei uns nicht geduldet; wie wir uns aber gegen Flaschen und Bücher verhalten, will ich lieber nicht eröffnen: dergleichen Dinge wollen gethan sein, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne hält der Sammler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zurück, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren und welche zu versuchen man vielsleicht an Ort und Stelle nicht räthlich sindet; um desto weniger Beissall dürfte man sich versprechen, wenn man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

### Bwölftes Capitel.

Die zu Oboarbo's Bortrag angesette Frist war gekommen, welcher, nachbem alles versammelt und beruhigt war, folgendermaßen zu reben begann: Das bebeutenbe Wert, an welchem Theil zu nehmen ich biefe Raffe wackerer Männer einzulaben habe, ift Ihnen nicht ganz unbetannt; benn ich habe ja ichon im Allgemeinen mit Ihnen bavon ge-Aus meinen Eröffnungen geht hervor, bag in ber alten Belt so gut wie in ber neuen Räume find, welche einen beffern Anbau bebürfen, als ihnen bisher zu Theil warb. Dort hat bie Natur große weite Streden ausgebreitet, wo sie unberührt und eingewilbert liegt, daß man fich taum getraut, auf fie los zu geben und ihr einen Rampf anzubieten. Und boch ist es leicht für ben Entschlossenen, ihr nach und nach bie Wufteneien abzugewinnen und sich eines theilweisen In ber alten Welt ist es bas Umgekehrte. Besites au versichern. hier ift überall ein theilweiser Besit schon ergriffen, mehr ober weniger burch unbenkliche Zeit bas Recht bazu geheiligt; und wenn bort bas Gränzenlose als uniiberminbliches hinberniß erscheint, so setzt bier bas

Einfachbegränzte beinahe noch schwerer zu überwindende hindernisse entgegen. Die Natur ist durch Emsigkeit der Menschen, durch Gewalt ober Ueberredung zu nöthigen.

Wirb ber einzelne Besitz von der ganzen Gesellschaft für heilig geachtet, so ist er es dem Besitzer noch mehr. Gewohnheit, jugenblicke Eindrücke, Achtung sür Borsahren, Abneigung gegen den Nachbar und hunderterlei Dinge sind es, die den Besitzer starr und gegen jede Beränderung widerwillig machen. Je älter dergleichen Zustände sind, je verslochtener, je getheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzusühren, das, indem es dem Einzelnen etwas nähme, dem Ganzen und durch Rück- und Mitwirkung auch jenem wieder unerwartet zu Gute käme.

Schon mehrere Jahre steh' ich im Namen meines Fürsten einer Provinz vor, die, von seinen Staaten getrennt, lange nicht so, wie es möglich wäre, benutzt wird. Eben diese Abgeschlossenheit oder Eingesschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bisher keine Anstalt sich tressen ließ, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hätte, das, was sie vermögen, nach außen zu verbreiten und von außen zu empfangen, was sie bedürfen.

Mit unumschränkter Bollmacht gebot ich in biesem Lande. Manches Gute war zu thun, aber boch immer nur ein beschränktes; bem Bessern waren überall Riegel vorgeschoben, und das Wünschenswertheste schien in einer andern Welt zu liegen.

Ich hatte keine andere Berpflichtung, als gut Haus zu halten. Was ist leichter als das! Eben so leicht ist es, Mißbräuche zu beseitigen, menschlicher Fähigkeiten sich zu bedienen, den Bestrebsamen nachzuhelsen. Dieß alles ließ sich mit Berstand und Gewalt recht bequem leisten, dieß alles that ich gewissermaßen von selbst. Aber wohin besonders meine Ausmerksamkeit, meine Sorge sich richtete, dieß waren die Nachbarn, die nicht mit gleichen Gesinnungen, am wenigsten mit gleicher Ueberzeugung, ihre Landestheile regierten und regieren ließen.

Beinahe hätte ich mich resignirt und mich innerhalb meiner Lage am besten gehalten und das Herkömmliche, so gut als es sich thun ließ, benutzt; aber ich bemerkte auf einmal, das Jahrhundert komme mir zu Hülse. Inngere Beamte wurden in der Nachbarschaft angestellt; sie hegten gleiche Gesinnungen, aber freilich nur im Allgemeinen wohls wollend, und pflichteten nach und nach meinen Planen zu alleitiger Berbindung um so eher bei, als mich das Loos tras, die größeren Aus-

opferungen zuzugestehen, ohne baß gerabe jemanb merkte, auch ber größere Bortheil neige sich auf meine Seite.

So sind nun unser drei über ansehnliche Landesstrecken zu gedieten besugt: unsre Fürsten und Minister sind von der Redlichkeit und Nütz- lichkeit unsrer Borschläge überzeugt; denn es gehört freilich mehr dazu, seinen Bortheil im Großen als im Kleinen zu übersehen. Hier zeigt uns immer die Nothwendigkeit, was wir zu thun und zu lassen haben, und da ist denn schon genug, wenn wir diesen Maßstad ans Gegenwärtige legen; dort aber sollen wir eine Zukunst erschaffen, und wenn auch ein durchdringender Geist den Plan dazu sände, wie kann er hossen, andere darin einstimmen zu sehen?

Roch wilrbe dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Zeit, welche die Geister frei macht, öffnet zugleich ihren Blick ins Weitere, und im Weiteren läßt sich das Größere leicht erkennen, und eins der stärksten Hindernisse menschlicher Handlungen wird leichter zu entsernen. Dieses besteht nämlich darin, daß die Menschen wohl über die Zwecke einig werden, viel seltener aber über die Mittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl der Mittel aber ruft uns in uns selbst zurück, und da wird der Einzelne gerade wie er war und fühlt sich eben so isolirt, als hätt' er vorher nicht ins Ganze gestimmt.

hier also haben wir zu wiederholen: das Jahrhundert muß uns zu Hülfe kommen, die Zeit an die Stelle der Bernunft treten und in einem erweiterten Herzen der höhere Bortheil den niedern verbrängen.

Hier sei es genug; und wär' es zu viel sür den Augenblick, in der Folge werd' ich einen jeden Theilnehmer daran erinnern. Genaue Bermessungen sind geschehen, die Straßen bezeichnet, die Punkte bestimmt, wo man die Gasthöse und in der Folge vielleicht die Dörser heranrückt. Zu aller Art von Baulichkeiten ist Gelegenheit, ja Nothwendigkeit vorhanden. Trefsliche Baumeister und Techniker bereiten alles vor; Risse und Anschläge sind gesertigt; die Absicht ist, größere und kleinere Accorde abzuschließen, und so mit genauer Controle die bereitliegenden Gelbsummen, zur Berwunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schönsten Hoffnung leben, es werde sich eine vereinte Thätigkeit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

Worauf ich nun aber die sämmtlichen Theilnehmer aufmerksam zu machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfluß haben

könnte, ist die Einrichtung, die Gestalt, in welche wir alle Mitwirkenben vereinigen und ihnen eine würdige Stellung unter sich und gegen die übrige bürgerliche Welt zu schaffen gebenken.

Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werden die Handwerke sogleich für Künste erklärt und durch die Bezeichnung "strenge Künste" von den "freien" entschieden getrennt und abgesondert. Diesmal kann hier nur von solchen Beschäftigungen die Rede sein, welche den Ausbau sich zur Angelegenheit machen; die sämmtlichen hier anwesenden Männer, jung und alt, bekennen sich zu dieser Classe.

Zählen wir sie her in der Folge, wie sie den Bau in die Höhe richten und nach und nach zur Wohnbarkeit befördern.

Die Steinmetzen nenn' ich voraus, welche ben Grund und Ecstein vollsommen bearbeiten, ben sie mit Beihülse ber Maurer am rechten Ort in ber genauesten Bezeichnung niedersenken. Die Maurer folgen hierauf, die auf den streng untersuchten Grund das Gegenwärtige und Zuklinstige wohl besestigen. Früher oder später bringt der Zimmermann seine vordereiteten Contignationen herbei, und so steigt nach und nach das Beabsichtigte in die Höhe. Den Dachbeder rusen wir eiligst herbei; im Innern bedürsen wir des Tischlers, Glasers, Schlossers, und wenn ich den Tüncher zuletzt nenne, so geschieht es, weil er mit seiner Arbeit zur verschiedensten Zeit eintreten kann, um zuletzt dem Ganzen in- und auswendig einen gesälligen Schein zu geben. Mancher Hülserarbeiten gebenk' ich nicht, nur die Hauptsache versolgend.

Die Stusen von Lehrling, Gesell und Meister müssen aufs strengste beobachtet werden; auch können in diesen viele Abstusungen gelten, aber Prüsungen können nicht sorgfältig genug sein. Wer herantritt, weiß, daß er sich einer strengen Kunst ergiebt, und er darf keine läßelichen Forderungen von ihr erwarten; ein einziges Glieb, das in einer großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen Unternehmungen wie bei großen Gesahren muß der Leichtsinn verbannt sein.

Gerade hier muß die strenge Runst der freien zum Muster dienen und sie zu beschämen trachten. Sehen wir die sogenannten freien Künste an, die doch eigentlich in einem höhern Sinne zu nehmen und zu nennen sind, so sindet man, daß es ganz gleichgültig ist, ob sie gut oder schlecht betrieben werden. Die schlechteste Statue steht auf ihren Füßen wie die beste, eine gemalte Figur schreitet mit verzeichneten Füßen gar munter vorwärts, ihre mißgestalteten Arme greisen gar träftig zu, die Figuren stehen nicht auf dem richtigen Plan, und der Boben fällt beswegen nicht zusammen. Bei ber Musik ist es noch aufssallenber; die gellende Fiedel einer Dorfschenke erregt die wackern Glieber aufs kräftigste, und wir haben die unschicklichten Kirchenmusten gehört, bei benen der Gläubige sich erbaute. Wollt ihr nun gar auch die Poesie zu den freien Künsten rechnen, so werdet ihr freilich sehen, daß diese kaum weiß, wo sie eine Gränze sinden soll. Und doch hat siede Kunst ihre innern Gesetze, deren Nichtbeobachtung aber der Menscheheit keinen Schaden bringt; dagegen die strengen Klinste dürsen sichts erlauben. Den freien Klinstler darf man loben, man kann an seinen Borzligen Gesallen sinden, wenn gleich seine Arbeit bei näherer Untersuchung nicht Stich hält.

Betrachten wir aber die beiden, sowohl die freien als strengen Künste, in ihren volltommensten Zuständen, so hat sich diese vor Pesanterei und Bocksbeutelei, jene vor Gedankenlosigkeit und Pfuscherei zu hüten. Wer sie zu leiten hat, wird hierauf ausmerksam machen; Mißbränche und Mängel werden daburch verhütet werden.

Ich wiederhole mich nicht, benn unser ganzes Leben wird eine Wiederholung des Gesagten sein; ich bemerke nur noch folgendes: wer sich einer strengen Kunst ergiebt, muß sich ihr fürs Leben widmen. Bisher nannte man sie Handwert, ganz angemessen und richtig; die Bekenner sollten mit der Hand wirken, und die Hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur sür sich sein, ihre eignen Gedanken, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise.

Nachdem ber Rebende mit hinzugefügten guten Worten geschlossen hatte, richteten die sämmtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Areis vor der Tasel der anerkannten Oberen. Oboard reichte den sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lied sangen:

Bleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Sei fortan dem Tücht'gen gleich; Wo wir Nützliches betreiben, Ift der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet, der erreicht es; Zeig' ein festes Baterland! Heil dem Führer! Heil dem Band! On vertheilest Kraft und Bürde Und erwägst es ganz genau, Giebst dem Alten Ruh' und Würde, Jünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Vertrauen Wird ein reinlich Häuschen bauen, Schließen Hof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straßen Man in neuer Schenke weilt, Wo dem Fremdling reicher Maßen Ackerselb ist zugetheilt, Siedeln wir uns an mit andern. Eilet, eilet, einzuwandern In das sesse Baterland! Heil dir, Führer! Heil dir, Band!

# Dreizefintes Capitel.

Eine vollkommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drei Freunde blieben allein gegen einander über stehen, und es ward gar bald merkbar, daß zwei von ihnen, Les nardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unruhe bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig seien, für ihren Theil in der Abreise von diesem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Vernünstiges, nichts Entscheidendes zur Sprache.

Endlich kommt der Bote, ein bedeutendes Packet überbringend, worüber sich Friedrich sogleich herwirst, um es zu eröffnen. Lenardo hält ihn ab und spricht: Laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Tisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen, was es ent halten möge. Denn unser Schicksal ist seiner Bestimmung näher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Berstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Nein, ein So oder So zu erwarten ist, dann ziemt es, ruhig zu stehen, sich zu sassen, sich zu fassen, sich zu sassen es ein sogenanntes

Gottesurtheil ware, wo uns auferlegt ist, die Bernunft gefangen zu nehmen.

Du bist nicht so gesaßt, als du scheinen willst, versetzte Friedrich; bleibe deswegen allein mit deinen Geheimnissen und schalte darüber nach Belieden; mich berühren sie auf alle Fälle nicht; aber laß mich indes diesem alten geprüsten Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhasten Zustände vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimslicht haben. Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg, und schon unterwegs rief er ans: Sie ist gesunden, längst gesunden! und es ist nur die Frage, wie es mit ihr werden soll.

Das wußt' ich schon, sagte Wilhelm; benn Freunde offenbaren einander gerade das am deutlichsten, was sie einander verschweigen; die letzte Stelle des Tageduchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Sedirg des Briefes erinnert, den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungstraft im ganzen Umgange des Seistes und Sesühls jenes gute Wesen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächsten Morgen sich ihr nähern, sie anerkennen, und was daraus mochte gefolgt sein. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen, daß nicht Neugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich siber euer Schweigen und Zursichalten beunruhigte.

Und in diesem Sinne, rief Friedrich, bist du gerade bei diesem angekommenen Packet hauptsächlich mit interessirt; der Versolg des Tagebuchs war an Makarien gesandt, und man wollte dir durch Erzählung das ernstammuthige Ereigniß nicht verkümmern. Nun sollst du's auch gleich haben; Lenardo hat gewiß indessen ausgepackt, und das brancht er nicht zu seiner Aufklärung.

Friedrich sprang hiermit nach alter Art hinweg, sprang wieder herbei und brachte das versprochene Heft. Nun muß ich aber auch erfahren, rief er, was aus uns werden wird. Hiermit war er wieder entsprungen, und Wilhelm las:

### Lenardo's Tagebuch.

Fortsetung.

Freitag ben 19.

Da man heute nicht säumen burfte, um zeitig zu Frau Susanne w gelangen, so frühstüdte man eilig mit ber ganzen Familie, bankte mit verstedten Glückwünschen und hinterließ bem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Diegmal war ber Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Wellen bes klarften Sees leicht bespillt fich wieberspiegelte, wohl und anftanbig gebaute Baufer, um welche ein befferer, sorgfältig gepflegter Boben, bei sonniger Lage, einiges Gartenwert begünstigte. In bas Haupthaus burch ben Garnboten eingeführt unb Frau Susannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz Eigenes, als fie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr sehr angenehm, bag wir Freitags tämen, als bem ruhigsten Tage ber Woche, ba Donnerstag Abends bie gefertigte Waare zum See und in bie Stadt geführt werbe. Dem einfalleuben Garnboten, welcher sagte: Die bringt wohl Daniel jeberzeit hinunter! versetzte fie: Gewiß, er verfieht bas Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes ware. Ift boch auch ber Unterschieb nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Aufträge von ber freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in ben Seitenthälern zu vollbringen, versprach in einigen Tagen wieber zu kommen und mich abzuholen.

Mir war indessen ganz wunderlich zu Muthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleise, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Greichen und Liesechen nannte, und welche ich um desto aufmerksamer betrachtete, als ich aussorschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrsassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehnlichkeit zwischen der Gesuchten und der Hausfran.

Aber ich beobachtete biese nur besto genauer, und sie schien mir allerdings das würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genng, um mit ihr über das Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme erfreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, bereu großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch deßhalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person oder durch einen Factor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empfang nehme; wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun ben neuen Freund in einen großen lüstigen Keller hineinsehen, wo der Borrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann sand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistenteils hier versammelt; sie dentete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sei. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun dald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldspost abholen werde; diese liege bereit sür einen jeden, welcher sich legistimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben einiges anzuordnen durchs Zimmer ging; sie erschien mir wie Penelope unter den Mägden.

Sie kehrt zurück, und mich dünkt, es sei was Eigenes in ihr vorsgegangen. — Sie sind benn nicht vom Kausmannsstande? sagte sie; ich weiß nicht, woher mir das Vertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist. Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu sassen wußte. Reine Kniee, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärken, so lang als möglich an mich zu halten; benn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir bie fünstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich

schrieb, um ihr Aufmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Berfahrens: benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgenbermaßen:

Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachbem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenanntem Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gefärbten, deßgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden.

Beim Scheeren ist das Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilben, um welchen her mehrere arbeitende Personen sitzen.

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig brein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Gretchen bessen ungeachtet mehr Ausmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streiste dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schöne (fie verbient überhaupt, besonders aber alsbann so zu beißen, wenn man sie mit ben übrigen vergleicht) holte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abendsonne genießen sollten, eb' fie sich hinter bas Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zanbert; auch mir war es in bieser Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. Bir gingen neben einander ber, ich getraute mir nicht, ihr die Sand gu reichen, so gern ich's gethan hatte; wir schienen uns beibe vor Worten und Zeichen zu fürchten, woburch ber glückliche Fund nur allzubalb ins Gemeine offenbar werben konnte. Sie zeigte mir einige Blumentöpfe, worin ich strack aufgekeimte Baumwollenstauben erkannte. — Go nähren und pflegen wir bie für unser Geschäft unnützen, ja wiberwartigen Samenkörner, bie mit ber Baumwolle einen so weiten Weg gu uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ift ein eigen Bergnügen, basjenige lebenbig zu sehen, bessen abgestorbene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier ben Anfang, die Mitte ift Ihnen bekannt, und heute Abend, wenn's Glick gut ift, einen erfreulichen Abschluß.

Wir als Fabrikanten selbst ober ein Factor bringen unsre die Woche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kaussenten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein ben Bebarf an rohen Stoffen für die Fabrikation nehft dem baaren Verdienst holen die Marktleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnssichtigen harren und möchten ersahren, wie der Verkauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugleigen warten auf die Neuigleiten aus der Stadt, die Putzliebenden auf die Kleidungsstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählich, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, über seine Fläche hin; jedes bemüht sich, dem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein erfreuliches schäuspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählich tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetgloden sich hören lassen, in den Dörsern am User sich Lichter entzünden, im Wasser wiederscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorliber, Dorf um Dorf, Geshöft um Gehöft bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath geskommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

Bir liegen bober hinauf; aber jebes von uns bat oft genug biele Fahrt mitbestanden, und was bas Geschäft betrifft, so find wir alle von gleichem Interesse.

3ch batte ihr mit Berwunberung jugebort, wie gut und icon fie bas alles fprach, und tonnte mich ber offenen Bemertung nicht enthalten : wie fie in biefer ranben Wegenb, bei einem fo mechanifen Gefcaft, ju folder Bilbung babe gelangen tonnen? Gie verfett, mit einem allerliebften, beinabe ichalthaften Lächeln bor fich binfebenb: 36 bin in einer foonern und freundlichern Gegend geboren, wo voralgliche Menfchen berrichen und baufen, und ob ich gleich ale Rind mich wilb und unbanbig erwies, fo war boch ber Ginfluß geiftreicher Befiber auf ihre Umgebung umbertenuber. Die größte Birtung jeboch auf ein junges Befen that eine fromme Erglebung, bie ein gewiffes Gefich bes Rechtlichen nub Schidlichen, als von Allgegenwart gottlicher Liche getragen, in mir entwidelte. Wir wanberten aus, fubr fie fort - bas feine Ladeln verftes ihren Dunb, eine unterbradte Throne filbte bas Muge - wir manberten welt, welt, von einer Gegenb jur anbern, burd fromme Singeneige und Empfehlungen geleitet; enblich gelangten wir bierber, in biefe bochft thatige Gegenb; bas Dans, worin Gie mid finben, mar bon gleichgefinnten Denfchen bewohnt: man nabm und traulich auf, mein Bater fprach biefelbe Sprache, in bemfelben Smn, wir ichienen balb jur gamille ju geboren.

In allen Dans- und Dandwertsgeschäften griff ich tlichtig ein, und alles, über welches Sie mich nun gebieten seben, habe ich finsenweise gelernt, gesibt und vollbracht. Der Gobn bes Dauses, wenig Jahr älter als ich, wohlgebant meb schön von Antlit, gewann mich lich und machte mich zu seiner Bertranten. Er war von tachtiger und posieich seiner Ratur; die Frömmigkeit, wie sie im Dause gestet wurde, sand bei ihm keinen Eingang, sie gensigte ihm nicht; er las beimlich Bücher, die er fich in der Stadt zu verschaffen wußte, von der Art, die dem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und da er bei mit gleichen Erieb, gleiches Raturell vermerkte, so war er bemüht, nach und

t, was ihn so innig beschäftigte. Endich er nicht länger zurud, mir sein ganges vir waren wirklich ein gang wunderliches paziergängen sich nur von solchen Grundtenschen selbstständig machen, und besen nur barin zu bestehen schien, einander wechselseitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entfernt werden.

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig anblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich aus- drückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiber mußten wir beibe uns vor ben übrigen verstellen, und ob wir gleich uns fehr hüteten, nicht zu lügen und im groben Sinne falsch zu sein, so waren wir es boch im zartern, indem wir den vielbesuchten Britber- und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschuldigung finden konnten. Weil wir aber babei gar manches gegen unsere Ueberzeugung hören mußten, so ließ er mich sehr balb begreifen und einsehen, daß nicht alles vom freien Berzen gebe, sonbern daß viel Wortkram, Bilber, Gleichnisse, herkömmliche Rebensarten und wieberholt anklingende Zeilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumdrehten. Ich merkte nun besser auf und machte mir bie Sprache so zu eigen, baß ich allenfalls eine Rebe so gut als irgenb ein Borfteher hatte halten wollen. Erst ergetzte ber Gute fich baran, enblich beim Ueberbruß ward er ungeduldig, daß ich ihn zu beschwichtigen ben entgegengesetzten Weg einschlug, ihm nur besto aufmerksamer zuhörte, ihm seinen herzlich treuen Vortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernber Freiheit und nicht ganz unähnlichem geistigem Besen zu wiederholen wußte.

So wuchs unser Verhältniß zum innigsten Banbe, und eine Leis benschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten so wie zu mögs licher Ausübung besselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreisbung vom glicklich vollbrachten Marktage. Verwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Tresseliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns erregt und gesnährt; Hallers Alpen, Gesners Idyllen, Kleists Frühling wurden oft

von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Noch gern erinnere ich mich, wie wir beide, scharf- und weitsichtig, uns um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überdieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versentten, und uns dort zu beunruhigen drohten.

In biesen Tagen kehrte ein Reisender bei uns ein, mahrscheinlich unter geborgtem Namen; wir bringen nicht weiter in ihn, ba er sogleich burch sein Wesen uns Bertrauen einflößt, ba er fich im Ganzen bochft sittlich benimmt, so wie anständig ausmerksam in unsern Bersammlungen. Bon meinem Freund in ben Gebirgen umbergeführt, zeigt er sich ernst, einsichtig und kenntnifreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innern Menschen bebeutenb werben kann; ba bemerkt er benn gar balb in unserer Denkweise in Absicht auf bie göttlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiösen Ausbriicke waren uns trivial geworben, ber Kern, ben sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unfres Zustandes bemerken, wie bebenklich die Entfernung vom Ueberlieferten sein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschlossen; ste sei höchst gefährlich bei ber Unvollständigkeit besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und ftündlich burchgeführte Frömmigkeit werbe zuletzt nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Polizei auf ben äußeren Anstand, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen sei, aus eigener Bruft sittlich gleichgeltenbe, gleichwirksame, gleichberuhigenbe Gesinnungen beworaurufen.

Die Eltern hatten unsere Verbindung stillschweigend vorausgeset, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlodung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unsres Glück in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache fand.

Er schieb nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle guten Beifter gewichen waren. Die Bemertung ift nicht neu, wie bie Erscheinung eines vorzäglichen Menschen in irgend einem Cirtel Epoche macht und bei seinem Scheiben eine Lucke fich zeigt, in bie fich öfters ein zufälliges Unbeil bineinbrängt. Und nun laffen Gie mich einen Schleier über bas Nächstfolgenbe werfen! Durch einen Zufall warb meines Berlobten toftbares Leben, seine herrliche Gestalt plötlich zerflört; er wendete fanbhaft seine letten Stunden bagu an, fich mit mir Troftlosen verbunden zu sehen und mir bie Rechte an seinem Erbtheil pu sichern. Was aber biesen Fall ben Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie kurz vorher eine Tochter verloren hatten und sich nun, im eigentlichsten Sinne, verwaift faben, worliber ihr gartes Gemuth bergeftalt ergriffen wurde, bag sie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie gingen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch sinnliche Kenntniß von ber Welt, aber weber geistige noch förperliche Thätigkeit gegen bieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Selbstftänbigkeit in ber größten Roth und Absonberung, in ber ich mich, glückliche Verbindung und frobes Mitleben hoffend, frühzeitig geübt und noch vor turzem burch bie rein belebenben Worte bes geheimnifvollen Durchreisenben recht eigentlich gestärkt hatte.

Doch barf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein tlichtiger Gehülse geblieben ist, der als Factor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit ersicheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß pu ihm.

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und burch beifälligen vertraulichen Antheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, dasjenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

Sie stand auf und sagte: Lassen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich solgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stude treten, wo der gute Alte unbeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er

sah mich erst starr, bann mit lebhafteren Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu fassen, ergriff er die meine von selbst, drückte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. O Gott! rief er, der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst! Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Stuhl zurlick, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sind es, Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten ben Bater, ber auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir uns wieder!

Ich stand vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam zurikt und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dasseldige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gesühl, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Uederzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Ledenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgeführt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Factor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, anch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erswartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießeliche Gesichter; Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer gestlüchtet, das Blatt in der Hand haltend, ohne hineinzusehen, denn es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verbindung beschleunigt habe. Alle Freunde sind so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern, solgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unsere Wünsche und mißleiten unser Schickal!

So rief ich aus; boch kam ich balb von meiner Ungerechtigkeit zurlick, gab dem Freunde Recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das folgende zu lesen.

Jeber Mensch sindet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb-, endlich ganz bewust: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß besselben von bichster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren, steht stille, bewegt sich, zandert und übereilt sich, und auf wie mancher- lei Weise denn alle Irrthilmer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besormenste ist im täglichen Weltleben genöthigt, klug für den Augenblick zu sein, und gelangt beswegen im Allgemeinen zu keiner Karheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle biese und noch hundert andere wunderssame Fragen durch euren unaufhaltsam thätigen Lebensgang beantworket. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und priist dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ansathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsucht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf beren wunderlichen Irrgängen mich eine sihlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausstrau — ich sühlte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe benken zu dürsen — zeigte sich erwilnscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlasen, sei heiter aufgewacht und habe mit deutlichen

4

Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesbienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei für ste ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; babei siberzeugt' ich mich, baß sie von der Sache durchbrungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht sangezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr sort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche sertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu ersorschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Maß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemilbt, das gewebte Stück von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auss zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen.

Inbessen tamen aus bem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch bie erblickte, welche unsern Geschirrfasser beschäftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas zurückgelaffene Geschent und erzählte mit Anmuth: ber Berr Geschirrfaffer sei bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, solle Frau Susanne gleich ber Arbeit ansehen. Darauf ging sie, wie bie übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: Ums Himmels willen! wie kommen Sie zu bem wunberlichen Namen? — Es ist, versetzte sie, ber britte, ben man mir aufbürbet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wilnschten, benn es war ber Name ihrer verstorbenen Tochter, an beren Stelle sie mich eintreten ließen, und ber Rame bleibt boch immer ber schönfte lebenbigfte Stellvertreter ber Person. Darauf versetzte ich: Ein vierter ift schon gefunben: ich wirbe Sie Gute-Schöne nennen, in sofern es von mir abbinge. Sie machte eine gar lieblich bemuthige Berbeugung unb wußte ihr Entzüden über bie Genesung bes Baters mit ber Freude, mich wieber zu sehen, so zu verbinden und zu steigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Gute-Schöne, boppelt und breisach ins Haus zurlickgerusen, sibergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirges zeigen sollte. Wir gingen zusammen bei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar klinstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlick im Ränzel, zu Mittag sanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tlichtigen Menschep nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und bes besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich denn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hersvorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

### Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh' ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegen-wärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beisgewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst dis zu den herzlichsten Thränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal klossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Kraft genug sühle, zu sich rusen lassen.

Nach Tische ward unser Gespräch lebhaster und vertraulicher; aber eben beghalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurückielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpste, wie es ihr

zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und bräutlicher als die vorgestrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Dießmal war ber Weg frühe zurückgelegt; nach einigen Stunden erblickten wir in einem ruhigen, nicht allzuweiten, flachen Thale, beffen eine felfige Seite von Wellen bes Marsten Sees leicht bespillt sich wieberspiegelte, wohl und anftanbig gebaute Baufer, um welche ein befferer, forgfältig gepflegter Boben, bei sonniger Lage, einiges Garteuwert begünstigte. In bas Haupthaus burch ben Garnboten eingeführt und Frau Susannen vorgestellt, fühlte ich etwas ganz Eigenes, als fie uns freundlich ansprach und versicherte: es sei ihr febr angenehm, bag wir Freitags kämen, als bem ruhigsten Tage ber Woche, ba Donnerstag Abends die gefertigte Waare jum See und in die Stadt geführt werbe. Dem einfallenben Garnboten, welcher fagte: Die bringt wohl Daniel jeberzeit hinunter! versette fie: Gewiß, er verfieht bas Geschäft so löblich und treu, als wenn es sein eigenes wäre. Ift boch auch ber Unterschieb nicht groß, versetzte jener, übernahm einige Aufträge von ber freundlichen Wirthin und eilte, seine Geschäfte in ben Seitenthälern zu vollbringen, versprach in einigen Tagen wieber zu kommen und mich abzuholen.

Mir war inbessen ganz wunderlich zu Mnthe; mich hatte gleich beim Eintritt eine Ahnung befallen, daß es die Ersehnte sei; beim längeren Hindlick war sie es wieder nicht, konnte es nicht sein, und doch beim Wegblicken, oder wenn sie sich umkehrte, war sie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegen einander treiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Wochenarbeit gezögert hatten, brachten sie nach; die Herrin, mit freundlichster Ermahnung zum Fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um sich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwei Mädchen, welche sie Gretchen und Liesichen nannte, und welche ich um besto aufmerksamer betrachtete, als ich ausforschen wollte, wie sie mit der Schilderung des Geschirrsassers allenfalls zusammenträsen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Aehnlichkeit zwischen der Gesuchten und der Hausfran.

Aber ich beobachtete biese nur besto genauer, und sie schien mir allerbings bas würdigste, liebenswürdigste Wesen von allen, die ich auf meiner Gebirgsreise erblickte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug, um mit ihr über bas Geschäft, welches sie gut verstand, mit Kenntniß sprechen zu können; meine einsichtige Theilnahme ersreute sie sehr, und als ich fragte: woher sie ihre Baumwolle beziehe, beren großen Transport übers Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen, so erwiederte sie, daß eben dieser Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitgebracht. Die Lage ihres Wohnorts sei auch deßhalb so glücklich, weil die nach dem See hinuntersührende Hauptstraße etwa nur eine Biertelstunde ihres Thals hinabwärts vorbeigehe, wo sie denn entweder in Person ober durch einen Factor die ihr von Triest bestimmten und adressirten Ballen in Empsang nehme; wie denn das vorgestern auch geschehen.

Sie ließ nun den neuen Freund in einen großen lüstigen Reller hineinsehen, wo der Borrath ausgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrockne, an Gewicht verliere und weniger geschmeidig werde. Dann sand ich auch, was ich schon im Einzelnen kannte, meistensteils hier versammelt; sie deutete nach und nach auf dieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiller; aus ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe, daß ich vom Handwerk sein. Denn sie sagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansicht ihres Zustandes die schuldige Geldspost abholen werde; diese liege bereit für einen jeden, welcher sich legistimiren könne.

Einigermaßen verlegen, suchte ich auszuweichen und blickte ihr nach, als sie eben einiges anzuordnen burchs Zimmer ging; sie erschien mir wie Penelope unter den Mägden.

Sie kehrt zurück, und mich dünkt, es sei was Eigenes in ihr vorgegangen. — Sie sind benn nicht vom Kausmannsstande? sagte sie; ich weiß nicht, woher mir das Bertrauen kommt und wie ich mich untersangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gönnen Sie mir's, wie es Ihnen ums Herz ist. Dabei sah mich ein fremdes Gesicht mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz durchdrungen sühlte und mich kaum zu sassen wußte. Meine Kniee, mein Verstand wollten mir versagen, als man sie glücklicherweise sehr eilig abrief. Ich konnte mich erholen, meinen Vorsatz stärten, so lang als möglich an mich zu halten; benn es schwebte mir vor, als wenn abermals ein unseliges Verhältniß mich bedrohe.

Gretchen, ein gesetztes freundliches Kind, führte mich ab, mir die künstlichen Gewebe vorzuzeigen; sie that es verständig und ruhig; ich

schrieb, um ihr Ausmerksamkeit zu beweisen, was sie mir vorsagte, in meine Schreibtafel, wo es noch steht zum Zeugniß eines bloß mechanischen Berfahrens: benn ich hatte ganz anderes im Sinne; es lautet folgenbermaßen:

Der Eintrag von getretener sowohl als gezogener Weberei geschieht, je nachdem das Muster es erfordert, mit weißem lose gedrehtem sogenanntem Muggengarn, mitunter auch mit türkischroth gesärbten, bestgleichen mit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streisen und Blumen verbraucht werden.

Beim Scheeren ist bas Gewebe auf Walzen gewunden, die einen tischförmigen Rahmen bilben, um welchen her mehrere arbeitenbe Personen sitzen.

Lieschen, die unter den Scheerenden gesessen, steht auf, gesellt sich zu uns, ist geschäftig drein zu reden, und zwar auf eine Weise, um jene durch Widerspruch nur irre zu machen; und als ich Greichen dessen ungeachtet mehr Aufmerksamkeit bewies, so suhr Lieschen umber, um etwas zu holen, zu bringen, und streifte dabei, ohne durch die Enge des Raums genöthigt zu sein, mit ihrem zarten Ellebogen zweimal merklich bedeutend an meinem Arm hin, welches mir nicht sonderlich gefallen wollte.

Die Gute-Schöne (sie verbient überhaupt, besonders aber alsbann so zu beißen, wenn man fie mit ben übrigen vergleicht) holte mich in ben Garten ab, wo wir ber Abendsonne genießen sollten, eh' fie sich hinter bas Gebirg versteckte. Ein Lächeln schwebte um ihre Lippen, wie es wohl erscheint, wenn man etwas Erfreuliches zu sagen zaubert; auch mir war es in biefer Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. gingen neben einander her, ich getraute mir nicht, ihr die Hand zu reichen, so gern ich's gethan hatte; wir schienen uns beibe vor Worten und Zeichen zu fürchten, woburch ber glückliche Fund nur allzubalb ins Gemeine offenbar werben könnte. Sie zeigte mir einige Blumen. töpfe, worin ich strack aufgekeimte Baumwollenstauben erkannte. — 60 nähren und pflegen wir bie für unser Geschäft unnützen, ja wiberwärtigen Samenkörner, bie mit ber Baumwolle einen so weiten Weg ju uns machen. Es geschieht aus Dankbarkeit, und es ift ein eigen Bergnügen, basjenige lebenbig zu sehen, bessen abgestorbene Reste unser Dasein belebt. Sie sehen hier ben Anfang, die Mitte ift Ihnen bekannt, und heute Abend, wenn's Glud gut ift, einen erfreulichen Abschluß.

Wir als Fabrikanten selbst ober ein Factor bringen unsre die Boche über eingegangene Waare Donnerstag Abends in das Marktschiff und langen so, in Gesellschaft von andern, die gleiches Geschäft treiben, mit dem frühesten Morgen am Freitag in der Stadt an. Hier trägt nun ein jeder seine Waare zu den Kaussenten, die im Großen handeln, und sucht sie so gut als möglich abzusetzen, nimmt auch wohl den Bedarf von rober Baumwolle allenfalls an Zahlungsstatt.

Aber nicht allein ben Bebarf an rohen Stoffen für die Fabrikation nehft dem baaren Verdienst holen die Markkleute in der Stadt, sondern sie versehen sich auch mit allerlei andern Dingen zum Bedürsniß und Bergnügen. Wo einer aus der Familie in die Stadt zu Markte gesahren, da sind Erwartungen, Hoffnungen und Wünsche, ja sogar oft Angst und Furcht rege. Es entsteht Sturm und Gewitter, und man ist besorgt, das Schiff nehme Schaden! Die Gewinnsüchtigen harren und möchten ersahren, wie der Verkauf der Waaren ausgefallen, und berechnen schon im voraus die Summe des reinen Erwerds; die Neugierigen warten auf die Neuigkeiten aus der Stadt, die Putzliebenden auf die Aleidungsstücke oder Modesachen, die der Reisende etwa mitzubringen Austrag hatte; die Leckern endlich und besonders die Kinder auf die Eswaaren, und wenn es auch nur Semmeln wären.

Die Abfahrt aus der Stadt verzieht sich gewöhnlich bis gegen Abend; dann belebt sich der See allmählich, und die Schiffe gleiten segelnd, oder durch die Kraft der Ruder getrieben, siber seine Fläche hin; jedes bemüht sich, dem andern vorzukommen; und die, denen es gelingt, verhöhnen wohl scherzend die, welche zurück zu bleiben sich genöthigt sehen.

Es ist ein erfreuliches schauspiel um die Fahrt auf dem See, wenn der Spiegel desselben mit den anliegenden Gebirgen, vom Abendroth erleuchtet, sich warm und allmählich tieser und tieser schattirt, die Sterne sichtbar werden, die Abendbetgloden sich hören lassen, in den Dörsern am Ufer sich Lichter entzünden, im Wasser wiederscheinend, dann der Mond ausgeht und seinen Schimmer über die kaum bewegte Fläche streut. Das reiche Gelände slieht vorüber, Dorf um Dorf, Geshöst um Gehöst bleiben zurück; endlich in die Nähe der Heimath geskommen, wird in ein Horn gestoßen, und sogleich sieht man im Berg hier und dort Lichter erscheinen, die sich nach dem User herab bewegen; ein jedes Haus, das einen Angehörigen im Schisse hat, sendet jemanden, um das Gepäck tragen zu helsen.

Wir liegen höher hinauf; aber jedes von uns hat oft genng diese Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft, so sind wir alle von gleichem Interesse.

Ich hatte ihr mit Berwunderung zugehört, wie gut und schön sie bas alles sprach, und konnte mich ber offenen Bemerkung nicht enthalten: wie fie in biefer ranhen Gegend, bei einem so mechanischen Geschäft, zu solcher Bilbung habe gelangen können? Sie versete, mit einem allerliebsten, beinahe schafthaften Lächeln vor fich hinsehenb: Ich bin in einer schönern und freundlichern Gegend geboren, wo vorzigliche Menschen herrschen und hausen, und ob ich gleich als Kind mich wild und unbandig erwies, so war boch ber Ginfluß geistreicher Besther auf ihre Umgebung unverkennbar. Die größte Wirkung jedoch auf ein junges Wesen that eine fromme Erziehung, die ein gewisses Gefühl bes Rechtlichen und Schicklichen, als von Allgegenwart göttlicher Liche getragen, in mir entwickelte. Wir wanberten aus, fuhr fie fort — bas feine Lächeln verließ ihren Mund, eine unterbrückte Thräne füllte bas Auge — wir wanberten weit, weit, von einer Gegenb zur anbern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen geleitet; enblich gelangten wir hierher, in biese höchst thätige Gegenb; bas Haus, worin Sie mich finden, war von gleichgefinnten Menschen bewohnt: man nahm uns traulich auf, mein Bater sprach bieselbe Sprache, in bemselben Sinn, wir schienen balb zur Familie zu gehören.

In allen Haus- und Handwerksgeschäften griff ich tlichtig ein, und alles, über welches Sie mich nun gebieten seben, habe ich stufenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Sohn bes Hauses, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schön von Antlitz, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Bertrauten. Er war von tüchtiger nub zugleich feiner Natur; bie Frömmigkeit, wie sie im Bause gelibt murbe, fand bei ihm keinen Eingang, fie genügte ihm nicht; er las heimlich Bücher, die er fich in ber Stadt zu verschaffen wußte, von ber Art, die bem Geift eine allgemeinere freiere Richtung geben, und ba er bei mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so war er bemüht, nach und nach mir basjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Enblich ba ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück, mir sein ganges Beheimniß zu eröffnen, und wir waren wirklich ein gang wunberliches Paar, welches auf einsamen Spaziergangen fich nur von solchen Grund. sätzen unterhielt, welche ben Menschen selbstftanbig machen, und beffen wahrhaftes Reigungsverhältniß nur barin zu bestehen schien, einander

wechselseitig in solchen Gesinnungen zu bestärken, wodurch die Menschen sonst von einander völlig entfernt werden.

Ob ich gleich sie nicht scharf ansah, sondern nur von Zeit zu Zeit wie zusällig anblickte, bemerkt' ich doch mit Verwunderung und Antheil, daß ihre Gesichtszüge durchaus den Sinn ihrer Worte zugleich ausdrückten. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen erheiterte sich ihr Gesicht: Ich muß, sagte sie, auf Ihre Hauptfrage ein Bekenntniß thun, und damit Sie meine Wohlredenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen möchte, sich besser erklären können.

Leiber mußten wir beibe uns vor ben übrigen verstellen, und ob wir gleich uns sehr hüteten, nicht zu lügen und im groben Sinne falsch zu sein, so waren wir es boch im zartern, indem wir ben vielbesuchten Brüber- und Schwesterversammlungen nicht beizuwohnen nirgends Entschulbigung finden konnten. Weil wir aber babei gar manches gegen unsere Ueberzeugung hören mußten, so ließ er mich sehr balb begreifen und einsehen, daß nicht alles vom freien Berzen gehe, sonbern daß viel Wortkram, Bilber, Gleichniffe, herkömmliche Rebensarten unb wieberholt anklingenbe Zeilen sich immerfort wie um eine gemeinsame Achse herumbrehten. Ich merkte nun besser auf und machte mir bie Sprache so zu eigen, bag ich allenfalls eine Rebe so gut als irgenb ein Borfteber hatte halten wollen. Erft ergette ber Gute fich baran, enblich beim Ueberbruß warb er ungebulbig, daß ich ihn zu beschwichtigen ben entgegengesetzten Weg einschlug, ihm nur besto aufmerksamer phörte, ihm seinen herzlich treuen Vortrag wohl acht Tage später wenigstens mit annähernber Freiheit und nicht ganz unähnlichem geistigem Besen zu wiederholen wußte.

So wuchs unser Verhältniß zum innigsten Banbe, und eine Leisbenschaft zu irgend einem erkennbaren Wahren, Guten so wie zu mögslicher Ausübung besselben, war eigentlich, was uns vereinigte.

Indem ich nun bedenke, was Sie veranlaßt haben mag, zu einer solchen Erzählung mich zu bewegen, so war es meine lebhafte Beschreisbung vom glücklich vollbrachten Markttage. Verwundern Sie sich darüber nicht; denn gerade war es eine frohe herzliche Betrachtung holder und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Bräutigam in ruhigen und geschäftlosen Stunden am schönsten unterhielt. Tresseliche vaterländische Dichter hatten das Gesühl in uns erregt und gesnährt; Hallers Alpen, Gesners Idplien, Kleists Frühling wurden oft

von uns wiederholt, und wir betrachteten die uns umgebende Welt bald von ihrer anmuthigen, bald von ihrer erhabenen Seite.

Noch gern erinnere ich mich, wie wir beibe, scharf- und weitsichtig, nus um die Wette und oft hastig auf die bedeutenden Erscheinungen der Erde und des Himmels ausmerksam zu machen suchten, einander vorzueilen und zu überdieten trachteten. Dieß war die schönste Erholung, nicht nur vom täglichen Geschäft, sondern auch von jenen ernsten Gesprächen, die uns oft nur zu tief in unser eigenes Innere versenkten, und uns dort zu beunruhigen drohten.

In biesen Tagen kehrte ein Reisenber bei uns ein, mahrscheinlich unter geborgtem Namen; wir bringen nicht weiter in ihn, ba er sogleich burch sein Wesen uns Bertrauen einflößt, ba er fich im Ganzen höchst sittlich benimmt, so wie auständig aufmerksam in unsern Ber-Bon meinem Freund in den Gebirgen umbergeführt, sammlungen. zeigt er sich ernst, einsichtig und tenntnifreich. Auch ich geselle mich zu ihren sittlichen Unterhaltungen, wo alles nach und nach zur Sprache kommt, was einem innern Menschen bebeutend werden kann; ba bemerkt er benn gar balb in unserer Denkweise in Absicht auf bie göttlichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religiösen Ausbrlicke waren uns trivial geworben, ber Kern, ben sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns bie Gefahr unfres Zustanbes bemerken, wie bebenklich bie Entfernung vom Ueberlieferten sein muffe, an welches von Jugend auf sich so viel angeschloffen; sie sei höchst gefährlich bei ber Unvollständig. keit besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und ftündlich burchgeführte Frömmigkeit werbe zuletzt nur Zeitvertreib und wirke wie eine Art von Polizei auf ben äußeren Anstand, aber nicht mehr auf ben tiefen Sinn; bas einzige Mittel bagegen sei, aus eigener Bruft fittlich gleichgeltenbe, gleichwirksame, gleichberuhigenbe Gestinnungen beworzurufen.

Die Eltern hatten unsere Verbindung stillschweigend vorausgeset, und ich weiß nicht, wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Verlobung; es schien sein Wunsch, diese Bestätigung unsres Glücks in dem stillen Kreise zu seiern, da er denn auch mit anhören mußte, wie der Vorsteher die Gelegenheit ergriff, uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit, die man uns wollte angemerkt haben, zu erinnern. Wir besprachen noch einigemal diese Gegenstände, und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurück, welches ich oft in der Folge wieder anzusehen Ursache sand.

Er schieb nunmehr, und es war, als wenn mit ihm alle guten Beifter gewichen wären. Die Bemerkung ift nicht neu, wie bie Erscheinung eines vorzüglichen Menschen in irgend einem Cirtel Epoche macht und bei seinem Scheiben eine Lucke fich zeigt, in bie fich öfters ein zufälliges Unbeil hineinbrängt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über bas Nächstfolgenbe werfen! Durch einen Zufall warb meines Berlobten toftbares Leben, seine herrliche Gestalt plötzlich zerftört; er wendete ftanbhaft seine letten Stunden bazu an, fich mit mir Troftlosen verbunden zu sehen und mir bie Rechte an seinem Erbtheil ju sichern. Was aber biesen Fall ben Eltern um so schmerzlicher machte, war, daß sie kurz vorher eine Tochter verloren hatten und sich nun, im eigentlichsten Sinne, verwaist saben, worliber ihr gartes Gemith bergeftalt ergriffen wurde, daß sie ihr Leben nicht lange fristeten. Sie gingen ben lieben Ihrigen balb nach, und mich ereilte noch ein anderes Unheil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch finnliche Kenntniß von der Welt, aber weber geistige noch förperliche Thätigkeit gegen bieselbe behalten hat. Und so bedurfte ich benn freilich jener Selbstständigkeit in ber größten Noth und Absonberung, in ber ich mich, gliickliche Verbindung und frobes Mitleben hoffend, friibzeitig gelibt und noch vor kurzem burch bie rein belebenben Worte bes geheimnisvollen Durchreisenben recht eigentlich gestärkt hatte.

Doch barf ich nicht undankbar sein, da mir in diesem Zustand noch ein tlichtiger Gehülse geblieben ist, der als Factor alles das besorgt, was in solchen Geschäften als Pflicht männlicher Thätigkeit erscheint. Kommt er heut Abend aus der Stadt zurück, und Sie haben ihn kennen gelernt, so ersahren Sie mein wunderbares Berhältniß mihm.

Ich hatte manches bazwischen gesprochen und durch beifälligen vertraulichen Autheil ihr Herz immer mehr aufzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht, dasjenige ganz nahe zu berühren, was noch nicht völlig ausgesprochen war; auch sie rückte immer näher zu, und wir waren so weit, daß bei der geringsten Beranlassung das offenbare Geheimniß ins Wort getreten wäre.

Sie stand auf und sagte: Lassen Sie uns zum Bater gehen! Sie eilte voraus und ich solgte ihr langsam; ich schüttelte den Kopf über die wundersame Lage, in der ich mich befand. Sie ließ mich in eine hintere sehr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Sessel saß. Er hatte sich wenig verändert. Ich ging auf ihn zu, er

sah mich erst starr, dann mit lebhasteren Augen an; seine Züge erheiterten sich, er suchte die Lippen zu bewegen, und als ich die Hand hinreichte, seine ruhende zu sassen, ergriff er die meine von selbst, brlickte sie und sprang auf, die Arme gegen mich ausstreckend. O Gott! rief er, der Junker Lenardo! er ist's, er ist es selbst! Ich konnte mich nicht enthalten, ihn an mein Herz zu schließen; er sank in den Stuhl zurück, die Tochter eilte hinzu, ihm beizustehen; auch sie rief: Er ist's! Sie sind es, Lenardo!

Die jüngere Nichte war herbeigekommen; sie führten ben Bater, ber auf einmal wieder gehen konnte, der Kammer zu, und gegen mich gewendet, sprach er ganz deutlich: Wie glücklich, glücklich! bald sehen wir uns wieder!

Ich stand vor mich hinschauend und benkend; Mariechen kam zurikk und reichte mir ein Blatt mit dem Bermelden, es sei dasselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelms Handschift, so wie vorhin seine Person aus der Beschreibung mir entgegen getreten war. Mancherlei fremde Sesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Vorhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Sesicht, aus dem Enthusiasmus einer reinen Wiedererkennung, aus der Uederzeugung dankbaren Erinnerns, der Anerkennung einer wunderbaren Ledenssolge, und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirklichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit zurückgesührt zu werden.

Dießmal war der Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und lustig, wie er sonst wohl sein mochte; der Factor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgekehrt, er meldete nur in einem Briese, daß ihn Geschäfte erst morgen oder übermorgen zurückgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit kommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbringen. Die Nachbarn, welche, Jung und Alt, in Erswartung wie gewöhnlich zusammengekommen waren, machten verdrießeliche Gesichter; Lieschen besonders, die ihm entgegen gegangen war, schien sehr übler Laune.

Ich hatte mich in mein Zimmer geflüchtet, bas Blatt in ber Hand haltend, ohne hineinzusehen, benn es hatte mir schon heimlichen Berbruß gemacht, aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Verbindung beschleunigt habe. Alle Freunde find so, alle sind Diplomaten; statt unser Vertrauen redlich zu erwiedern, solgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unsere Wünsche und mißleiten unser Schickal!

So rief ich aus; boch kam ich balb von meiner Ungerechtigkeit zurlick, gab dem Freunde Recht, besonders die jetzige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das solgende zu lesen.

Jeder Mensch findet sich von den frühesten Momenten seines Lebens an, erst undewußt, dann halb-, endlich ganz bewußt: immersort sindet er sich bedingt, begränzt in seiner Stellung; weil aber niemand Zweck und Ziel seines Daseins kennt, vielmehr das Geheimniß besselben von höchster Hand verdorgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt sahren, sieht stille, bewegt sich, zandert und übereilt sich, und auf wie mancher- lei Weise denn alle Irrthümer entstehen, die uns verwirren.

Sogar der Besommenste ist im täglichen Weltkeben genöthigt, klug sür den Augenblick zu sein, und gelangt beswegen im Algemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Glücklicherweise sind alle diese und noch hundert andere wunders same Fragen durch euren unaufhaltsam thätigen Lebensgang beantwortet. Fahrt sort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Tages und präft dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Beistes! Wenn ihr sodann in freier Stunde ansathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrsmeht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erkennen haben.

Sonnabend ben 20.

Bertieft in Gebanken, auf deren wunderlichen Irrgängen mich eine sühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Tagesandruch am See auf und ab spaziert; die Hausstau — ich sühlte mich zusrieden, sie nicht als Wittwe benken zu dürsen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thüre; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlasen, sei heiter ausgewacht und habe mit deutlichen

4

Worten eröffnet, daß er im Bette bleiben, mich heute nicht, morgen aber erst nach dem Gottesbienste zu sehen wünsche, wo er sich gewiß recht gestärkt sühlen werde. Sie sagte mir darauf, daß sie mich heute viel werde allein lassen; es sei für ste ein sehr beschäftigter Tag, kam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

Ich hörte ihr zu, nur um sie zu hören; babei liberzeugt' ich mich, baß sie von der Sache durchdrungen, davon als einer herkömmlichen Pflicht sangezogen und mit Willen beschäftigt schien. Sie suhr sort: Es ist gewöhnlich und eingerichtet, daß das Gewebe gegen das Ende der Woche sertig sei und am Sonnabend Nachmittag zu dem Berlagsherrn getragen werde, der solches durchsieht, mißt und wägt, um zu ersorschen, ob die Arbeit ordentlich und sehlerfrei, auch ob ihm an Gewicht und Waß das Gehörige eingeliesert worden, und wenn alles richtig besunden ist, sodann den verabredeten Weberlohn bezahlt. Seinerseits ist nun er bemilit, das gewebte Stild von allen etwa anhängenden Fäden und Knoten zu reinigen, solches auss zierlichste zu legen, die schönste sehlerfreiste Seite oben vors Auge zu bringen und so die Waare höchst annehmlich zu machen.

Indessen kamen aus bem Gebirg viele Weberinnen, ihre Waare ins Haus tragend, worunter ich auch bie erblickte, welche unsern Geschirrfasser beschäftigte. Sie bankte mir gar lieblich für bas zurückgelaffene Geschent und erzählte mit Anmuth: ber Herr Geschirrfaffer set bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstehenden Weberstuhl und habe ihr beim Abschied versichert: was er an ihm thue, solle Frau Susanne gleich ber Arbeit ansehen. Darauf ging fie, wie bie übrigen, ins Haus, und ich konnte mich nicht enthalten, die liebe Wirthin zu fragen: Ums Himmels willen! wie kommen Sie zu bem wunberlichen Namen? — Es ift, versetzte sie, ber britte, ben man mir aufbürdet; ich ließ es gerne zu, weil meine Schwiegereltern es wünschten, benn es war ber Name ihrer verstorbenen Tochter, an beren Stelle sie mich eintreten ließen, und ber Rame bleibt boch immer ber schönste lebenbigfte Stellvertreter ber Person. Darauf versetzte ich: Ein vierter ift schon gefunben: ich würde Sie Gute-Schöne nennen, in sofern es von mir abhinge. Sie machte eine gar lieblich bemilithige Berbeugung und wußte ihr Entzücken über bie Genesung bes Baters mit ber Freude, mich wieber zu sehen, so zu verbinden und zu steigern, baß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfreulicheres glaubte gehört und gefühlt zu haben.

Die Gute-Schöne, boppelt und breisach ins Haus zurückgerusen, sibergab mich einem verständigen unterrichteten Manne, der mir die Merkwürdigkeiten des Gebirges zeigen sollte. Wir gingen zusammen dei schönstem Wetter durch reich abwechselnde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl, daß weder Fels noch Wald, noch Wassersturz, noch weniger Mühlen und Schmiedewerkstatt, sogar künstlich genug in Holz arbeitende Familien mir irgend eine Ausmerksamkeit abgewinnen konnten. Indessen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt; der Bote trug ein seines Frühstlick im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Essen im Zechenhause eines Bergwerks, wo niemand recht aus mir klug werden konnte, indem tlichtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme heuchelndes Antheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garnträger mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schönen technischen Kenntnisse und bes besonderen Interesses an solchen Dingen. Auch von meinem vielen Ausschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hersvorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungebuldig, fragte.

#### Sonntag ben 21.

Mittag kam beinahe herbei, eh' ich bie Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der Hausgottesdienst, bei dem sie mich nicht gegen-wärtig wünschte, war indessen gehalten; der Bater hatte demselben beisgewohnt und, die erbaulichsten Worte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Thränen gerührt. Es waren, sagte sie, bekannte Sprücke, Reime, Ausdrücke und Wendungen, die ich hundertmal gehört und als an hohlen Klängen mich geärgert hatte; dießmal flossen sie aber so herzlich zusammengeschmolzen, ruhig glühend, von Schlacken rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinsließen sehen. Es war mir angst und bange, er möchte sich in diesen Ergießungen auszehren, jedoch ließ er sich ganz munter zu Bette sühren; er wollte sachte sich sammeln und den Gast, sobald er sich Krast genug sühle, zu sich rusen lassen.

Nach Tische warb unser Gespräch lebhafter und vertraulicher; aber eben beghalb konnte ich mehr empfinden und bemerken, daß sie etwas zurückielt, daß sie mit beunruhigenden Gedanken kämpfte, wie es ihr

auch nicht ganz gelang, ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gestand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausbruck von Sorge anzusehen glaubte: seien es häusliche ober Handelsbebrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug, eine alte Schuld ihr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte lächelnd, daß bieß ber Fall sei. Ich habe, fuhr fie fort, wie Sie zuerst hereintraten, einen von benen Herren zu seben geglaubt, die mir in Triest Credit machen, und war mit mir selbst wohl zufrieden, als ich mein Gelb vorräthig wußte, man mochte bie ganze Summe ober einen Theil verlangen. Was mich aber briickt, ift boch eine Hanbelssorge, leiber nicht für ben Augenblick, nein! für alle Bukunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich: es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langfam, langfam; aber es hat seine Richtung genommen, es wird tommen und treffen. Schon mein Gatte war von biesem tranrigen Gefühl burchbrungen. benkt baran, man spricht bavon, und weber Denken noch Reben kann Hülfe bringen. Und wer möchte sich solche Schreckniffe gern vergegenwärtigen! Denken Sie, baß viele Thäler sich burchs Gebirg schlingen, wie bas, woburch Sie herabkamen; noch schwebt Ihnen bas bubiche frobe Leben vor, bas Sie biese Tage her bort gesehen, wovon Ihnen bie gepnte Menge alleits andringenb gestern bas erfreulichste Zeugniß gab; benten Sie, wie bas nach und nach zusammensinken, absterben, die Debe, durch Jahrhunderte belebt und bevölkert, wieder in ihre malte Einsamkeit zurückfallen werbe.

Hier bleibt nur ein boppelter Weg, einer so traurig wie ber andere: entweder selbst das Neue zu ergreisen und das Verderben zu beschlen nigen, oder aufzubrechen, die Besten und Wirdigsten mit such sorizudiehen und ein günstigeres Schicksal jenseits der Meere zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bedenken; aber wer hilft uns die Gründe abwägen, die uns bestimmen sollen? Ich weiß recht gut, daß man in der Nähe mit dem Gedanken umgeht, selbst Maschinen zu errichten und die Nahrung der Menge an sich zu reißen. Ich kann niemandem verdenken, daß er sich sir seinen eigenen Nächsten hält; aber ich käme mir verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschen plündern und ste zuletzt arm und hülssos wandern sehen; und wandern mitssen sie srüh ober spät. Sie ahnen, sie wissen, sie sagen es, und niemand entschließt sich zu irgend einem heilsamen Schritte. Und doch, woher soll der

Entschluß kommen? Wird er nicht jedermann eben so sehr erschwert als mir?

Mein Bräutigam war mit mir entschlossen zum Auswandern; er besprach sich oft über Mittel und Wege, sich hier loszuwinden. Er sah sich nach den Besseren um, die man um sich versammeln, mit denen man gemeine Sache machen, die man an sich heranziehen, mit sich sortziehen könnte; wir sehnten uns, mit vielleicht allzu jugendlicher Hossung, in solche Gegenden, wo dassenige sir Pflicht und Recht gelten könnte, was hier ein Berbrechen wäre. Nun din ich im entgegengessetzten Falle: der redliche Gehülse, der mir nach meines Gatten Tode geblieben, tresslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich liebevoll anshänglich, er ist ganz der entgegengesetzten Meinung.

Ich muß Ihnen von ihm sprechen, eh' Sie ihn gesehen haben; lieber hätt' ich es nachher gethan, weil die persönliche Gegenwart gar manches Räthsel aufschließt. Ungesähr von gleichem Alter wie mein Gatte, schloß er sich als kleiner armer Knabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das Haus, an das Gewerde; sie wuchsen zusammen heran und hielten zusammen, und doch waren es zwei ganz derschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in srüherer Jugend gedrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Bestitz seischlossen, zwar frommer Gesinnung, aber mehr an sich als an andere benkend.

Ich weiß recht gut, daß er von ben ersten Zeiten her ein Auge auf mich richtete; er burfte es wohl, benn ich war ärmer als er; boch hielt er sich zurück, sobald er die Neigung des Freundes zu mir be-Durch anhaltenben Fleiß, Thätigkeit und Treue machte er fich balb zum Mitgenoffen bes Gewerbes. Mein Gatte hatte beimlich ben Gebanken, bei unserer Auswanderung diesen hier einzusetzen und ihm bas Zurückgelassene anzuvertrauen. Balb nach bem Tobe bes Trefflichen näherte er sich mir, und vor einiger Zeit verhielt er nicht, baß er sich um meine Hand bewerbe. Nun tritt aber ber boppelt wunderliche Umstand ein, daß er sich von jeher gegen das Auswandern erklärte und bagegen eifrig betreibt, wir sollen auch Maschinen anlegen. Seine Gründe freilich find bringend, benn in unsern Gebirgen hauset ein Mann, ber, wenn er, unsere einfacheren Wertzeuge vernach= lässigend, zusammengesetztere sich bauen wollte, uns zu Grunde richten tonnte. Dieser in seinem Fache sehr geschickte Mann — wir nennen ihn ben Geschirrfaffer — ift einer wohlhabenben Familie in ber Nachbarschaft anhänglich, und man darf wohl glauben, daß er im Sinne hat, von jenen steigenden Ersindungen siir sich und seine Begünstigten nützlichen Gebranch zu machen. Gegen die Gründe meines Gehülsen ist nichts einzuwenden: denn schon ist gewissermaßen zu viel Zeit verssäumt, und gewinnen jene den Borrang, so müssen wir, und zwar mit Unstatten, doch das Gleiche thun. Dieses ist, was mich ängsigt und quält; das ist's, was Sie mir, thenerster Mann, als einen Schutzengel erscheinen läßt.

Ich hatte wenig Tröstliches hierauf zu erwiebern; ich mußte ben Fall so verwickelt finden, daß ich mir Bebentzeit ausbat. Sie aber fuhr fort: Ich habe noch manches zu eröffnen, bamit meine Lage Ihnen noch mehr wundersam erscheine. Der junge Mann, bem ich personlich nicht abgeneigt bin, ber mir aber keineswegs meinen Gatten erseben, noch meine eigentliche Neigung erwerben wurde — sie seufzte, indem fte bieß sprach — wird seit einiger Zeit entschieden bringenber, seine Vorträge sind so liebevoll als verständig. Die Nothwendigkeit, meine Hand ihm zu reichen, die Unklugheit an eine Auswanderung zu benken und barliber bas einzig mahre Mittel ber Selbsterhaltung zu verfäumen, find nicht zu widerlegen, und es scheint ihm mein Widerstreben, meine Grille bes Auswanderns so wenig mit meinem übrigen haushältischen Sinn libereinzustimmen, bag ich bei einem letzten etwas heftigen Gespräch bie Bermuthung bemerken konnte, meine Neigung milffe wo anders sein. — Sie brachte bas letzte nur mit einigem Stocken hervor und blickte vor fich nieber.

Was mir bei biesen Worten burch die Seele suhr, benke jeder, und boch, bei blitzschnell nachfahrender Ueberlegung, mußt' ich sühlen, daß jedes Wort die Verwirrung nur vermehren würde. Doch ward ich zugleich, so vor ihr stehend, mir beutlich bewußt, daß ich sie im höchsten Grade lieb gewonnen habe, und nun alles, was in mir von vernünstiger, verständiger Kraft übrig war, aufzuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine Hand anzubieten. Mag sie doch, dachte ich, alles hinter sich lassen, wenn sie mir solgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurück. Sollst du eine neue falsche Hossnung hegen, um lebenslänglich daran zu büßen!

Wir hatten beibe eine Zeit lang geschwiegen, als Lieschen, die ich nicht hatte herankommen sehen, überraschend vor uns trat und die Erlaubniß verlangte, auf dem nächsten Hammerwerke diesen Abend zuzubringen. Ohne Bedenken ward es gewährt. Ich hatte mich indessen pusammengenommen und sing an im Allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reisen das alles längst herankommen gesehen, wie Trieb und Nothwendigkeit des Auswanderns jeden Tag sich vermehre; doch bleibe dieß immer das Gesährlichste. Unvordereitetes Wegeilen bringe ungläckliche Wiederkehr; kein anderes Unternehmen bedürse so viel Borssicht und Leitung als ein solches. Diese Betrachtung war ihr nicht semd; sie hatte viel siber alle Berhältnisse gedacht; aber zuletzt sprach sie mit einem tiesen Seuszer: Ich habe diese Tage Ihres Hierschstemmer gehofft, durch vertrauliche Erzählung Trost zu gewinnen; aber ich siehle mich sibler gestellt als vorher, ich sühle recht ties, wie ungläcklich ich din. Sie hob den Blick nach mir, aber die aus den schienen guten Angen ausquellenden Thränen zu verbergen, wendete sie sich um und entfernte sich einige Schritte.

Ich will mich nicht entschuldigen, aber der Wunsch, diese herrliche Seele, wo nicht zu trösten, doch zu zerstreuen, gab mir den Gedanken ein, ihr von der wundersamen Vereinigung mehrerer Wandernden und Scheidenden zu sprechen, in die ich schon seit einiger Zeit getreten war. Unversehens hatte ich schon so weit mich herausgelassen, daß ich kaum hätte zurückhalten können, als ich gewahrte, wie unvorsichtig mein Vertrauen gewesen sein mochte. Sie bernhigte sich, staunte, erheiterte, entsaltete ihr ganzes Wesen und fragte mit solcher Neigung und Klugbeit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen konnte, daß ich ihr alles bestennen mußte.

Gretchen trat vor uns und sagte: wir möchten zum Bater kommen! Das Mädchen schien sehr nachdenklich und verdrießlich. Zur Wegsgehenden sagte die Gute-Schöne: Lieschen hat Urlaub für heut Abend, besorge du die Geschäfte. — Ihr hättet ihn nicht geben sollen, versetzte Gretchen, sie stistet nichts Gutes; ihr seht dem Schalk mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben jetzt erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gespräch hat sie behorcht, jetzt geht sie ihm entgegen.

Ein Kind, das indessen beim Bater geblieben war, bat mich zu eilen, der gute Mann sei unruhig. Wir traten hinein; heiter, ja verstärt saß er aufrecht im Bette. Kinder, sagte er, ich habe diese Stunsden im anhaltenden Gebet vollbracht; keiner von allen Danks und Lobgesängen Davids ist von mir unberührt geblieben, und ich slige hinzu, aus eignem Sinne mit gestärktem Glauben: Warum hofft der Mensch nur in die Nähe? da muß er handeln und sich helsen; in die

Ferne soll er hoffen und Gott vertrauen. Er saßte Lenardo's Hand und so die Hand der Tochter, und beide in einander legend sprach er: Das soll kein irdisches, es soll ein himmlisches Band sein; wie Bruder und Schwester liebt, vertraut, nützt und helft einander, so uneigennützig, wie euch Gott helse. Als er dieß gesagt, sant er zurück mit himmlischem Lächeln und war heimgegangen. Die Tochter stürzte vor dem Bett nieder, Lenardo neben sie; ihre Wangen berührten sich, ihre Thränen vereinigten sich auf seiner Hand.

Der Gehülse rennt in diesem Augenblick herein, erstarrt über die Scene. Mit wildem Blick, die schwarzen Locken schüttelnd, rust der wohlgestaltete Jüngling: Er ist todt; in dem Augenblick, da ich seine wiederhergestellte Sprache dringend anrusen wollte, mein Schicksal, das Schicksal seiner Tochter zu entscheiden, des Wesens, das ich nächst Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes Herz wünschte, ein Herz, das den Werth meiner Neigung sihlen könnte. Für mich ist sie verloren, sie kniet neben einem andern! Hat er euch eingesegnet? Gesteht's nur!

Das herrliche Wesen war indessen aufgestanden, Lenardo hatte sich erhoben und erholt; sie sprach: Ich erkenn' euch nicht mehr, den sansten, frommen, auf einmal so verwilderten Mann; wißt ihr doch, wie ich euch banke, wie ich von euch benke.

Von Danken und Denken ist hier die Rede nicht, versetzte jener gesaßt, hier handelt sich's vom Glück ober Unglück meines Lebens. Dieser fremde Mann macht mich besorgt; wie ich ihn ansehe, getran' ich mich nicht, ihn auszuwiegen; frühere Rechte zu verdrängen, frühe Berbindungen zu lösen vermag ich nicht.

Sobald du wieder in dich selbst zursicktreten kannst, sagte die Gute, schöner als je, wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern bei den irdischen Resten meines verklärten Baters, daß ich zu diesem Herrn und Freunde kein ander Berchältniß habe, als das du kennen, billigen und theilen kannst, und bessen du dich erfreuen mußt.

Lenardo schanderte bis tief ins Innerste; alle brei standen still, stumm und nachdenkend eine Weile; der Ingling nahm zuerst das Wort und sagte: Der Augenblick ist von zu großer Bedeutung, als daß er nicht entscheidend sein sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif, was ich spreche; ich habe Zeit gehabt, zu benken; also vernehmt: die Ursache, deine Hand mir zu verweigern, war meine Weigerung, dir zu solgen, wenn du aus Noth oder Grille wandern würdest. Hier also erklär ich

seierlich vor diesem gültigen Zeugen, daß ich beinem Auswandern kein Hinderniß in den Weg legen, vielmehr es besördern und dir überall hin solgen will. Gegen diese mir nicht abgenöthigte, sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleunigte Erklärung verlang' ich aber im Augenblick deine Hand. Er reichte sie hin, stand sest und sicher da; die beiden andern wichen überrascht unwillklirlich zurück.

Es ist ausgesprochen, sagte der Jüngling, ruhig mit einer gewissen sommen Hoheit: das sollte geschehen, es ist zu unser aller Bestem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht denkst, es sei Uebereilung und Grille, so wisse nur, ich hatte dir zu Lieb' auf Berg nud Felsen Berzicht gethan und eben jetzt in der Stadt alles eingeleitet, um nach deinem Billen zu seben. Nun aber geh' ich allein, du wirst mir die Mittel dazu nicht versagen; du behältst noch immer genug übrig, um es hier zu verlieren, wie du sürchtest und wie du Recht hast zu sürchten. Denn ich habe mich endlich auch überzeugt: der künstliche, werkhätige Schelm hat sich ins obere Thal gewendet, dort legt er Maschinen an; du wirst ihn alle Nahrung an sich ziehen sehen; vielleicht rufst du, und nur allebald, einen treuen Freund zurück, den du vertreibst.

Peinlicher haben nicht leicht brei Menschen sich gegenüber gestanden, alle zusammen in Furcht, sich einander zu verlieren, und im Augenblick nicht wissend, wie sie sich wechselseitig erhalten sollten.

Leibenschaftlich entschlossen stürzte der Jüngling zur Thüre hinaus. Auf ihres Baters erkaltete Brust hatte die Gute-Schöne ihre Hand gelegt: In die Nähe soll man nicht hossen, rief sie aus, aber in die Ferne: das war sein letzter Segen. Bertrauen wir Gott, jeder sich selbst und dem andern, so wird sich's wohl sügen.

#### Bierzefintes Capitel.

Unser Freund las mit großem Antheil das Borgelegte, mußte aber zugleich gestehen, er habe schon beim Schluß des vorigen Heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sei entdeckt worden. Die Beschreibung der schrossen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Zustände versetzt, besonders aber sei er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondensnacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes auf die Spur geseitet worden. Friedrich, dem er das alles umständlich vorstrug, ließ sich es auch ganz wohl gesallen.

Hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darstellens, Aussicherens und Zusammenziehens immer schwieriger. Wer sühlt nicht, daß wir uns dießmal dem Ende nähern, wo die Furcht, in Umständlichkeiten zu verweilen, mit dem Wunsche, nichts völlig unerörtert zu lassen, uns in Zwiespalt versetzt? Durch die eben angekommene Depesche wurden wir zwar von manchem unterrichtet; die Briese jedoch und die vielsachen Beislagen enthielten verschiedene Dinge, gerade nicht von allgemeinem Interesse. Wir sind also gesonnen, dassenige, was wir damals gewust und ersahren, serner auch das, was später zu unserer Kenntniß kam, zusammen zu fassen, und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserenten getrost abzuschließeu.

Bor allen Dingen haben wir baher zu berichten, daß Lothario mit Theresen, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbés, schon wirklich zur See gesgangen sind. Unter günstigen Borbedeutungen reisten sie ab, und hossentlich bläht ein sördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Mastarien vorher nicht ihren Besuch abstatten konnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend; schon warf man sich einige Zögerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausophern.

Wir aber, an unserer erzählenden und darstellenden Seite, sollten diese theuren Personen, die uns früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen lassen, ohne von ihrem disherigen Bornehmen und Thun nähere Nachricht ertheilt zu haben, besonders da wir so lange nichts Ausstührliches von ihnen vernommen. Sleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr disheriges Seschäft sich nur vorbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie losstenern sehen. Wir leben jedoch in der Hossung, sie dereinst in voller geregelter Thätigkeit, den wahren Werth ihrer verschiedenen Charaktere offenbarend, vergnüglich wieder zu sinden.

Juliette, die sinnige Gute, beren wir uns wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Mann nach dem Herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit= und fortwirkend. Juliette war in der letzten Zeit viel um die Tante, wo manche berjenigen zusammentrasen, auf die sie wohlthätigen Einsluß gehabt; nicht nur solche, die dem sesten Lande gewidmet bleiben, auch solche, die über See zu gehen gedenken. Lenardohingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen: die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Bermiste man also in bem Berzeichnisse ber Gäste jene eblen Obensgenannten, so waren boch manche bebeutenbe uns schon näher bekannte Personen barauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Hauptmann und entschieden reicher Gutsbesitzer auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebenswürdigkeit gewann sich hier wie überall gar gern Berzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit, von Interesse zu Interesse übergehend zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gesunden. Besonders die Männer rechneten es ihr nicht hoch an. Einen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nicht anssösig, weil ein jeder wünschen und hossen mag, auch an die Reihe zu kommen.

Flavio, ihr Gemahl, rüstig, munter und liebenswürdig genug, schien volksommen ihre Neigung zu sesselleln; sie mochte sich das Bergangene selbst verziehen haben; auch sand Makarie keinen Anlaß, dessen zu erwähnen. Er, der immer leidenschaftliche Dichter, bat sich aus, beim Abschiede ein Gedicht vorlesen zu dürsen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgedung in den wenigen Tagen seines Hierseins versaßte. Man sah ihn oft im Freien auf und ab gehen, nach einigem Stillstand mit dewegter Gederbe wieder vorwärts schreitend in die Schreibtasel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es sür vollendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts ersuhr, als was man schon wußte, nichts sühlte, als was man schon gefühlt hatte. Indessen war denn doch der Bortrag leicht und gefällig, Wendung und Reime mitunter nen, wenn man es auch hätte im Ganzen etwas kürzer wünschen mögen. Zuletzt übergab er dasselbe, auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit vollkommener wechselseitiger Zustiedenheit.

Dieses Paar, welches von einer bedeutenden wohlgenutzten Reise nach Süden zurückgekommen war, um den Bater, den Major, vom Hause abzulösen, der mit jener Unwiderstehlichen, die nun seine Gemahlin geworden, auch etwas von der paradiesischen Luft zu einiger Erquickung einathmen wollte.

Diese beiben kamen benn auch im Wechsel, und so wie überall hatte bei Makarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich bestonders darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nachher dem Major zu Theil

ward. Dieser empfahl sich barauf als gebildeter Militär, guter Hansund Landwirth, Literaturfreund, sogar als Lehrdichter beifallswürdig und fand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen guten Eingang.

Auch von unserm alten Herrn, dem würdigen Oheim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in mäßiger Ferne wohnend, dießmal mehr, als er sonst pflegte, obgleich nur für Stunden herüber kam, aber keine Nacht, auch bei angebotener größten Bequemlichkeit, zu bleiben bewogen werden konnte.

Bei solchen kurzen Zusammenkünsten war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Welt- und Hosmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Zug von arisstokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus; er war glücklich, wie wir uns alle sühlen, wenn wir mit verständig vernünstigen Leuten Wichtiges zu verhandeln haben. Das umsassende Geschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stetig mit gepflogener Verabredung.

Hievon nur die Hauptmomente. Er ist brüben über dem Meere, von seinen Vorsahren her, Eigenthümer. Was das heißen wolle, möge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit sühren müßte, seinen Frennden näher erklären. Diese wichtigen Besitzungen waren bisher verpachtet und trugen, dei mancherlei Unannehmlichkeiten, wenig ein. Die Gesellschaft, die wir genugsam kennen, ist nun berecktigt, dort Besitz zu nehmen, mitten in der vollkommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einflußreiches Staatsglied ihren Vortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste sern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenardo besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentlich von vorn beginnen und einen Naturweg einsschagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Ausenthalte höchst zufrieden entsernt, so waren bagegen Gäste ganz anderer Art angemeldet
und doch auch willsommen. Wir erwarteten wohl kaum, Philinen und
Lydien an so heiliger Stätte auftreten zu sehen, und doch kamen sie an.
Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie
hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide
wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und
mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar
allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einsachen sehr reizenden

Rleibung, aus burch bas Sonberbare, daß sie vom blumig gestickten Gürtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere trug, mit der sie manchmal, gleichsam als wollte sie ihrem Gespräch einigen Nachdruck geben, in die Luft schnitt und schnippte und durch einen solchen Act die sämmtlichen Anwesenden erheiterte; worauf denn bald die Frage solgte: od es denn in einer so großen Familie nichts zuzuschneiden gebe? und da fand sich denn, daß, erwünscht sür eine solche Thätigkeit, ein paar Bräute sollten ausgestattet werden. Sie sieht hierauf die Landestracht an, läßt die Mädchen vor sich auf und ab gehen und schneidet immer zu, wobei sie aber, mit Geist und Geschmack versahrend, ohne dem Charakter einer solchen Tracht etwas zu benehmen, das eigentlich stockende Barbarische berselben mit einer Anmuth zu vers mitteln weiß, so gelind, daß die Bekleideten sich und andern besser sallen und die Bangigkeit überwinden, man möge von dem Herlömmslichen boch abgewichen sein.

Hier kam nun Lydie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlickkeit und Schnelle zu nähen verstand, vollkommen zu Hülse, und man durfte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beistand, die Bräute schneller, als man gedacht hatte, herausgeputzt zu sehen. Dabei dursten sich diese Mädchen nicht lange entsernen: Philine beschäftigte sich mit ihnen bis auss Kleinste und behandelte sie wie Puppen und Theaterstatisten. Geshäufte Bänder und sonstiger in der Nachbarschaft üblicher Festschmuck wurde schicklich vertheilt, und so erreichte man zuletzt, daß diese tüchtigen Körper und hübschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanterei zugedeckt, nunmehr zu einiger Evidenz gelangten, wobei alle Derbheit doch immer zu einiger Anmuth herausgestutzt erschien.

Allzuthätige Personen werden aber doch in einem gleichmäßig geregelten Zustande lästig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Kleidern für die große Familie, in Stoffen aller Art, zur Hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht, das alles zu zerscheiden, die größte Glückseligkeit; man mußte sie wirklich daraus entsernen und die Thüren sest verschließen, denn sie kannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deshalb nicht als Brant behandelt sein, weil sie sich vor einer solchen Zuschneisderin sürchtete; überhaupt ließ sich das Verhältniß zwischen beiden keineswegs glücklich einleiten. Doch hievon kann erst später die Rede sein.

Montan, länger als man gebacht hatte, zauderte zu kommen, und Philine brang barauf, Makarien vorgestellt zu werden. Es geschah,

weil man sie alsbann um besto eher los zu werden hoffte; und es war merkwürdig genug, die beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Zu beiden Seiten lagen sie ihr an den Knieen, Philine zwischen ihren zwei Kindern, die sie lebhast anmuthig niederdrückte; mit gewohnter Heiterkeit sprach sie: Ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern sür sie, auch sür andere; das übrige verzeihst du! Makarie grüßte sie segnend, sie entsernte sich mit anständiger Beugung.

Lybie lag von der linken Seite her der Heiligen mit dem Gesicht auf dem Schoofe, weinte bitterlich und konnte kein Wort sprechen; Makarie, ihre Thränen auffassend, klopfte ihr auf die Schulter als besschwichtigend; dann kußte sie ihr Haupt zwischen den gescheitelten Haaren, wie es vor ihr lag, brünstig und wiederholt in frommer Absicht.

Sydie richtete sich auf, erst auf ihre Aniee, bann auf die Füße und schaute zu ihrer Wohlthäterin mit reiner Heiterkeit. Wie geschieht mir! sagte sie, wie ist mir! Der schwere lästige Druck, der mir, wo nicht alle Besinnung, doch alles Ueberlegen raubte, er ist auf einmal von meinem Haupte aufgehoben; ich kann nun frei in die Höhe sehen, meine Gedanken in die Höhe richten und, setzte sie nach tiesem Athemsholen hinzu, ich glaube, mein Herz will nach. In diesem Augenblide eröffnete sich die Thüre und Montan trat herein, wie östers der allzulang Erwartete plötzlich und unverhosst erscheint. Lydie schritt munzter auf ihn zu, umarmte ihn freudig, und indem sie ihn vor Makarien sichrte, rief sie aus: Er soll ersahren, was er dieser Göttlichen schuldig ist, und sich mit mir dankend niederwersen.

Montan, betroffen und gegen seine Gewohnheit gewissermaßen verlegen, sagte mit edler Verbeugung gegen die würdige Dame: Es scheint
sehr viel zu sein, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erstemal,
daß du mir offen und liebevoll entgegen sommst, das erstemal, daß du
mich ans Herz drückt, ob ich es gleich längst verdiente.

Hier nun müssen wir vertrausich eröffnen: daß Montan Lydien von ihrer frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entführt, er aber ihr und dem Freunde treu geblieben und sie sich ends lich, vielleicht zu nicht geringer Verwunderung unserer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Diese brei zusammen, welche sich in der europäischen Gesellschaft doch nicht ganz behaglich fühlen mochten, mäßigten kaum den Ausdruck ihrer Freude, wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: benn man gebachte sich bas Monnopol vorzubehalten, diese neuen Colonien mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch- und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lydie dagegen, erst durch jene glücklichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auserwacht, sah im Geiste schon ihre Schülerinnen sich ins Hundertsache vermehren und ein ganzes Bolt von Hausfrauen zu Senauigkeit und Zierlichkeit eingeleitet und ausgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergsülle an Blei, Kupfer, Eisen und Steinkohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Wissen und Können manchmal nur sür ängstlich tastendes Versuchen erklären möchte, um erst dort in eine reiche besohnende Ernte muthig einzugreisen.

Daß Montan sich mit unserm Astronomen balb verstehen würde, war vorauszusehen. Die Gespräche, die sie in Gegenwart Makariens sührten, waren hüchst anziehend; wir sinden aber nur weniges davou niedergeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit beim Zuhören minder ausmerksam und beim Auszeichnen nachlässiger geworden war. Auch mochte ihr manches zu allgemein und sür ein Frauenzimmer nicht saß-lich genug vorkommen. Wir schalten daher nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorlibergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben uns zugekommen sind.

Bei dem Studiren der Wissenschaften, besonders beren, welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nöthig als schwer: ob das, was uns von Alters her überliesert und von unsern Borsahren süt gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sei, in dem Grade, daß man darauf sernerhin sicher sortbauen möge? oder ob ein herstömmliches Bekenntniß nur stationär geworden und deßhalb mehr einen Stillstand als einen Fortschritt veranlasse? Ein Kennzeichen sördert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und sördernd gewesen und geblieben.

Im Gegensatze steht die Prüsung des Neuen, wo man zu fragen hat: ob das Angenommene wirklicher Gewinn ober nur modische Ueberseinstimmung sei? Denn eine Meinung, von energischen Männern auszehend, verbreitet sich cantagios über die Menge und dann heißt sie herrschend — eine Anmaßung, die für den treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allensalls Ursache finden,

sich für herrschend zu erklären: benn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es gam einerlei, durch welche Mittel; aber in den Wissenschaften ist die absoluteste Freiheit nöthig: denn da wirkt man nicht für heut und morgen, sondern sür eine undenklich vorschreitende Zeitenreihe.

Gewinnt aber auch in der Wissenschaft das Falsche die Oberhand, so wird doch immer eine Minorität für das Wahre übrig bleiben, und wenn sie sich in einen einzigen Geist zurückzöge, so hätte das nichts zu sagen. Er wird im Stillen, im Verborgenen fortwaltend wirken, und eine Zeit wird kommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen dürsen.

Was jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunderfeltsam zur Sprache kam, war bie gelegentliche Eröffnung Montans, baß ihm bei seinen gebirgischen und bergmännischen Untersuchungen eine Person zur Seite gebe, welche ganz wundersame Eigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf alles habe, was man Gestein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen könne. Sie flible nicht blos eine große Einwirkung ber unterirbisch fließenben Baffer, metallischer Lager und Gänge, so wie ber Steinkohlen, und was bergleichen in Massen beisammen sein möchte, sondern was wunderbarer sei, sie befinde sich anders und wieder anders, sobalb sie nur ben Boben wechsele. Die verschiedenen Gebirgsarten übten auf fie einen besondern Ginfluß, worüber er sich mit ihr, seitbem er eine zwar wunderliche, aber boch anslangende Sprache einzuleiten gewußt, recht gut verständigen und fie im Ginzelnen prüfen könne, ba fie benn auf eine merkwürdige Beise die Probe bestehe, indem sie sowohl chemische als physische Elemente burchs Gefühl gar wohl zu unterscheiben wisse, ja sogar schon burch ben Anblick bas Schwerere von bem Leichtern unterscheibe. Diese Berfon, über beren Geschlecht er sich nicht näher erklären wollte, habe er mit den abreisenden Freunden vorausgeschickt und hoffe zu seinen Zweden in ben untersuchten Gegenben fehr viel von ihr.

Dieses Vertrauen Montans eröffnete das strenge Herz des Astronomen, welcher sodann mit Makariens Vergünstigung auch ihm das Verhältniß derselben zum Weltspstem offenbarte. Durch nachherige Mittheilungen des Astronomen sind wir in dem Fall, wo nicht Genugssames, doch das Hauptsächliche ihrer Unterhaltungen über so wichtige Punkte mitzutheilen. Bewundern wir indeffen die Aehnlichkeit ber bier eintretenden Falle bei ber größten Berschiedenheit. Der eine Freund, um nicht ein Timon ju werben, hatte fich in die tiefften Rlüfte ber Erbe verfenkt, und auch bort ward er gewahr, bag in ber Menschennatur was Analoges jum Starrsten und Rohsten vorhanden fei; bem andern gab von der Begenseite ber Geift Matariens ein Beispiel, bag, wie bort bas Berbleiben, hier bas Entfernen wohlbegabten Naturen eigen sei, bag man weber nöthig habe, bis zum Mittelpunkt ber Erbe zu bringen, noch fich über bie Gränzen unfres Sonnenspstems hinaus zu entfernen, sonbern ichon genüglich beschäftigt, und vorzüglich auf That aufmerksam gemacht und ju ihr berufen werbe. An und in bem Boben findet man für bie höchsten irbischen Beblirfnisse bas Material, eine Welt bes Stoffes, ben böchsten Fähigkeiten bes Menschen zur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geistigen Wege werben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Birtfamteit gefunden. Diese beiben Welten gegen einander zu bewegen, ihre beiberseitigen Eigenschaften in der vorübergehenden Lebenserscheinung zu manifestiren, bas ift bie bochste Gestalt, wozu sich ber Mensch auszubilben hat.

Hierauf schlossen beibe Freunde einen Bund und nahmen sich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil berjenige, der sie als einem Roman wohl ziemende Mährchen belächeln könnte, sie doch immer als ein Gleichniß des Wünscheswerthesten betrachten dürfte.

Der Abschied Montans und seiner Frauenzimmer folgte bald hiersaus, und wenn man ihn mit Lydien noch gern gehalten hätte, so war doch die allzumnruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, besonders aber der edlen Angela beschwerlich, wozu teck, noch besondere Umstände hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit versmehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerken, daß Angela nicht wie sonst die Pflicht des Ausmerkens und Auszeichnens ersüllte, sondern ander-wärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Kreisen sich bewegenden Person zu erklären, sind wir genöthigt, einen neuen Mitspieler in dieses viel-umsassende Drama noch zuletzt einzusühren.

Unser alter geprüfter Handelsfreund Werner mußte sich bei zunehmenden, ja gleichsam ins Unendliche sich vermehrenden Geschäften nach frischen Gehülfen umsehen, welche er nicht ohne vorläufige besondere Prüfung näher an sich anschloß. Einen solchen sendet er nun an Makarien. um wegen Auszahlung ber bedeutenben Summen zu unterhandeln, welche biese Dame aus ihrem großen Bermögen bem neuen Unternehmen, besonders in Rücksicht auf Lenardo, ihren Liebling, zuzuwenben beschloß und erklärte. Gebachter junger Mann, nunmehr Werners Behülfe und Beselle, ein frischer natürlicher Jüngling und eine Bunbererscheinung, empfiehlt sich burch ein eignes Talent, burch eine granzenlose Fertigkeit im Kopfrechnen, wie überall, so besonders bei ben Unternehmern, wie sie jetzt zusammenwirken, ba sie sich burchaus mit Bahlen im mannichfaltigsten Ginne einer Gesellschaftsrechnung beschäftigen und ausgleichen muffen. Sogar in ber täglichen Societät, wo beim Hin- und Wiederreben über weltliche Dinge von Zahlen, Summen und Ausgleichungen die Rebe ift, muß ein solcher höchst willtommen mit einwirken. Ueberbem spielte er ben Flügel bochst anmuthig, wo ihm ber Calcul und ein liebenswürdiges Naturell verbunden und vereint äußerst wünschenswerth zu Hülfe kommt. Die Tone sließen ihm leicht und harmonisch zusammen; manchmal aber beutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen zu Hause wäre, und so wird er höchst anziehend, wenn er gleich wenig Worte macht und kaum irgend etwas Befühltes aus seinen Besprächen burchblickt. Auf alle Fälle ift er junger als seine Jahre, man möchte beinahe etwas Rinbliches an ihm fin-Wie es übrigens auch mit ihm sei, er hat Angela's Gunft gewonnen, sie bie seinige, zu Makariens größter Zufriebenheit: benn sie hatte längst gewünscht, bas eble Mädchen verheirathet zu seben.

Diese jedoch, immer bebenkend und fühlend, wie schwer ihre Stelle zu besetzen sein werde, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitbem aber eine Nachfolgerin benkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie, von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht, ihm bis zur Leidenschaft nachgegeben zu haben.

Wir aber kommen nunmehr in den Fall, das Wichtigste zu eröffnen. indem ja alles, worüber seit so mancher Zeit die Rede gewesen,
sich nach und nach gebildet, aufgelöst und wieder gestaltet hatte. Entschieden ist also auch nunmehr, daß die Gute-Schöne, sonst das nußbraune Mädchen genannt, sich Makarien zur Seite süge. Der im Allgemeinen vorgelegte, auch von Lenardo schon gebilligte Plan ist seiner Aussihrung ganz nah; alle Theilnehmenden sind einig; die GuteSchöne übergiedt dem Gehülsen ihr ganzes Besitzthum. Er heirathet
die zweite Tochter jener arbeitsamen Familie und wird Schwager des Schirrfassers. Hiedurch wird die vollkommene Einrichtung einer neuen Fabrikation durch Lokal und Zusammenwirkung frei, und die Bewohner des arbeitslustigen Thales werden auf eine andere lebhaftere Weise bes schäftigt.

Daburch wird die Liebenswürdige frei, sie tritt bei Makarien an die Stelle von Angela, welche mit jenem jungen Manne schon verlobt ist. Hiemit wäre alles für den Augenblick berichtet; was nicht entschies den werden kann, bleibt im Schweben.

Nun aber verlangt die Gute-Schöne, daß Wilhelm sie abhole; gewisse Umstände sind noch zu berichtigen, und sie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das, was er doch eigentlich angesangen, auch vollende. Er entdeckte sie zuerst, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun soll er, so wünscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen Theil der verschränkten Schickslässen selbst wieder ausgesaßt und angeknüpft zu haben.

Run aber muffen wir, um bas Geistige, bas Gemüthliche zu einer Art von Bollftanbigfeit zu bringen, auch ein Geheimeres offenbaren, und zwar folgendes: Lenardo hatte über eine nähere Berbindung mit ber Guten-Schönen niemals bas minbeste geäußert; im Laufe ber Unterhandlungen aber, bei bem vielen hin= und Wiebersenben war benn boch auf eine garte Beise an ihr geforscht worben, wie sie bieß Berhältniß ansehe, und mas fie, wenn es zur Sprache tame, allenfalls zu thun geneigt wäre. Aus ihrem Erwiedern konnte man fich so viel zusammensetzen: fie flihle sich nicht werth, einer solchen Reigung wie ber ihres eblen Freundes burch Hingebung ihres getheilten Gelbft zu antworten. Ein Wohlwollen ber Art verbiene bie ganze Seele, bas ganze Bermögen eines weiblichen Wesens; bieß aber könne fie nicht anbieten. Das Anbenten ihres Bräutigams, ihres Gatten und ber wechselseitigen Einigung beiber sei noch so lebhaft in ihr, nehme noch ihr ganzes Besen bergestalt völlig ein, daß für Liebe und Leibenschaft kein Raum gebenkbar, auch ihr nur bas reinste Wohlwollen, und in biesem Falle die vollkommenste Dankbarkeit übrig bleibe. Man beruhigte sich hiebei, und ba Lenardo die Angelegenheit nicht berührt hatte, war es auch nicht nöthig, hierüber Auskunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werben hoffentlich hier am rechten Orte stehen. Das Berhältniß sämmtlicher vorübergehenden Personen zu Makarien war vertraulich und ehrfurchtsvoll, alle sühlten die Gegenwart eines höheren Wesens, und doch blieb in solcher Gegenwart einem jeden die Freiheit, ganz in seiner eigenen Natur zu erscheinen. Jeder zeigt sich, wie er ist, mehr als je vor Eltern und Freunden, mit einer gewissen Zuversicht: denn er war gelockt und veranlaßt, nur das Gute, das Beste, was an ihm war, an den Tag zu geben; daher beinahe eine allgemeine Zufriedenheit entstand.

Berschweigen aber können wir nicht, daß durch diese gewissermaßen zerstreuenden Zustände Makarie mit der Lage Lenardo's beschäftigt blieb; sie äußerte sich auch darüber gegen ihre Nächsten, gegen Angela und den Astronomen. Lenardo's Inneres glaubten sie deutlich vor sich zu sehen: er ist für den Augenblick beruhigt, der Gegenstand seiner Sorge wird höchst glücklich; Makarie hatte für die Zukunst auf jeden Fall gesorgt. Nun hatte er das große Geschäft muthig anzutreten und zu beginnen, das übrige dem Folgegang und Schicksal zu überlassen. Dabei konnte man vermuthen, daß er in jenen Unternehmungen hauptssächlich gestärkt sei durch den Gedanken, sie dereinst, wenn er Fuß gestaßt, hinüber zu berusen, wo nicht gar selbst abzuholen.

Allgemeiner Bemerkungen konnte man hiebei sich nicht enthalten. Man beachtete näher ben seltenen Fall, der sich hier hervorthat: Leidenschaft aus Gewissen. Man gedachte zugleich anderer Beispiele einer wundersamen Umbildung einmal gesaßter Eindrücke, der geheimnisvollen Entwickelung angeborner Neigung und Sehnsucht. Man bedauerte, daß in solchen Fällen wenig zu rathen sei, würde es aber höchst räthlich sinden, sich möglichst klar zu halten und diesem oder jenem Hang nicht unbedingt nachzugeben.

Zu diesem Punkte aber gelangt, können wir der Bersuchung nicht widerstehen, ein Blatt aus unsern Archiven mitzutheilen, welches Mastarien betrifft und die besondere Eigenschaft, die ihrem Geiste ertheilt ward. Leider ist dieser Aussatz erst lange Zeit, nachdem der Inhalt mitgetheilt worden, aus dem Gedächtniß geschrieben und nicht, wie es in einem so merkwürdigen Fall wünschenswerth wäre, sür ganz authenstisch anzusehen. Dem sei aber wie ihm wolle, so wird hier schon so viel mitgetheilt, um Nachdenken zu erregen und Ausmerksamkeit zu empsehlen, ob nicht irgendwo schon etwas Aehnliches ober sich Annäherndes bemerkt und verzeichnet worden.

#### Fünfzehntes Capitel.

Makarie besindet sich zu unserm Sonnenspstem in einem Berhältniß, welches man auszusprechen kaum wagen darf. Im Geiste, der
Seele, der Einbildungskraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern
sie macht gleichsam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Kreisen mit fortgezogen, aber auf eine ganz eigene Art; sie
wandelt seit ihrer Kindheit um die Sonne, und zwar, wie nun entbeckt
ist, in einer Spirale, sich immer mehr vom Mittelpunkt entsernend
und nach den äußeren Regionen hinkreisend.

Wenn man annehmen darf, daß die Wesen, in sosern ste körperlich sind, nach dem Centrum, in sosern ste geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint
nur gedoren, um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten
und sernsten Räume des Daseins zu durchdringen. Diese Eigenschaft,
so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Iahren als eine
schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von klein auf ihr inneres
Selbst als von leuchtenden Wesen durchdrungen, von einem Licht erhellt, welchem sogar das hellste Sonnenlicht nichts anhaben konnte.
Ost sah sie zwei Sonnen, eine innere nämlich und eine außen am
Himmel, zwei Monde, wovon der äußere in seiner Größe bei allen
Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Gabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bildung; alle Fähigsteiten wurden an ihr lebendig, alle Thätigkeiten wirksam, dergestalt daß sie allen äußeren Berhältnissen zu genügen wußte und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt war, doch ihr Thun und Handeln immersort dem Edelsten, Sittlichen gemäß blieb. Wie sie heranwuchs, überall hülfreich, unaushaltsam in großen und kleinen Diensten, wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Ganze sich zwar um die Weltsonne, aber nach dem Ueberweltslichen in stetig zunehmenden Kreisen bewegte.

Die Uebersülle dieses Zustandes ward einigermaßen dadurch gemilbert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, bei gedämpstem innerem Licht, äußere Pflichten auf das treueste zu ersüllen strebte, bei frisch aufleuchtendem Inneren sich der seligsten Ruhe hingab. Ja, sie will bemerkt haben, daß eine Art von Wolken sie von Zeit zu Zeit umschwebten und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umdämmerten, eine Spoche, die sie stets zu Wohl und Freude ihrer Umgebungen zu benutzen wußte.

So lange sie die Anschauungen geheim hielt, gehörte viel bazu, sie zu ertragen; was sie davon offenbarte, wurde nicht anerkannt oder mißbeutet; sie ließ es daher in ihrem langen Leben nach außen als Krankheit gelten, und so spricht man in der Familie noch immer davon; zuletzt aber hat ihr das gute Glück den Mann zugeführt, den ihr bei uns seht, als Arzt, Mathematiker und Astronom gleich schätzbar, durchaus ein edler Mensch, der sich jedoch erst eigentlich aus Neugierde zu ihr heransand. Als sie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nach und nach ihre Zustände beschrieben, das Gegenwärtige ans Bergangene angeschlossen und in die Ereignisse einen Zusammenhang gebracht hatte, ward er so von der Erscheinung eingenommen, daß er sich nicht mehr von ihr trennen konnte, sondern Tag vor Tag stets tieser in das Geheimnis einzudringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht unbeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Täuschung; benn sie leugnete nicht, daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern- und himmelskunde fleißig bekümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Gelegenheit versäumt, sich durch Maschinen und Bücher den Weltbau immer mehr zu verssinnlichen. Deßhalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sei eingelernt. Die Wirkung einer in hohem Grad geregelten Einbildungskraft, der Einfluß des Gedächtnisses sei zu vermuthen, eine Mitwirkung der Urtheilskraft, besonders aber eines versteckten Calculs.

Er ist ein Mathematiker und also hartnäckig, ein heller Geist und also ungläubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch, was sie angab, genau, suchte ber Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich bessonders an die neusten mit dem gegenseitigen Stande der Himmelsslichter übereintressenden Angaben und rief endlich aus: Nun, warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Räberwerk erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Weise zu solgen im Stande wäre?

Hiche verliert seinen Werth, wenn man es näher im Einzelnen beschauen

will. Doch sagen wir so viel: basjenige, was zur Grundlage ber anspellenden Berechnungen diente, war folgendes: ihr, der Seherin, erschien unsere Sonne in der Bision um vieles kleiner, als sie solche bei Tage erblickte; auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren himmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Folgerungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauenbe ein und bas andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in bem Zobiat erscheinenb, von benen man aber am himmel nichts gewahr werben konnte. Es mochten bie bamals noch uneutbeckten kleinen Planeten Denn aus anbern Angaben ließ sich schließen, baß sie, längst über die Bahn bes Mars hinaus, ber Bahn bes Jupiter sich nähere. Offenbar hatte fie eine Zeit lang biefen Planeten, es wäre schwer gu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungeheuren Berrlichkeit betrachtet, und bas Spiel seiner Monbe um ihn ber geschaut, bernach aber ihn auf bie wunderseltsamste Weise als abnehmenden Mond gesehen, und zwar umgewendet, wie uns der wachsende Mond erscheint. Daraus murbe geschloffen, baß fie ihn von ber Seite sebe und wirklich im Begriff fei, über beffen Bahn hinauszuschreiten und in bem unendlichen Raum bem Saturn entgegen zu streben. folgt ihr teine Einbilbungstraft; aber wir hoffen, bag eine folche Enteledie fich nicht gang aus unserm Sonnenspftem entfernen, sonbern wenn sie an die Gränze besselben gelangt ift, sich wieder zurücksehnen werbe, um zu Gunften unfrer Urenkel in bas irbische Leben und Wohl= thun wieber einzuwirken.

Indem wir nun diese ätherische Dichtung, Berzeihung hoffend, hiemit beschließen, wenden wir uns wieder zu jenem terrestrischen Mährschen, wovon wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Anschein von Ehrlichkeit angeseben: jene wunderbare Person, welche mit ihren Gefühlen den Untersische ber irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen wisse, sei schon mit den ersten Wanderern in die weite Ferne gezogen, welches jedoch dem Ausmerksamen durchaus hätte sollen unwahrscheinlich dünken. Denn wie wollte Montan und seines Gleichen eine so bereite Wünschelruthe von der Seite gelassen haben? Auch ward kurz nach seiner Abreise durch hin- und Wiederreden und sonderbare Erzählungen der munteren Hausbedienten hierüber ein Berdacht allmählich rege. Philine nämlich und Lydie hatten eine dritte mitgebracht, unter dem Vorwand, es sei eine Dienerin, wozu sie sich aber gar nicht zu schieden schien; wie sie denn

anch beim Aus- und Ankleiben ber Herrinnen niemals geforbert wurde. Ihre einfache Tracht kleibete ben berben wohlgebauten Körper gar schicklich, beutete aber, so wie bie ganze Person, auf etwas Länbliches. Ihr Betragen, ohne roh zu fein, zeigte feine gesellige Bilbung, Rammermäbchen immer bie Caricatur barzustellen pflegen. sie gar balb unter ber Dienerschaft ihren Platz; sie gesellte sich zu ben Garten- und Felbgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete für zwei bis brei. Nahm fie ben Rechen, so flog er auf bas Geschicktefte über bas aufgewühlte Erbreich, und bie weiteste Fläche glich einem wohlgeebneten Beete. Uebrigens hielt fie fich still und gewann gar balb bie Sie erzählten sich von ihr: man habe fie oft bas allgemeine Gunft. Wertzeug nieberlegen und quer felbein über Stod und Steine fpringen sehen, auf eine verstedte Quelle zu, wo sie ihren Durft gelöscht. Diesen Gebrauch habe fie täglich wieberholt, inbem fie von irgend einem Buntte aus, wo fie gestanden, immer ein ober bas andere rein aussließenbe Waffer zu finden gewußt, wenn sie beffen bedurfte.

Und so war benn doch für Montans Angeben ein Zengniß zurückgeblieben, der wahrscheinlich, um lästige Versuche und unzulängliches Prodiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwärdigen
Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein solches Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten,
was uns bekannt geworden, auch unvollständig, wie es vorliegt, mitgetheilt haben, um forschende Männer aus ähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter, als man glaubt, durch irgend eine Andeutung hervorthun,
freundlich ausmerksam zu machen.

### Sechzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schlosses, das wir noch vor kurzem durch unsere Wanderer belebt gesehen, von Natur thätig und gewandt, den Bortheil seiner Herrschaft und seinen eigenen immer vor Augen habend, saß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszusertigen, wodurch er die seinem Bezirk während der Anwesenheit jener Gäste zugegangenen großen Vortheile mit einiger Selbstgefälligkeit vorzutragen und auseinander zu setzen sich bemühte. Allein dieses war nach seiner eigenen Ueberzeugung nur das Geringste; er hatte bemerkt, was sür große Wirkungen von thätigen, geschickten, freisinnigen und kühnen Menschen ausgehen. Die einen hatten Abschied genommen, über das Meer zu setzen, die andern, um auf dem sesten Lande ihr Unterkommen zu sinden; nun ward er noch ein drittes heimliches Verhältniß gewahr, wovon er alsobald Nutzen zu ziehen den Entschluß faßte.

Beim Abschied zeigte sich, was man hätte voraussagen und wissen können, daß von den jungen rüstigen Männern sich gar mancher mit den hübschen Kindern des Dorfs und der Gegend mehr oder weniger bestreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibende zu erklären; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieden, aber von diesen letztern betheuerten verschiedene, in kurzer Zeit zurückhehren und sich ansiedeln zu wollen, wenn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit sür die Zukunft gewähren könne,

Der Amtmann, welcher bie fammtliche Personlichkeit und bie hausliden Umftanbe seiner ihm untergebenen kleinen Bölkerschaft gang genau kannte, lachte heimlich als ein wahrer Egoist über bas Ereigniß, baß man so große Anstalten und Aufwand machte, um über bem Meer und im Mittellande sich frei und thätig zu erweisen, und boch babei ihm, ber auf seiner Hufe ganz ruhig geseffen, gerabe bie größten Bortheile zu Haus und Hof bringe und ihm Gelegenheit gebe, einige ber vorzüglichsten zurückzuhalten und bei sich zu versammeln. Seine Gebanken, ausgeweitet burch bie Gegenwart, fanben nichts natürlicher, als baß Liberalität, wohl angewendet, gar löbliche nützliche Folgen habe. Er faßte sogleich ben Entschluß, in seinem kleinen Bezirk etwas Aehnliches zu unternehmen. Glücklicherweise waren wohlhabende Einwohner bießmal gleichsam genöthigt, ihre Töchter ben allzufrühen Gatten gesetzmäßig zu überlassen. Der Amtmann machte ihnen einen solchen bür= gerlichen Unfall als ein Glück begreiflich, und ba es wirklich ein Glück war, daß gerade bie in biesem Sinne brauchbarften Handwerker bas Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer, die Einleitung zu einer Meubelfabrit zu machen, bie ohne weitläufigen Raum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinreichendes Material verlangt. Das lette versprach ber Amtmann; Frauen, Raum und Berlag gaben bie Bewohner, und Geschicklichkeit brachten bie Einwandernben mit.

Das alles hatte der gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bei Anwesenheit und im Tumult der Menge, gar wohl überdacht und konnte daher, sobald es um ihn ruhig ward, gleich zum Werke schreiten. Ruhe, aber freilich eine Art Tobtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den Hof des Schlosses gestommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pserdes Huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter, der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, auch bändigte er das Pferd nur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gästen, und war leidenschaftlich verwundert, alles so still und todt zu sinden.

Der Amtsbiener wußte nicht, was er aus dem Ankömmling machen sollte; auf einen entstandenen Wortwechsel kam der Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen, als daß alles weggeszogen sei. — Wohin? war die Frage des jungen lebendigen Ankömmslings. — Mit Gelassenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoardo's, auch eines dritten problematischen Mannes, den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hätten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entsernten Flusse eingeschifft; er sahre hinab, erst seinen Sohn zu besuchen und alsdann ein wichtiges Geschäft weiter zu versolgen.

Schon hatte der Jüngling sich wieder aufs Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von dem nächsten Wege zum Fluße hin, als er schon wieder zum Thore hinaus stürzte und so eilig davon slog, daß dem Amtmann, der oben aus seinen Fenstern nachschaute, kaum ein verssiegender Staub anzudeuten schien, daß der verwirrte Reiter den rechten Weg genommen habe.

Nur eben war ber lette Staub in ber Ferne verslogen, und unser Amtmann wollte sich wieder zu seinem Geschäft niederseten, als zum obern Schloßthor ein Fußbote hereingesprungen kam und ebensalls nach der Gesellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte sür sie ein größeres Packet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, adressirt an Wilhelm, genannt Meister, der dem Ueberbringer von einem jungen Frauenzimmer besonders auf die Seele gebunden und dessen baldige Bestellung eifrigst eingeschäft worden war. Leider konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden, als daß er das Nest leer sinde und daher seinen Weg eiligst sortsehen müsse, wo er sie entweder sämmtlich anzutressen ober eine weitere Anweisung zu sinden hossen bürfte.

Den Brief aber selbst, ben wir unter ben vielen uns anvertrauten Papieren gleichsalls vorgefunden, dürfen wir, als höchst bedeutend, nicht zurückalten. Er war von Herstlien, einem so wunderbaren als liebens-würdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei sedesmaligem Auftreten gewiß seden Geistreichen, Feinsühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schickal, das sie betrifft, wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemüthe widerssahren kann.

## Siebzehntes Capitel.

#### Serfilie an Wilhelm,

Ich faß bentenb und wüßte nicht zu sagen, was ich bachte. Ein benkenbes Nichtbenken wandelt mich aber manchmal an; es ist eine Art von empfundener Gleichgültigkeit. Ein Pferd springt in ben Hof und wedt mich aus meiner Rube, bie Thure springt auf, und Felix tritt berein im jugenblichsten Glanze wie ein kleiner Abgott. mich zu, will mich umarmen, ich weise ihn zurück; er scheint gleichgültig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterfeit preift er mir bas Pferd an, bas ihn bergetragen, erzählt von seinen Uebungen, von seinen Freuden umständlich und vertraulich. Die Erinnerung an ältere Geschichten bringt uns auf bas Prachtfästen; er weiß, bag ich's habe, und verlangt es zu seben: ich gebe nach; es war unmöglich zu versagen. Er betrachtet's, erzählt umständlich, wie er es entbeckt; ich verwirre mich und verrathe, daß ich ben Schlüffel besitze. seine Reugier aufs bochste, auch ben will er seben, nur von ferne. Dringender und liebenswürdiger bitten konnte man niemand seben; er bittet wie betenb, kniet und bittet mit so feurigen holben Augen, mit so süßen schmeichelnben Worten, und so war ich wieder verführt. zeigte bas Wundergeheimniß von weitem; aber schnell faßte er meine Band und entrig ibn, und sprang muthwillig zur Seite um einen Tisch berum.

Ich habe nichts vom Kästchen noch vom Schlüssel! rief er aus; bein Herz wünscht' ich zu öffnen, daß es sich mir aufthäte, mir entgegen käme, mich an sich brückte, mir vergönnte, es an meine Brust zu brücken. Er war unendlich schön und liebenswürdig, und wie ich auf

ihn zugehen wollte, schob er bas Kästchen auf bem Tisch immer vor sich hin; schon stat der Schlüssel drinne; er brobte umzudrehen und drehte wirklich. Das Schlüsselchen war abgebrochen, die äußere Hälste siel auf den Tisch.

Ich war verwirrter als man sein kann und sein sollte. meine Unaufmerksamkeit, läßt bas Raftchen fteben, fahrt auf mich los und faßt mich in bie Arme. Ich rang vergebens, seine Augen näherten sich ben meinigen, und es ift was Schones, sein eigenes Bilb im liebenben Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhaft auf ben meinigen briidte. Ich will's nur gestehen, ich gab ihm seine Russe zurud; es ift boch sehr schön, einen Glüdlichen zu machen. 3ch riß mich los, bie Rluft, bie uns trennt, erschien mir nur ju beutlich; statt mich zu fassen, überschritt ich bas Maß, ich stieß ihn glirnend weg; meine Berwirrung gab mir Muth und Berftand; ich bebrobte, ich schalt ibn, befahl ibm, nie wieber vor mir zu erscheinen; er glaubte meinem wahrhaften Ausbruck. Gut, sagte er, so reit' ich in die Welt, bis ich umkomme. Er warf sich auf sein Pferb und sprengte weg. Noch halb träumend will ich bas Rästchen verwahren, bie Balfte bes Schliffels lag abgebrochen; ich befand mich in boppelter und breifacher Berlegenheit.

O Männer, o Menschen! werbet ihr benn niemals die Bernunst sortpstanzen? war es nicht an dem Bater genug, der so viel Unheil anrichtete, bedurft' es noch des Sohns, um uns unauslöslich zu verwirren?

Diese Bekenntnisse lagen eine Zeit lang bei mir; nun tritt ein sonberbarer Umstand ein, den ich melben muß, der obiges aufklärt und verdüstert.

Ein alter bem Oheim ehrenwerther Goldschmied und Juwelenhändler trifft ein, zeigt seltsame antiquarische Schätze vor; ich werbe veranlaßt, das Kästchen zu bringen, er betrachtet den abgebrochenen Schlüssel und zeigt, was man bisher übersehen hatte, daß der Bruch nicht ranh, sondern glatt sei. Durch Berührung sassen die beiden Enden einander an, er zieht den Schlüssel ergänzt heraus; sie sind magnetisch verbunden, halten einander sest, aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entsernung, das Kästchen springt auf, das er gleich wieder zubrückt: an solche Geheimnisse sei nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerklärlichen Zustand vergegenwärtigen Sie sich, Gott sei Dank, gewiß nicht; benn wie wollte man außerhalb ber Berwirrung die Berwirrung erkennen! Das bebeutende Kästchen sieht vor mir, ben Schlissel, ber nicht schließt, hab' ich in ber Hand; jenes wollt' ich gern uneröffnet lassen, wenn dieser mir nur die nächste Zukunft aufsschlösse.

Um mich beklimmern Sie sich eine Weile ja nicht, aber was ich inständig bitte, siehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix! Ich habe vergebens umher gesandt, um die Spuren seines Weges auszussinden. Ich weiß nicht, ob ich den Tag segnen oder fürchten soll, der uns wieder zusammenführt.

Enblich, enblich! verlangt der Bote seine Absertigung; man hat ihn lange genug hier aufgehalten, er soll die Wanderer mit wichtigen Depeschen ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch wohl sinden, oder man wird ihn zurecht weisen. Ich unterdeß werde nicht beruhigt sein.

### Achtzefintes Capitel.

Run gleitete ber Kahn, beschienen von heißer Mittagssonne, ben Fluß hinab; gelinde Lüste kühlten den erwärmten Aether, sanste User zu beiden Seiten gewährten einen zwar einsachen, doch behaglichen Anblick. Das Kornseld näherte sich dem Strome, und ein guter Boden trat so nah heran, daß ein rauschendes Wasser, auf irgend eine Stelle sich hinwersend, das lockere Erdreich gewaltig angegriffen, sortgerissen und steile Abhänge von bedeutender Höhe sich gebildet hatten.

Ganz oben auf dem schrofssten Rande einer solchen Steile, wo sonst der Leinpsad mochte hergegangen sein, sah der Freund einen jungen Mann herantraden, gut gebaut, von fräftiger Gestalt. Kaum aber wollte man ihn schärfer ins Auge sassen, als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jählings, Pferd über Mann unter, ins Wasser stürzt. Hier war nicht Zeit zu benken, wie und warum; die Schiffer suhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augenblick die schöne Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holde Jüngling im Schiffe, und nach kurzer Ueberlegung suhren die gewandten Männer einem Kiesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Körper ans User heben, ausziehen und abtrocknen war eins. Noch aber kein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingesenkt in ihren Armen!

Wilhelm griff sogleich nach ber Lanzette, die Aber des Arms zu öffnen; das Blut sprang reichlich hervor und, mit der schlängelnd ans spielenden Welle vermischt, folgte es gekreiseltem Strome nach. Das Leben kehrte wieder; kaum hatte der liebevolle Wundarzt nur Zeit, die Binde zu befestigen, als der Jüngling sich schon muthvoll auf seine Füße stellte, Wilhelmen scharf ansah und rief: Wenn ich leben soll, so sei es mit dir! Mit diesen Worten siel er dem erkennenden und erkannten Retter um den Hals und weinte bitterlich. So standen sie sechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn, sich zu bernhigen. Die wackern Männer hatten schon ein bequemes Lager, halb sonnig, halb schattig, unter leichten Büschen und Zweigen bereitet; hier lag er nun auf ben väterlichen Mantel hingestreckt, ber holdeste Jüngling; braune Locken, schnell getrocknet, rollten sich schon wieder auf, er lächelte beruhigt und schlief ein. Mit Gesallen sah unser Freund auf ihn herab, indem er ihn zubeckte. — Wirst du doch immer aufs nene hervorgebracht, herrlich Ebenbild Gottes! rief er aus, und wirst sogleich wieder beschädigt, verletzt von innen oder von außen. — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanft und innigst, seine Wangen rötheten sich gesund, er schien schon völlig wieder hergestellt.

Die thätigen Männer, einer guten geglückten Handlung und bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus sich erfreuend, hatten auf dem heißen Ries die Kleiber des Jünglings schon so gut als getrocknet, um ihn beim Erwachen sogleich wieder in den gesellig anständigsten Zustand zu versetzen.

# Goethe's Werke.

Vierzehnter Band.

Ginleitung. — Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. — Die guten Weiber. — Novelle. — Briefe aus der Schweiz.

|   | !          |
|---|------------|
|   |            |
|   | ;<br> <br> |
|   |            |
|   |            |
|   |            |
|   | <br> <br>  |
|   |            |
|   |            |
| • |            |
|   |            |
| • |            |
|   |            |
|   |            |
|   |            |
| • |            |
|   | ,          |
|   |            |
|   | ,          |
|   |            |

# Goethe's Werke.

Mit erläuternden Einleitungen.

Bwsite verbesserts Auflage.

Vierzehnter Band.

Berlin, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung. 1881.

Drud von B. G. Cenbner in Leipzig.

Einleitung.

|   |  | <br> <br>  |
|---|--|------------|
| · |  | i<br> <br> |
|   |  | !          |
|   |  | I          |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
|   |  |            |
| • |  |            |
|   |  |            |

# Erzählungen.

Die Unterhaltungen beutscher Ausgewanderter gehören ber Zeit an, in welcher Goethe sich mit bem gewaltigsten Ereigniß bes Jahrhunberts, ber frangösischen Revolution, auseinanberzuseten suchte. Die erschütternbe Aufregung jener Jahre machte biejenige geistige Concentration unmöglich, welche ein größeres Kunstwerk verlangt; bagegen war es bem immer regen und probuctiven Geift Goethe's ganz angemessen, im unmittelbaren Anschluß an bie Ereignisse bes Tages eine Reihe kleiner Erzählungen jusammenzustellen, gleichsam zur Beruhigung und Erholung von bem erschrecklichen Einbruck bes allgemeinen Um-Die sorgenvolle Lage, bas haftige Aufeinanberplagen ber Beifter, bas, wie es scheint, ben gemeinsamen Cultus bes Schönen geradezu unmöglich machte, kommen in ber Ginleitung und Ginkleibung bes Ganzen zum ergreifenben Ausbruck; man muß, sollen nicht alle Banbe ber Geselligkeit und Freundschaft reißen, von dem aufgeregten politischen Schauplat gleichsam auf einen neutralen Boben flüchten, auf ben Boben bes allgemein Menschlichen, wo Berg und Phantasie eine so ausreichenbe Nahrung finden, daß die Angst der Gegenwart darüber einen Augenblick vergessen wird. Aehnlich sind bekanntlich die Rovellen bes Boccaccio im Decameron, bas Heptameron ber Königin Margarethe von Navarra und anbere Sammlungen eingekleibet; Goethe gebührt bas Verbienst, biese später so oft nachgeahmte Form in bie neuere beutsche Literatur eingeführt zu haben. Bu bebauern bleibt, daß ber Rahmen nicht alle biese Bilber umgiebt, die Einkleibung nicht geschlossen ist, daß die Unterhaltungen nicht auf das Märchen am Schluß eingehen und bann mit einem Ausblick auf bie politische Lage enben, wie sie bamit begonnen haben. Es ging Goethe bamit, wie mit so manchen Werken, die er bem Druck übergab, ebe fie abgeschlossen waren. Das Publikum hatte bereits ben Rahm abgeschöpft, Freunde und Gegner hatten ihr Urtheil gesprochen und ber Dichter wie ber Leser an Interesse für ben Abschluß bes Ganzen verloren. In biesem besonberen Fall war übrigens die Beranlassung zu dem vorschnellen Druck eine sehr berechtigte; Schiller verlangte die Unterhaltungen dringend als Beiträge zu den im Jahre 1794 begründeten "Horen", in welchen sie denn auch im Berlaufe des folgenden Jahres vollständig erschienen.

Die Mehrzahl ber Novellen in ben Unterhaltungen ist entlehnt, wie benn die besten Novellisten das Material ihrer Erzählungen meist aus fremben Quellen schöpften. Die Runft besteht nur barin, ben Stoff, mag berselbe nun birect aus bem Leben ober aus Buchern geschöpft sein, so zu verarbeiten, daß die Form dem Inhalt durchaus entspricht und daß bie Novellen, jebe für sich und im Zusammenhang mit bem Ganzen, die Intention bes Ob bazu am Original große ober kleine Beran-Dichters erfüllen. berungen vorzunehmen sind, ob es ganz umzugießen ober nur Einzelnes umzustellen ist, bas änbert ben Werth ber Arbeit nicht viel. natürlich aber hat ber Dichter zu achten, bag, mas er bringt, seinem Publikum neu sei. So hat Goethe die erste Erzählung mit burchaus unwesentlichen Aenderungen bem Französischen entnommen; aber wer möchte behaupten, daß irgend eine Erzählung geeigneter sein könnte. bas Interesse an leibenschaftlichem politischen Gespräch noch zu überbieten und baburch zu paralysiren als biese bangliche Gespenstergeschichte, tief in ber Nacht vorgetragen. Dieselbe stütt fich auf einen Brief, in bem die berühmte Schauspielerin Clairon (Claire Josephe Legris de la Tude) ihre sonderbaren und unheimlichen Erlebnisse einem Freunde in Zürich (J. H. Meister) ausführlich erzählte. Gebruckt wurde bieser Brief in den Mémoires d'Hippolyte Clairon. Paris, an VII. Goethe mochte ben Inhalt besselben aus einem französischen Unterhaltungsblatt ober einer ihm privatim zugekommenen Abschrift weit früher kennen gelernt haben; bem Schiller'schen Kreis war bie Erzählung ganglich Es ist interessant im Goethe=Schiller'schen Briefwechsel nachaus lesen, wie eifrig sich Goethe erkundigt, ob schon jemand von dieser Ge spenstergeschichte wisse, ob sie irgendwo gebruckt sei, Schiller solle beim Buchverleiher Boigt anfragen u. f. w. Dünter hat ben betreffenben Brief ber Clairon (Studien zu Goethe's Werken S. 24 ff.) ziemlich vollständig mitgetheilt und es ergiebt sich aus der Vergleichung mit ber Goethe'schen Erzählung, bag Goethe, abgesehen bavon, bag er bie Bandlung von Paris nach Neapel verlegte und bemgemäß die handelnden Bersonen zu Italienern machte, nur eine Reihe kleiner Aenberungen vornahm, ben unheimlichen Reiz ber Sputgeschichte zu erhöhen. Der burchbringenbe Schrei bes Originals 3. B. ift bei Goethe eine Mägliche,

burchbringenbe, ängstliche Stimme mit lange nachbröhnenben Schwingungen u. s. w.

Für die zweite Erzählung, welche wohl bazu dienen soll, einigen Zweisel an der unbedingten Glaubwürdigkeit der ersten zu erweden, ist eine schriftliche Quelle nicht nachweisbar. Dagegen erinnerte sich Frau von Stein, daß ein Herr von Pannewitz erzählt habe, diese Geschichte habe sich im Pause seiner Eltern zugetragen.

Durch die britte und vierte Erzählung soll der Uebergang aus der gespenstigen Welt in die reale vermittelt werden. Ein geheimnisvolles Dunkel schwebt allerdings eben so über dem Schicksal der schönen Krämerin, wie über dem der Person, welche den Ahnherrn jeden Montag auf seinem Sommerhause besuchte, aber es ragen doch keine überirdischen Gewalten mehr in diese Welt hinein. Beide Geschichten sind, wie der Erzähler selbst angiebt, den Memoiren des Marschalls Bassompierre entnommen. Derselbe lebte unter Heinrich IV. und seinen Nachfolgern am französischen Hose; les galanteries du Maréchal de Bassompierre erschien zuerst 1631.

Die Geschichte des tugenbhaften Procurators, den eine schöne junge Strohwittwe zu verführen sucht, worauf er sie baburch von ihrer Leibenschaft heilt, daß er fie veranlagt, ihm fein Gelübbe gur Balfte abgunehmen und einen Monat für ihn zu fasten, soll nach bem Goethe= Schiller'schen Briefwechsel bem Boccaccio entnommen sein. "Was mich besonders freute, schreibt Schiller, war die Entwicklung. Ich hätte mich nicht zufrieben geben können, wenn Sie hier nicht bas Original ver= lassen hätten. Wenn ich mich nämlich anders erinnere, so entscheibet beim Boccaccio bloß bie zeitig erfolgte Rücklehr bes Alten bas Glück ber Eur." Inbessen ist weber Boccaccio ber Verfasser, noch ist die Wendung im Original eine solche, wie Schiller vermuthet. schöpfte vielmehr die Erzählung aus ber zwölften Novelle ber ducento novelle di Celio Malespini; Malespini seinerseits hat ein französisches Borbild "les cent nouvelles nouvelles" benutt, an bessen Schluß sich unsere Erzählung unter bem Titel: "Le saige Nicaise ou l'amant vertueux" findet. Aber auch ben Franzosen gebührt ber Ruhm nicht, biese Erzählung erfunden zu haben. Schon 1472, vierzehn Jahre vor bem Erscheinen ber cent nouvelles, wird bieselbe Geschichte in bem beutschen "Ehen=Büchlein" bes Mbrecht von Enb mitgetheilt und bieser wieberum weist auf eine lateinische Quelle zurud, die bis babin noch nicht aufgefunden ift. Eben so wenig aber als Boccaccio ber Verfasser

ist, wird in irgend einer dieser Erzählungen der glückliche Ausgang der Eur nur durch die zeitige Mückehr des Gatten entschieden; überall ist es der Procurator oder nach der französischen Quelle un très saige elere, der durch sein kluges Versahren die Frau von ihrer Berzirrung zurückringt. Goethe unterscheidet sich von seinen Borgängern nur dadurch, einmal daß er nicht mit einer erbaulichen Moralpredigt des Procurators schließt, wie jene, sondern der bekehrten Frau das letzte Wort läßt; und zweitens, daß bei ihm nicht, wie bei den Anderen, die Besserung nur die Folge der körperlichen Abspannung ist, sondern aus dem wiedergewonnenen sittlichen Bewußtsein hervorgeht, "dem guten und mächtigen Ich, das so still und ruhig in uns wohnt und so lange, die es die Herrschaft im Hause gewinnt, wenigstens durch zarte Erinnerungen seine Herrschaft unaushörlich merken läßt."

Die junge Frau gewinnt den Sieg über ihre Leidenschaft, als sie bei dem freiwillig übernommenen schweren Fasten inne wird, welch eine Kraft in uns liege, die sinnlichen Reize zu überwinden; der junge Kausmann in der sechsten Erzählung wird durch die allerschmerzlichste Ersahrung zu der Einsicht gebracht, daß man sich von Jugend auf gewöhnen und seine Kinder demgemäß erziehen müsse, sich selbst erlaubte Genüsse zu versagen; "daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Andern Gehorsam geloben sollte, nicht um sie immer, sondern um sie zur rechten Beit auszuüben." Göbeke erinnert mit Recht an die Berwandtschaft der sechsten Erzählung mit Istsland's bestanntem Trauerspiel: Berbrechen aus Ehrsucht; nur ist freilich bei Goethe der Ausgang des Ganzen ein viel versöhnenderer und innerlicherer als in dem Istsland'schen Familiengemälde. Ob übrigens dem Dichter dieses Schauspiel vor Augen geschwebt, ob er sonst eine Quelle gehabt ober die Erzählung ganz ersunden, müssen wir bahingestellt sein lassen.

Die Unterhaltungen schließen mit dem Märchen, sie lausen nach je zwei gespensterhaften, geheimnisvollen und moralischen Erzählungen "durch ein Product der Einbildungskraft gleichsam in's Unendliche aus." Im Schiller Boethe'schen Briefwechsel finden sich über dieses vielbesprochene und jedenfalls bedeutendste Stück der ganzen Sammlung einige wichtige Stellen. Schiller nennt es (I. 204) bunt und lustig genug. "Ich sinde die Idee, deren Sie einmal erwähnten, das gegensseitige Hülfeleisten der Kräfte und das Zurückweisen auf einander' recht artig ausgeführt. Weiner Frau hat es viel Vergnügen gemacht; sie findet es im Voltaire'schen Geschmack und ich muß ihr Recht geben.

Uebrigens haben Sie burch biese Behandlungsweise sich bie Verbinb= lichkeit aufgelegt, bag alles Symbol sei. Man kann sich nicht enthalten in allem eine Bebeutung ju suchen. Die vier Konige prafentiren fich prächtig und die Schlange als Brude ift eine carmante Figur. Sehr harakteristisch ist die schöne Lilie mit ihrem Mops. Das Ganze zeigt sich überhaupt als bie Production einer fehr fröhlichen Stimmung." Auf Schiller's Bunich, bas Marchen auf einmal zum Abbruck zu bringen, weil bas Publicum immer mit bem Abbrechen unzufrieben sei, erwiebert Goethe, er wünsche es tropbem getrennt, weil eben bei so einer Production die Hauptsache sei, die Neugierde zu erregen. "Es wird zwar immer auch am Ende noch Räthsel genug bleiben." "Die gute Aufnahme meines Märchens erfreut mich und muntert mich auf. Wenn nur einer von ben hundert Kobolden des Alten von Ferney brinnen sputt, so bin ich schon zufrieden." Endlich schreibt Goethe (26. Sept. 1795) bei Uebersenbung des Schlusses: "Selig sind die da Märchen schreiben, benn Märchen sind & l'ordre du jour. — — Ich wünsche, baß Ihnen meine Probuction nicht mißfallen möge. Wie ernsthaft jebe Kleinigkeit wirb, sobalb man sie kunstmäßig behanbelt, hab' ich auch biesmal wieber erfahren. Ich hoffe, bie achtzehn Figuren bieses Dramatis sollen, als so viel Rathsel, dem Räthselliebenden will= fommen fein."

Darin täuschte sich Goethe nicht; bas wunderliche Product reizte alsbalb ben Scharffinn von Hoch unb Gering und bis auf unsere Zeit hat man nicht aufgehört, bie abenteuerlichsten Versuche zur Deutung bieser Rathsel zu machen. Schon im December schickte Goethe an Schiller einen Brief bes Prinzen August von Gotha, ber sich mit ber Erflärung bes Märchens beschäftigte. "Es ist prächtig, erwiberte Schiller, bag ber scharffinnige Prinz sich in ben mystischen Sinn bes Märchens fo recht verbiffen bat. Hoffentlich laffen Sie ihn eine Beile zappeln; ja wenn Sie es auch nicht thäten, er glaubte Ihnen auf Ihr eigenes Wort nicht, daß er keine gute Nase gehabt habe." Wenige Tage später legte ber Freund seinem Briefe eine Erklärung ber bramatischen Personen bes Märchens von Charlotte von Stein bei, und Schiller schickte zum Dank eine kleine Interpretation, bie ihm zugegangen war. "In bergleichen Dingen, fügte er hinzu, erfindet bie Phantafie felbst nicht so viel als die Tollheit der Menschen wirklich ausheckt, und ich bin überzeugt: die schon vorhandenen Auslegungen werden alles Denken übersteigen."

Und gewiß, man muß ben an's Absurbe ftreifenden Tieffinn ber Deutschen bewundern, der trot bieser ganz unzweideutigen Erklärungen Goethe's und Schiller's nicht abläßt, sich in immer gewagteren und fühneren Erklärungen zu überbieten. Man fann zwei Arten von Erklärern unterscheiben, die Einen beuten Alles im Wesentlichen auf politische, die Anderen auf metaphysische Verhältnisse. Die Hauptrepräs sentanten ber ersten Richtung sind Göschel, Dünter und Cholevius, bie zweite wird burch Hartung, Wied, Guhrauer u. A. vertreten. Die Lilie ist für bie politischen Deuter bie Freiheit, zunächst bie falsche, gesetlose, bie nur bas Ihre sucht; bann aber, wenn ber Zauber gelöst ift, bie ächte wahre Freiheit, welche aus freier Neigung in den Wegen des Ge setzes wandelt und an die Stelle bes Zwangs die Liebe sett. Während bie erstere alles Lebende töbtet, alles Bestehende umstürzt, vereinigt sich bie zweite zur rechten Zeit auf's schönste mit ber legitimen Herrschaft, bie auf Weisheit, Schein und Gewalt gegründet ist. Ober, wie Cholevius bestimmter ausführt,\*) bie Lilie ist bas Symbol ber Monarchie, wie sie ja auch bas uralte Emblem ber französischen Krone ist. Sie hat während ber Revolution sehr wiber ihren Willen den Tod ihrer Anhänger verursacht, sie wirb, wenn die Zeit erfüllt ist, einem der Schuld entlabenen, verebelten Sprößling aus bem alten Königshause bie Hand Die brei Könige im unterirbischen Dom sind Symbole ber Mächte, auf welche sich in Zukunft die Monarchie stützen wird; unter bem Scheinkönig ist ber Glaube an eine geoffenbarte Religion zu verstehen, welcher ber Krone ben Glanz religiöser Weihe verleiht. vierte König aber beutet auf bas morsch zusammengebrochene alte Regime hin; die Jrrlichter, die ihm mit ihren spitzen und beweglichen Zungen bas Golb aus ben Abern gelockt haben, find jene frivolen Schriftsteller und Volksredner, die vor ber Revolution jeden Autoritätsglauben unterwühlten; im Gegensatz zu ihnen will ber Mann mit ber Lampe nicht zerstören sondern aufbauen und die Geschichte ber Vergangenheit ist ihm bas Licht, welches bie Zukunft offenbar macht. Unter ber Schlange versteht Cholevius ben soliben, auf Erwerb ausgehenben Bürgerstand, bessen Interessen biesseits und jenseits bes Stromes bieselben sind, ber burch Wieberherstellung der Monarchie zugleich den Frieden im Innern und nach außen herstellen will. Bringen bie guten Bürger jest zu Tausenden ihr Leben ber Königstreue zum Opfer, so werben die Ueber-

<sup>\*)</sup> Gofche's Archiv fur Litteraturgeschichte I. S. 63 ff.

lebenden dafür in Zukunft die Genugthuung haben, daß der Riese — die rohe, stumpfsinnige Masse! — künftig keinen Einfluß mehr auf die Regierung hat, sondern, auf sein Tagewerk beschränkt, den Kreislauf der Stunden mit nüplichem Erwerb ausfüllt.

Läßt sich nun solche politische Deutung bes Märchens, wenn nicht im Einzelnen, so boch im Ganzen aus ber Zeit ber Entstehung und bem Plat, welchen ber Dichter ihm angewiesen, rechtfertigen, so schweben bagegen die metaphysischen Auslegungen ganz in der Luft. — Unter ben metaphyfischen Deutern sieht Hartung im Land jenseits bes Stromes bas Land ber Ibeale, die schöne Lilie ift die Ibee, die Schlange die Gelehrsamkeit, ber Mann mit ber Lanze bie prüfende Forschung, bie Irrlichter ber Wit, ber Riese bebeutet bie Gebilbe bes Wahns und bes Aberglaubens. Mit bemselben Recht ließe sich behaupten, ber unver= gleichliche Mops, ber nicht aufhört die schöne Lilie zu necken, bebeute ben unberufenen Ausleger bes schönen Märchens. Wenn nun vollenbs Wied in bemselben ben Entwicklungsgang ber im Individuum und im Geschlecht sich entwickelnben und vollenbenben Menscheit bargestellt findet, ober Guhrauer ben Sieg ber Cultur über die rohe Natur und bie stupibe Materie, so sind bas eben Abstractionen, die Jeber aus jedem poetischen Product ziehen kann, ohne bemselben baburch im Geringsten gerecht zu werben.

Bebeutsamer ist ber Beitrag, welchen Schönborn (Bur Verstänbigung über Goethe's Fauft S. 15) über bie außere Beranlassung bes Märchens giebt. "Goethe im Paradies, einem Spaziergang längs bes Saalufers bei Jena, auf= und niederwandelnd, sah jenseits des Flusses auf bunter, mit Bäumen besetzter Wiese eine schöne Frau, ber bie Natur eine herr= liche Stimme geschenkt hatte, in weißem Kleibe und buntem Turban mit anderen Frauen umberftreifen und hörte ihren Gefang über bas Basser herüber. In ber Nähe bes Paradieses wohnte ein alter Mann, ber um geringen Lohn jeben, welcher ba wollte, in einem schmalen Kahn nach bem jenseitigen Ufer brachte. Als es schon bammerte, tamen ein paar Stubenten und schifften mit Bulfe bes alten Fischers lachend und den Kahn schaufelnd über den Fluß. Jener Abend erweckte, wie Goethe einmal erzählte, in ihm ben Gebanken an bas Märchen mit der grünen Schlange." Bei ber Ausführung desselben läßt er bann, wie es im Märchen sein soll, ber Phantasie in ber Erfindung völlig freien Spielraum; Alles verläuft wie ein wunderbarer Traum, boch bei aller Beweglichkeit und bem schnellsten Wechsel immer auf bem Unterbau eines treuen Anschlusses an die Natur der Dinge. "Der Fluß, bie Höhle, bie Metallabern, die Irrlichter, die Schlange, ber Wechsel ber Beleuchtung burch die Tageszeiten u. s. f., dies Alles ist mit ber reinsten, objectivsten Naturtreue geschilbert." Dem Wesen bes Märchens und ber Beschaffenheit ber Kinberphantasie, für bie es zunächst bestimmt ift, eben so angemessen ift die Betonung gewisser kleiner Eigenheiten, hervorstechender Züge, die treu festgehalten werden; so, daß die Irrlichter, indem sie sich schütteln, Funken versprühen, die als Golbstücke nieberfallen, daß der Fährmann durchaus auf der Forderung von brei Kohlhäuptern, drei Artischocken und brei großen Zwiebeln besteht, daß überhaupt auf bas scheinbar Willfürlichste und Bebeutungsloseste ein gleicher Nachbruck gelegt wird wie auf bas Sinnvollste und Bebeutenbste. Da andererseits bieses Märchen nach bem Zusammenhang, in welchen es ber Dichter gebracht hat, nicht ein reines Phantasiestück, nicht ein bloßes Kinderspiel sein kann, — ist es doch offenbar für Erwachsene bestimmt und ber Höhepunkt ber Unterhaltungen! — so wird oft genug ein tiefer Sinn in bas kindische Spiel gelegt und die wunderbaren Vorgänge werben zu Symbolen ber bebeutenbsten Gebanken. Guhrauer hat ganz gewiß Recht, wenn er bei ber Schilberung bes unterirbischen Tempels, ber in die Höhe steigen wird, wann es an ber Zeit ift, an bie Loge benkt; wenn er bei bem golbenen, filbernen und ehernen König, von benen es heißt: "Drei sind, bie ba herrschen auf Erben, die Beisheit, ber Schein und die Gewalt", an die freimaurerische Lehre erinnert, wonach Weisheit, Stärke, Schönheit bie Pfeiler ber Loge sind, wenn er bie Weihe bes jungen Königs mit der Liturgie bei der Aufnahme eines Freimaurers in ben Bund vergleicht; Schiller hat ebenso Recht, wenn er als die Ibee des Ganzen bas gegenseitige Hülfeleisten der Kräfte und bas Zurudweisen auf einander ausspricht. Es ift manches Bebeutenbe, symbolisch und unverhüllt, im Märchen ausgesprochen, sonst mare basselbe ja auch gerabezu kindisch und läppisch; nur barf man bergleichen ba nicht suchen, wohin es ber Dichter nicht selbst gelegt hat, wo es sich nicht bem verständigen Leser von selbst freundlich barbietet; nur barf man nie vergessen, daß wir es mit einem Märchen zu thun haben, in welchem die Phantasie ihren eigenen Weg geht, nicht mit einer Parabel ober Allegorie, die nur zu bem Zwecke erfunden werden, Gebanken in sinnfälliger Anschaulichkeit auszusprechen. Es gilt in noch höherem Sinn von biesem Märchen, was Goethe gelegentlich vom sechsten Buch bes Wilhelm Meister sagt: "Freilich weiß ber arme Leser bei solchen

Productionen niemals, wie er bran ist, benn er bebenkt nicht, daß er biese Bücher gar nicht in die Hand nehmen würde, wenn man nicht verstände, seine Denkkraft, seine Empfindung und seine Wißbegierbe zum Besten zu haben."

### Die guten Beiber

sind eine dialogische Belustigung, welche sich der Dichter im Anschluß an eine Reihe kleiner Aupferstiche erlaubte, die "das Taschenbuch für Damen auf das Jahr 1801", herausgegeben von Huber, Lasontaine, Pfesselu. A., bringen sollte. Das Gespräch knüpft an diese 12 Caricaturen an und sührte ursprünglich den Titel: "Die guten Frauen als Gegensbilder der bösen Weiber auf den Aupfern des diesjährigen Damensalmanachs." Leicht und gefällig hingeworsen, enthält das kleine Werkmanche vortrefsliche Bemerkung über das Verhältniß von Mann und Weib und giedt einen nicht zu verachtenden Beitrag zu Goethe's gessunder Hausphilosophie.

#### Die Rovelle

gehört zu ben Dichtungen, welche Goethe Jahrzehnte hindurch mit sich berumgetragen und in ber Einbilbungstraft immer gern erneut hatte, bis sie endlich einer vollenbeten Darstellung entgegenreiften. Gleich nach= dem Hermann und Dorothea erschienen war, "wurde ein neues episch= romantisches Gebicht entworfen. Der Plan war in allen seinen Theilen burchgebacht, ben ich unglücklicherweise meinen Freunden nicht verhehlte. Sie riethen mir ab und es betrübt mich noch, daß ich ihnen Folge leistete; benn ber Dichter allein kann wissen, was in einem Gegenstanbe liegt, und was er für Reiz und Anmuth bei der Ausführung baraus entwideln tonne". Daß ber Stoff bieses Gebichtes in ber Hauptsache ber der Novelle war, ergiebt sich mit Evidenz aus dem Briefwechsel mit Schiller. Schiller billigt es burchaus (III. 138), daß Goethe sein neues Werk in Reimen und Strophen zu behandeln benke. Unter bieser Bebingung allein werbe es neben Hermann und Dorothea bestehen können. "Außerbem daß selbst ber Gebanke bes Gebichtes zur mobernen Dicht= tunst geeignet ist und also auch die beliebte Strophenform begünstigt, so schließt bie neue metrische Form schon bie Concurrenz und Ber= gleichung aus; fie giebt bem Leser sowohl als bem Dichter eine ganz anbere Stimmung, es ift ein Concert auf einem gang anberen In-Arument. Zugleich participirt es alsbann von gewissen Rechten bes

romantischen Gebichtes, ohne daß es eigentlich eines wäre; es darf sich, wo nicht des Wunderbaren, doch des Seltsamen und Ueberraschenden mehr bedienen, und die Löwen= und Tigergeschichte, die mir immer außerordentlich vorkam, erweckt dann gar kein Befremden mehr. Auch ist von den fürstlichen Personen und Jägern nur ein leichter Schritt zu den Ritterfiguren, und überhaupt knüpft sich der vornehme Stand, mit dem Sie es in diesem Gedicht zu thun haben, an etwas Nordisches und Feudalisches an."

In biefem epischen Gebicht würde ohne Zweifel bie Schilberung ber Jagb eine große Bebeutung gewonnen haben, während sie in ber Novelle gang zurücktritt. Daß aber im Uebrigen ber Gang ber Entwicklung in ber Novelle berselbe ift, wie ber für bas Epos bestimmte, ergiebt sich, auch abgesehen von den Andeutungen im vorstehenden Briefe, aus ber Vergleichung bes Schemas zum Epos mit ber Novelle; sie weichen nur im Detail von einander ab. Im Uebrigen ist es eine sehr mußige Untersuchung, ob bas episch=romantische Gebicht "bie Jagb" ein vollenbeteres Kunstwerk geworben sein würde als die breißig Jahre später (im Winter 1826—1827) niebergeschriebene Novelle. Goethe selbst äußerte gegen Edermann, er sei boch bei ber prosaischen Darstellung am besten gefahren, ba es auf genaue Zeichnung ber Dertlichkeit sehr angekommen sei, wobei man in solchen Reimen ware genirt gewesen. "Und bann ließ sich auch ber anfänglich ganz reale, am Schluß ganz ibeelle Charakter ber Novelle in Prosa am besten geben, so wie sich auch bie Lieberchen jest gar hübsch ausnehmen, welches boch so wenig in Herametern als in ben achtzeiligen Reimen möglich gewesen wäre." Nun, ber alte Herr wird es wohl am besten gewußt haben. ist es eine Hauptschönheit bes Werkes, daß die Localität mit einer plastischen Anschaulichkeit gemalt ist, wie nur etwa noch in den Wahlverwandtschaften. Ob dem Dichter dabei eine bestimmte Dertlichkeit vor Augen geschwebt, etwa Rubolstabt, wie Dünter, ober bas Lichtenstein'iche Schloß Babuz, wie Simrod meint, ist an sich höchst gleichgültig, unb nur insofern bezeichnend, als es beweist, wie beutlich bem Dichter festumgrenzte, ganz bestimmte Bilber vor ber Seele gestanden haben Einen tieferen symbolischen Sinn aus der Erzählung abzuleiten, mussen wir ebenfalls Anberen überlassen. Den wahren Ge: bankengehalt hat Goethe so kurz als schön gegen Edermann ausgesprochen: "Zu zeigen, wie bas Unbändige, Unüberwindliche oft besser burch Liebe und Frömmigkeit als burch Gewalt bezwungen werbe, war

bie Aufgabe biefer Novelle." Wie bieser Gebanke aus dem Ganzen emporkeimt, drückt ebenderselbe durch ein treffendes Bild aus: "Denken Sie sich, sagte er zu Eckermann, aus der Wurzel hervorschießend ein grünes Sewächs, das eine Weile aus einem starken Stengel kräftige grüne Blätter nach den Seiten austreibt und zuletzt mit einer Blume endet. Die Blume war unerwartet, überraschend, aber sie mußte kommen; sa das grüne Blätterwerk war nur für sie da und wäre ohne sie nicht der Mühe werth gewesen."

Ernst Hermann.

## Briefe auß ber Schweiz.

In ber 1806 besorgten Ausgabe von Goethes Werken brachte ber 11. Band, welcher 1808 erschien, jum ersten Male bie "Briefe aus ber Schweiz" in ihrer gegenwärtigen Gestalt; neu war für bas Publikum nur die erste Abtheilung berselben, die Briefe ber zweiten hatten ziemlich unverändert schon im 8. Hefte ber Horen von 1796 gestanden; nieder: geschrieben aber waren biese viel früher, größtentheils schon auf ber im Herbst 1779 gemachten Reise selbst. Nur biese zweite Abtheilung enthält wirkliche Erlebnisse und versetzt uns in jene Lebensperiode bes Dichters, wo er nach fast vierjährigem Aufenthalte in Weimar im August 1779 ben Antrieb empfand, einen Rücklick auf bas verflossene Leben zu thun. Es handelte sich um eine Reise, die er mit dem Herzog machen wollte, und ba sah er, wie er es in ähnlichen Fällen pflegte, seine Papiere burch, verbranute Manches, fand sich aber zugleich zu allerlei Betrach: tungen über bas bisher von ihm Gethane und Geleistete angeregt. Auf ber einen Seite stimmte ihn ber Gebanke an die "Berworrenheit, Betriebsamkeit, Wißbegierbe" seiner Jugend, worin er so vielfach herum: geschweift, "um etwas Befriedigendes zu finden", worin ihm "des Thuns, auch bes zwedmäßigen, Denkens und Dichtens so wenig", "zeitverberbenber Empfindung und Schattenleibenschaft" gar viel zu sein schien, weich und wehmüthig. Er kam sich vor, ba nun die Halfte seines Lebens vorüber sei, "wie einer, ber sich aus bem Wasser rettete und ben bie Sonne wohlthätig an: fängt abzutrodnen". Go faßte er zugleich neuen Muth und fräftige Bor: fate für die Zukunft. "Gott helfe weiter," schrieb er in sein Tagebuch\*), "und gebe Lichter, daß wir uns nicht selbst so viel im Wege stehn, lasse uns vom Morgen zu Abend bas Gehörige thun, und gebe uns klare Begriffe von ben Folgen ber Dinge, daß man nicht sei wie Menschen, bie ben ganzen Tag über Kopfweh klagen und gegen Kopfweh brauchen,

<sup>\*)</sup> bei Riemer II. S. 95.

und alle Abend zu viel Wein zu sich nehmen. Möge die Idee des Reinen, die sich auf den Bissen erstreckt, den ich in den Mund nehme, immer lichter in mir werden."

Das ist die Seelenstimmung, in welcher Goethe jene Reise antrat; seine innere Entwicklung hatte einen Höhepunkt erreicht, die Liebe zur Frau von Stein hatte sein Wesen in den tiefsten Tiefen erregt, zugleich aber jene sittliche Kraft in ihm großgezogen, durch die er überall die Empfindung zur vollsten Reinheit zu klären und deshalb in edelster Kunstsorm zu gestalten vermochte. Die Frische der Anschauung und des Gesühls dankte er vor Allem seiner Freude an der Natur, seiner zarten Empfänglichkeit für alle ihre Eindrücke, und gerade die Reisebriese aus der Schweiz deweisen, mit welcher Frische und Sinnigkeit er diese in sich aufnahm. Alles dies zusammen sollte dann auch wohlthätig auf den jungen herzog wirken, den Goethe in jenen Jahren zum besonnenen Manne erzogen hat. Nach seiner Kückehr hatten alle, die ihm nahe kamen, den Eindruck, daß die Reise den Fürsten auss wohlthätigste gefördert habe.

Den Plan ber Reise hatte ber Herzog bis zur Abfahrt geheim gehalten, er ließ sich babei nur von Goethe, bem Oberforstmeister von Bebel und einigen Dienern begleiten. Kurz vor Mitte September waren sie in Rassel, besuchten bann Goethes Eltern in Frankfurt, und nun ging's über Strafburg, Emmenbingen, Freiburg, burchs Höllenthal nach Basel, von ba ins Münsterthal; am 3. Oktober waren sie in Münster. Dann führte sie ihr Weg über Murten ins Berner Oberland. Die Schilberung bes Münsterthals ift nachher in die gebruckten Reise= briefe aufgenommen; bie nächsten Erlebnisse wurden zwar aufgezeichnet und meift von Goethes Diener, Philipp Seibel, abgeschrieben ober biesem bictirt, aber sie sind bann ungebruckt geblieben. Wir finben sie jest unter ben Briefen an Frau von Stein, für welche alle biese Mittheilungen ursprünglich bestimmt waren. Besonbers ftart war ber Ginbrud bes Lauterbrunner Staubbachfalles, beffen Anblid ben Dichter ju bem Gesange ber Geister über ben Wassern anregte. Bis Mitte Oktober hielten fich bie Reisenben in bieser Gegend auf. Dann wandten sie sich jum Genfer See, trafen am 28. Ottober in Lausanne ein und bestiegen von da aus den Jura; der von Genf, 27. Oktober, batirte Brief ist schon bamals, fast wörtlich, an Frau von Stein geschrieben worben, und zwar stand seine zweite, größere Halfte (von ben Worten: ben 24. Oktober u. s. w.) in ben bamaligen von Goethe numerirten Tagebuchblättern unter Nr. 8 voran; ber erfte Absat - bie allgemeine Beschreibung bes

Rura und ber Ballee be Jour — folgte erst nach; Goethe bictirte biese wundervollen Schilberungen während ber zweitägigen Raft in Genf am . 27. und 28. Oktober. Unter ben Männern, welche bie Reisenben hier besuchten, werben Huber, ein geborner Hesse, eigentlich Jurist, ber bamals als Maler und Kunftliebhaber in Genf lebte, und ber Natur= forscher Saussure, seit 1762 Professor in Genf, in ben Briefen genannt. Nun folgte Anfang bes November auf Andringen bes Herzogs ber in so später Jahreszeit fühne Abstecher ins Chamounix, von wo sie am 6. über ben Col be Balme nach Martinach kamen. Die Aufzeichnungen, welche sich Goethe bamals machte — es sind die nächsten Briefe bis zu dem vom Abend des 6. November — wurden erst in Luzern bem Diener für die Geliebte bictirt und am 30. November .von Zürich aus an sie abgeschickt. Die spätern Briefe find balb nachher in Weimar nach der Rückfehr auf Grund ber mitgebrachten Notizen redigirt worben. Um Anfang April 1780 las Goethe bie Beschreibung bes Zuges burch Wallis über die Furka und den Gotthart bei der Herzogin Mutter vor. Wieland schrieb barüber an Merck\*): "Das Ding ist eins von seinen meisterhaftesten Productionen und mit dem ihm eigenen großen Sinn gebacht und geschrieben. Die Zuhörerinnen enthusiasmirten fich über bie Natur in biesem Stud, mir war bie schlaue Kunft in ber Compo-- sition noch lieber, wovon jene nichts saben. Es ift ein wahres Poëm, so verstedt auch die Kunst ist ... Das Opus ist wohl nicht ganz fertig, und nach bem, was er mich hat merken lassen, wird er noch viel Interessantes theils einschieben, theils hinzuthun. Es bleibt vor ber Hand, wie natürlich, Manuscript für bie Freunde."

Dabei blieb es viele Jahre. Erst 1796, als Goethe Beiträge für die Horen liefern sollte, sah er die alten Papiere wieder durch und schickte die "sehr subjective Schweizerreise" an Schiller. "Urtheilen Sie," schrieb er, "in wiesern etwas zu brauchen ist; vielleicht wenn man noch irgend ein leidenschaftliches Märchen dazu erfände, so könnte es gehn. Die Gegenden sind hundertmal betreten und beschrieben, doch betritt man sie wieder und liest die Beschreibungen noch einmal. Es versteht sich von selbst, daß Alles, was die Personen bezeichnet, müßte vertigt werden."\*\*) Das ist dann bei dem Abdruck in den Horen in so sern geschehen, als aus dem Herzog ein Sraf, aus dem Obersorstmeister

<sup>\*) 7.</sup> April 1780.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 12. Februar 1796.

schlechthin "ber Freund" geworden ist. Sonst ist wenigstens in denzienigen Briefen, wo wir den ursprünglichen Wortlaut vergleichen können, nur Unwesentliches geändert. Als die Horen die "Briefe auf einer Reise nach dem Gotthart" gebracht hatten, schried Schiller an Goethe\*): "Ihre Schweizerbriefe interessiren jeden, der sie liest, und ich din ordentlich froh, daß ich Ihnen diese habe absagen können. Es ist auch wahr, sie geben ein ungemein lebendiges Bild der Gegenwart, aus der sie stossen, und ohne ein kunstmäßiges Entstehen stellen sie sich recht natürlich und geschickt in ein Ganzes zusammen."

Wenn aber Goethe Schiller gegenüber bie Absicht angebeutet hatte, zu ben Briefen noch ein leibenschaftliches Märchen zu erfinden, so mag damit wohl zusammenhängen, daß sich in seinen Tagebüchern unter bem Februar 1796 bie Notiz finden sou, er habe mit "Werthers Reise" angefangen. Er selbst sagt barüber in "Dichtung und Wahrheit"\*\*), baß er in bem Fragment von Werthers Reisen ben Gegensatz ber schweizerischen löblichen Ordnung und gesetzlichen Beschränkung mit einem im jugenblichen Wahn geforberten Naturleben zu schilbern ge= sucht habe, wie es ihm auf seiner ersten Schweizerreise 1775 in ber etwas unbändigen renommistischen Art ber Gebrüber Stolberg entgegen= getreten war. Er fährt bann fort: "Weil man aber Alles, was ber Dichter unbewunden barstellt, gleich als entschiedene Meinung, als bibaktischen Tabel aufzunehmen pflegt, so waren die Schweizer beshalb sehr unwillig, und ich unterließ bie intentionirte Fortsetzung, welche bas Herankommen Werthers bis zur Epoche, wo seine Leiben geschilbert sind, einigermaßen barstellen und baburch gewiß ben Menschenkennern willkommen sein sollte." Es ift bas eine für uns unverständliche Aeußerung. Denn für biese erste Abtheilung ber Briefe ist nicht zu begreifen, wie ber Unwille ber Schweizer die Fortsetzung berselben bindern konnte.

Hiernach könnte es fast scheinen, als ob die erste Idee zu diesem Fragment schon 1775 gefaßt sei, und es läßt sich nicht verkennen, daß manche in den kleineren Abschnitten enthaltenen Resterionen recht wohl schon in die Wertherperiode passen würden. Auch hatte der Dichter sedenfalls Aufzeichnungen aus früherer Zeit liegen, die später benützt worden sind. Wahrscheinlich aber stammt die gegenwärtige Fassung

II.

1

1

:

1

l.

H

۳

الاجور الأراق

, a.e

<sup>\*) 23.</sup> Oftober 1796.

<sup>\*\*)</sup> XIX. Buch; in biefer Ausgabe Bb. XIX. p. 270.

bes Fragments erst aus ben neunziger Jahren, und ber Dichter schling mit bewußter Kunst einen Ton an, welcher an die frühere Lebensperiode erinnern sollte. Andererseits verräth sich doch auch der Stil des älteren Goethe. Als das Manuscript für die Ausgabe von 1806 hervorgesucht wurde und Goethe die Briefe mit Riemer durchging, theilte er diesem mit, er habe die Briefe ursprünglich unter mehrere vertheilen wollen; es wäre dann also etwas Aehnliches geworden, wie "Der Sammler und die Seinigen".

Hiernach haben die beiden Abtheilungen nicht den mindesten Zusammenhang. Die zweite ist eine wichtige biographische Schrift, die erste eines von den vielen Fragmenten des Dichters, zu dessen Beendigung ihm später die Lust fehlte.

Mendt.

# Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

1794-1795.



In jenen unglücklichen Tagen, welche für Deutschland, für Europa, ja für die übrige Welt die traurigsten Folgen hatten, als das Heer der Franken durch eine übelverwahrte Lücke in unser Vaterland einsbrach, verließ eine edle Familie ihre Besitzungen in jenen Gegenden und entstoh über den Rhein, um den Bedrängnissen zu entgehen, womit alle ausgezeichneten Personen bedroht waren, denen man zum Verbrechen machte, daß sie sich ihrer Väter mit Freuden und Ehren erinnerten und mancher Vortheile genossen, die ein wohldenkender Vater seinen Kindern so gern zu verschaffen wünschte.

Die Baronesse von E., eine Wittwe in mittlern Jahren, erwies sich auch jetzt auf dieser Flucht, wie sonst zu Hause, zum Troste ihrer Kinder, Verwandten und Freunde, entschlossen und thätig. In einer weiten Sphäre erzogen und durch mancherlei Schicksale ausgebildet, war sie als eine trefsliche Hausmutter bekannt, und jede Art von Geschäft erschien ihrem Geiste willkommen. Sie wünschte Vielen zu dienen, und ihre ausgebreitete Bekanntschaft setzte sie in den Stand, es zu thun. Nun mußte sie sich unerwartet als Führerin einer kleinen Karavane darstellen und verstand auch diese zu leiten, für sie zu sorgen und den guten Humor, wie er sich zeigte, in ihrem Kreise, auch mitten unter Banzigkeit und Noth, zu unterhalten. Und wirklich stellte sich bei unsern Flüchtlingen die gute Laune nicht selten ein; denn überraschende Borfälle, neue Verhältnisse gaben den ausgespannten Gemüthern manschen Stoff zu Scherz und Lachen.

Bei der übereilten Flucht war das Betragen eines Jeden carakteristisch und auffallend. Das eine ließ sich durch eine falsche Furcht, durch ein unzeitiges Schrecken hinreißen, das andere gab einer unnöthisgen Sorge Raum, und Alles, was dieser zu viel, jener zu wenig that, jeder Fall, wo sich Schwäche in Nachgiebigkeit oder Uebereilung zeigte, gab in der Folge Gelegenheit, sich wechselseitig zu plagen und aufzuziehen, so daß dadurch diese traurigen Zustände lustiger wurden, als eine vorsätzliche Lustreise ehemals hatte werden können.

Denn wie wir manchmal in der Komödie eine Zeit lang, ohne über die absichtlichen Possen zu lachen, ernsthaft zuschauen können, das gegen aber sogleich ein lautes Gelächter entsteht, wenn in der Tragödie etwas Unschickliches vorkommt, so wird auch ein Unglück in der wirkslichen Welt, das die Menschen aus ihrer Fassung bringt, gewöhnlich von lächerlichen, oft auf der Stelle, gewiß aber hinterdrein belachten Umständen begleitet sein.

Besonders mußte Fräulein Luise, die älteste Tochter der Baronesse, ein lebhaftes, heftiges und in guten Tagen herrisches Frauenzimmer, sehr vieles leiden, da von ihr behauptet wurde, daß sie bei dem ersten Schrecken ganz aus der Fassung gerathen sei, in Zerstreuung, ja in einer Art von völligen Abwesenheit die unnützesten Sachen mit dem größten Ernste zum Auspacken gebracht, ja sogar einen alten Bedienten für ihren Bräutigam angesehen habe.

Sie vertheidigte sich aber, so gut sie konnte; nur wollte sie keinen Scherz, der sich auf ihren Bräutigam bezog, dulden, indem es ihr schon Leiden genug verursachte, ihn bei der allierten Armee in täglicher Gefahr zu wissen und eine gewünschte Verbindung durch die allgemeine Zerrüttung aufgeschoben und vielleicht gar vereitelt zu sehen.

Ihr älterer Bruber, Friedrich, ein entschlossner junger Mann, führte Alles, was die Mutter beschloß, mit Ordnung und Genauigkeit aus, begleitete zu Pferbe den Zug und war zugleich Courier, Wagenmeister und Wegweiser. Der Lehrer des jüngern hoffnungsvollen Sohnes, ein wohl unterrichteter Mann, leistete der Baronesse im Wagen Gesellschaft; Vetter Karl suhr mit einem alten Geistlichen, der als Hausfreund schon lange der Familie unentbehrlich geworden war, mit einer älteren und jüngeren Verwandten in einem nachfolgenden Wagen. Kammermädchen und Kammerdiener folgten in Halbchaisen, und einige schwerbepackte Brancards, die auf mehr als einer Station zurückleiben mußten, schlossen den Zug.

Ungern hatte, wie man leicht benken kann, die ganze Gesellschaft ihre Wohnungen verlassen, aber Better Karl entfernte sich mit doppelztem Widerwillen von dem jenseitigen Rheinuser; nicht daß er etwa eine Geliebte daselbst zurückgelassen hätte, wie man nach seiner Jugend, seiner guten Gestalt und seiner leidenschaftlichen Natur hätte vermuthen sollen, er hatte sich vielmehr von der blendenden Schönheit verführen lassen, die unter dem Namen Freiheit sich erst heimlich, dann öffentlich so viele Andeter zu verschaffen wußte und, so übel sie auch die einen behandelte, von den andern mit großer Lebhastigkeit verehrt wurde.

Wie Liebende gewöhnlich von ihrer Leibenschaft verblendet werden, so ergieng es auch Vetter Karln. Sie wünschen den Besitz eines einzigen Gutes und wähnen alles Uebrige dagegen entbehren zu können; Stand, Glückgüter, alle Verhältnisse scheinen in nichts zu verschwinden, indem das gewünschte Gut zu Einem, zu Allem wird; Eltern, Verzwandte und Freunde werden uns fremd, indem wir uns etwas zueigenen, das uns ganz ausfüllt und uns alles Uebrige fremd macht.

Better Karl überließ sich ber Heftigkeit seiner Reigung unb ver= behlte fie nicht in Gesprächen. Er glaubte um so freier sich biesen Ge= sinnungen ergeben zu können, als er selbst ein Ebelmann war unb, obgleich ber zweite Sohn, bennoch ein ansehnliches Vermögen zu er= warten hatte. Gben biese Güter, bie ihm fünftig zufallen mußten, waren jett in Feindes Händen, der nicht zum besten barauf hauste. Demohngeachtet konnte Karl einer Nation nicht feind werben, die ber Belt so viele Vortheile versprach, und beren Gesinnungen er nach öffentlichen Reben und Aeußerungen einiger Mitglieber beurtheilte. Gewöhnlich störte er bie Zufriedenheit ber Gesellschaft, wenn sie ja berselben noch fähig war, burch ein unmäßiges Lob alles bessen, was bei ben Neufranken Gutes ober Boses geschah, burch ein lautes Ber= gnügen über ihre Fortschritte, woburch er die Andern um besto mehr aus der Fassung brachte, als sie ihre Leiden, durch die Schadenfreube eines Freundes und Verwandten verdoppelt, nur um so schmerzlicher empfinden mußten.

Friedrich hatte sich schon einigemal mit ihm überworfen und ließ sich in der letzten Zeit gar nicht mehr mit ihm ein. Die Baronesse wußte ihn auf eine kluge Weise wenigstens zu augenblicklicher Mäßisgung zu leiten. Fräulein Luise machte ihm am meisten zu schaffen, indem sie, freilich oft ungerechter Weise, seinen Charakter und seinen Berstand verdächtig zu machen suchte. Der Hosmeister gab ihm im

Stillen recht, der Geistliche im Stillen unrecht, und die Rammermäden, den, denen seine Gestalt reizend und seine Freigebigkeit respektabel war, hörten ihn gerne reden, weil sie sich durch seine Gesinnungen berechtigt glaubten, ihre zärtlichen Augen, die sie bisher vor ihm bescheiden niedergeschlagen hatten, nunmehr in Ehren nach ihm aufzuheben.

Die Bedürfnisse des Tages, die Hindernisse des Weges, die Unsannehmlichkeiten der Quartiere sührten die Gesellschaft gewöhnlich auf ein gegenwärtiges Interesse zurück, und die große Anzahl französischer und deutscher Ausgewanderten, die sie überall antrasen und deren Betragen und Schicksale sehr verschieden waren, gaben ihnen oft zu Betrachtungen Anlaß, wie viel Ursache man habe, in diesen Zeiten alle Tugenden, besonders aber die Tugend der Unparteilichkeit und Berträglichkeit, zu üben.

Eines Tages machte die Baronesse die Bemerkung, bag man nicht beutlicher sehen könne, wie ungebilbet in jebem Sinne bie Menichen seien, als in solchen Augenblicken allgemeiner Berwirrung unb Noth. Die bürgerliche Verfaffung, sagte fie, scheint wie ein Schiff zu sein, bas eine große Anzahl Menschen, alte und junge, gesunde und kranke, über ein gefährliches Wasser, auch selbst zu Zeiten bes Sturms, binüberbringt; nur in bem Augenblide, wenn bas Schiff scheitert, fieht man, wer schwimmen tann, und selbst gute Schwimmer geben unter solchen Umständen zu Grunde. Wir sehen meist die Ausgewanderten ihre Fehler und albernen Gewohnheiten mit sich in der Jrre herumführen und wundern uns darüber. Doch wie ben reisenben Engländer ber Theekessel in allen vier Welttheilen nicht verläßt, fo wird bie übrige Masse ber Menschen von ftolgen Anforberungen, Gitelkeit, Unmäßigteit, Ungebulb, Eigenfinn, Schiefheit im Urtheil und ber Luft, ihrem Nebenmenschen tückisch etwas zu versetzen, überall hin begleitet. Der Leichtsinnige freut sich ber Flucht wie einer Spazierfahrt, und ber Uns genügsame verlangt, daß ihm auch noch als Bettler Alles zu Dienste stehe. Wie selten, bag uns bie reine Tugend irgend eines Menschen erscheint, ber wirklich für Andere zu leben, für Andere sich aufzuopfern getrieben wirb!

Indessen man nun mancherlei Bekanntschaften machte, die zu solschen Betrachtungen Gelegenheit gaben, war der Winter vorbeigegangen. Das Glück hatte sich wieder zu den deutschen Wassen gesellt; die Franzosen waren wieder über den Abein hinübergebrängt, Frankfurt befreit und Mainz eingeschlossen.

In ber Hoffnung auf ben weitern Fortgang ber siegreichen Waffen und begierig, wieder einen Theil ihres Eigenthums zu ergreifen, eilte die Familie auf ein Gut, das an dem rechten Ufer des Rheines, in der schönsten Lage, ihr zugehörte. Wie erquickt fanden sie sich, als sie den schönen Strom wieder vor ihren Fenstern vorbeisließen sahen! wie freudig nahmen sie wieder von jedem Theile des Hauses Besitz, wie freundlich begrüßten sie die bekannten Mobilien, die alten Bilder und jeglichen Hausrath, wie werth war ihnen auch das Geringste, das sie schon verloren gegeben hatten! wie stiegen ihre Hoffnungen, dereinst auch jenseit des Rheines Alles noch in dem alten Justande zu sinden!

Raum erscholl in ber Nachbarschaft bie Ankunft ber Baronesse, als alle alte Bekannten, Freunde und Diener herbeieilten, sich mit ihr zu besprechen, die Geschichten der vergangenen Monate zu wiederholen und sich in manchen Fällen Nath und Beistand von ihr zu erbitten.

Umgeben von biesen Besuchen, ward sie aufs angenehmste überrascht, als der Geheimerath von S. mit seiner Familie bei ihr ankam,
ein Mann, dem die Geschäfte von Jugend auf zum Bedürfniß geworben waren, ein Mann, der das Zutrauen seines Fürsten verdiente und
besaß. Er hielt sich streng an Grundsätze und hatte über manche Dinge
seine eigene Denkweise. Er war genau in Reden und Handeln und
forderte das Gleiche von Andern. Ein consequentes Betragen schien
ihm die höchste Tugend.

Sein Fürst, das Land, er selbst hatte viel durch den Einfall der Franzosen gelitten; er hatte die Willfür der Nation, die nur dom Gesieh sprach, kennen gelernt und den Unterdrückungsgeist derer, die das Wort Freiheit immer im Munde führten; er hatte gesehen, daß auch in diesem Falle der große Hause sich treu blied und Wort für That, Sein für Besitz mit großer Hestigkeit aufnahm. Die Folgen eines unglücklichen Feldzugs, so wie die Folgen jener verbreiteten Sesinnungen und Meinungen blieden seinem Scharstlicke nicht verborgen, obgleich nicht zu läugnen war, daß er Manches mit hypochondrischem Gemüthe betrachtete und mit Leidenschaft beurtheilte.

Seine Gemahlin, eine Jugenbfreundin ber Baronesse, fand nach so vielen Trübsalen einen Himmel in den Armen ihrer Freundin. Sie waren mit einander aufgewachsen, hatten sich mit einander gebildet, sie kannten keine Seheimnisse vor einander. Die ersten Neigungen junger Jahre, die bedenklichen Zustände der Ehe, Freuden, Sorgen und Leisden als Mütter, Alles hatten sie sich sonst, theils mündlich, theils in

Briefen, vertraut und hatten eine ununterbrochene Verbindung erhalten. Nur diese letzte Zeit her waren sie durch die Unruhen verhindert worden, sich einander wie gewöhnlich mitzutheilen. Um so lebhaster drängten sich ihre gegenwärtigen Sespräche, um desto mehr hatten sie einsander zu sagen, indessen die Töchter der Seheimeräthin ihre Zeit mit Fräulein Luisen in einer wachsenden Vertraulichkeit zubrachten.

Leiber war ber schöne Genuß dieser reizenden Gegend oft durch den Donner der Kanonen gestört, den man, je nachdem der Wind sich brehte, aus der Ferne deutlicher oder undeutlicher vernahm. Sehn so wenig konnte bei den vielen zuströmenden Neuigkeiten des Tages der politische Discurs vermieden werden, der gewöhnlich die augenblickliche Zusriedenheit der Gesellschaft störte, indem die verschiedenen Denkungsarten und Meinungen von beiden Seiten sehr lebhaft geäußert wurden. Und wie unmäßige Menschen sich deßhalb doch nicht des Weins und schwer zu verdauender Speisen enthalten, ob sie gleich aus der Ersahrung wissen, daß ihnen darauf ein unmittelbares Uebelsein bevorsteht, so konnten auch die meisten Slieder der Gesellschaft sich in diesem Falle nicht bändigen, vielmehr gaben sie dem unwiderstehlichen Reiz nach, Andern wehe zu thun und sich selbst dadurch am Ende eine unangenehme Stunde zu bereiten.

Man kann leicht benken, daß der Geheimerath diesenige Partei anführte, welche dem alten System zugethan war, und daß Karl sür die entgegengesetzte sprach, welche von bevorstehenden Neuerungen heis lung und Belebung des alten kranken Zustandes hoffte.

Im Anfange wurden diese Gespräche noch mit ziemlicher Mäßisgung geführt, besonders da die Baronin durch anmuthige Zwischenreben beide Theile im Gleichgewicht zu halten wußte; als aber die wichtige Epoche herannahte, daß die Blokade von Mainz in eine Belagerung übergehen sollte, und man nunmehr für diese schöne Stadt und ihre zurückgelassenen Bewohner lebhafter zu fürchten ansieng, äußerte Jedermann seine Meinungen mit ungebundener Leidenschaft.

Besonders waren die daselbst zurückgebliebenen Clubbisten ein Segenstand des allgemeinen Gesprächs, und Jeder erwartete ihre Bestrafung oder Befreiung, je nachdem er ihre Handlungen entweder schalt ober billigte.

Unter die ersten gehörte der Geheimerath, dessen Argumente Karln am verdrießlichsten sielen, wenn er den Verstand dieser Leute angriff und sie einer völligen Unkenntniß der Welt und ihrer selbst beschuldigte. Wie verblendet müssen sie sein, rief er aus, als an einem Nachsmittage das Gespräch sehr lebhaft zu werden ansieng, wenn sie wähnen, daß eine ungeheure Nation, die mit sich selbst in der größten Verwirzrung kämpft und auch in ruhigen Augenblicken nichts als sich selbst zu schähen weiß, auf sie mit einiger Theilnahme herunterblicken werde! Wan wird sie als Werkzeuge betrachten, sie eine Zeit lang gebrauchen und endlich wegwerfen, oder wenigstens vernachlässigen. Wie sehr irren sie sich, wenn sie glauben, daß sie jemals in die Zahl der Franzosen ausgenommen werden könnten!

Jebem, ber mächtig und groß ist, erscheint nichts lächerlicher als ein Kleiner und Schwacher, ber in der Dunkelheit des Wahns, in der Unkenntniß seiner selbst, seiner Kräfte und seines Verhältnisses sich jenem gleich zu stellen dünkt. Und glaubt ihr denn, daß die große Nation nach dem Glücke, das sie bisher begünstigt, weniger stolz und übermüthig sein werde, als irgend ein anderer königlicher Sieger?

Wie mancher, ber jetzt als Munizipalbeamter mit der Schärpe herumläuft, wird die Maskerade verwünschen, wenn er, nachdem er seine Landsleute in eine neue widerliche Form zu zwingen geholfen hat, zuletzt in dieser neuen Form von denen, auf die er sein ganzes Verztrauen setzte, niedrig behandelt wird! Ja, es ist mir höchst wahrscheinzlich, daß man bei der Uebergade der Stadt, die wohl nicht lange verzögert werden kann, solche Leute den Unsrigen überliesert oder überzläßt. Mögen sie doch alsdann ihren Lohn dahin nehmen, mögen sie alsdann die Züchtigung empfinden, die sie verdienen, ich mag sie so unparteissch richten, als ich kann!

Unparteissch! rief Karl mit Heftigkeit aus: wenn ich boch bieß Wort nicht wieder sollte aussprechen hören! Wie kann man diese Mensschen so geradezu verdammen? Freilich haben sie nicht ihre Jugend und ihr Leben zugedracht, in der hergebrachten Form sich und andern begünstigten Menschen zu nützen; freilich haben sie nicht die wenigen wohndaren Zimmer des alten Gebäudes besessen und sich darin gepflegt; vielmehr haben sie die Unbequemlichkeit der vernachlässigten Theile eures Staatspalasses mehr empfunden, weil sie selbst ihre Tage kümmerlich und gedrückt darin zudringen mußten; sie haben nicht, durch eine meschanisch erleichterte Geschäftigkeit bestochen, daszenige für gut angesehen, was sie einmal zu thun gewohnt waren; freilich haben sie nur im Stillen der Einseitigkeit, der Unordnung, der Lässigkeit, der Ungeschickslichkeit zusehen können, womit eure Staatsleute sich noch Ehrsurcht zu

erwerben glauben; freilich haben sie nur heimlich wünschen können, baß Mühe und Genuß gleicher ausgetheilt sein möchten! Und wer wird läugnen, daß unter ihnen nicht wenigstens einige wohlbenkenbe und tüchtige Männer sich befinden, die, wenn sie auch in diesem Augenblick das Beste zu bewirken nicht im Stande sind, doch durch ihre Vermitt-lung das Uebel zu lindern und ein künstiges Gutes vorzubereiten das Glück haben! Und da man solche darunter zählt, wer wird sie nicht bedauern, wenn der Augenblick naht, der sie ihrer Hoffnungen viel-leicht auf immer berauben soll.

Der Geheimerath scherzte barauf mit einiger Bitterkeit über junge Leute, die einen Gegenstand zu idealisiren geneigt seien; Karl schonte dagegen diejenigen nicht, welche nur nach alten Formen denken könnten und, was dahinein nicht passe, nothwendig verwerfen müßten.

Durch mehreres Hin= und Wiederreben ward das Gespräch immer heftiger, und es kam von beiden Seiten Alles zur Sprache, was im Lause dieser Jahre so manche gute Gesellschaft entzweit hatte. Bersgebens suchte die Baronesse, wo nicht einen Frieden, doch wenigstens einen Stillstand zuwege zu bringen; selbst der Geheimeräthin, die, als ein liebenswürdiges Weib, einige Herrschaft über Karls Gemüth sich erworden hatte, gelang es nicht, auf ihn zu wirken, um so weniger, als ihr Gemahl fortsuhr, trefsende Pseile auf Jugend und Unersahrensheit loszudrücken und über die besondere Reigung der Kinder, mit dem Feuer zu spielen, das sie doch nicht regieren könnten, zu spotten.

Karl, der sich im Zorn nicht mehr kannte, hielt mit dem Geständnis nicht zurück, daß er den französischen Wassen alles Glück wünsche, und daß er jeden Deutschen auffordere, der alten Sklaverei ein Ende zu machen; daß er von der französischen Nation überzeugt sei, sie werde die ebeln Deutschen, die sich für sie erklärt, zu schätzen wissen, als die Ihrigen ansehen und behandeln, und nicht etwa aufopfern oder ihrem Schicksale überlassen, sondern sie mit Ehren, Gütern und Zutrauen überhäusen.

Der Geheimerath behauptete bagegen, es sei lächerlich, zu benken, daß die Franzosen nur irgend einen Augenblick, bei einer Capitulation ober sonst, für sie sorgen würden; vielmehr würden diese Leute gewiß in die Hände der Allierten fallen, und er hoffe, sie alle gehangen zu sehen.

Diese Drohung hielt Karl nicht aus und rief vielmehr, er hosse, daß die Guillotine auch in Deutschland eine gesegnete Ernte sinden

und kein schulbiges Haupt verfehlen werbe. Dazu fügte er einige sehr farke Vorwürfe, welche ben Seheimerath personlich trafen und in jedem Sinne beleidigend waren.

So muß ich benn wohl, sagte ber Geheimerath, mich aus einer Gesellschaft entfernen, in ber nichts, was sonst achtungswerth schien, mehr geehrt wird. Es thut mir leid, daß ich zum zweiten Mal, und zwar durch einen Landsmann vertrieben werde; aber ich sehe wohl, daß von diesem weniger Schonung als von den Neufranken zu erwarzten ift, und ich sinde wieder die alte Erfahrung bestätigt, daß es besser sei, den Türken als den Renegaten in die Hände zu fallen.

Dit biesen Worten stand er auf und gieng aus dem Zimmer; seine Gemahlin solgte ihm: die Gesellschaft schwieg. Die Baronesse gak mit einigen, aber starken Ausbrücken ihr Misvergnügen zu erkennen; Karl gieng im Saale auf und ab. Die Geheimeräthin kam weinend zurück und erzählte, daß ihr Gemahl einpacken lasse und schon Pferde bestellt habe. Die Baronesse gieng zu ihm, ihn zu bereden; indessen weinten die Fräulein und küßten sich und waren äußerst betrübt, daß sie sich so schnell und unerwartet von einander trennen sollten. Die Baronesse kam zurück, sie hatte nichts ausgerichtet. Man sieng an, nach und nach Alles zusammenzutragen, was den Fremden gehörte. Die traurigen Augenblicke des Loslösens und Scheidens wurden sehr ledhaft empsunden. Dit den lehten Kästchen und Schachteln verschwand alle Hossnung. Die Pferde kamen, und die Thränen slossen reichlicher.

Der Wagen fuhr fort, und die Baronesse sah ihm nach: die Thränen standen ihr in den Augen. Sie trat vom Fenster zurück und setzte sich an den Stickrahmen. Die ganze Gesellschaft war still, ja verlegen; besonders äußerte Karl seine Unruhe, indem er, in einer Ede sipend, ein Buch durchblätterte und manchmal drüber weg nach seiner Tante sah. Endlich stand er auf und nahm seinen Hut, als wenn er weggehen wollte; allein in der Thüre kehrte er um, trat an den Rahmen und sagte mit edler Fassung: Ich habe Sie beleidigt, liebe Tante, ich habe Ihnen Verdruß verursacht; verzeihen Sie meine Uebereilung! ich erkenne meinen Fehler und fühle ihn tief.

Ich kann verzeihen, antwortete die Baronesse: ich werbe keinen Groll gegen dich hegen, weil du ein ebler guter Mensch bist; aber du kannst nicht wieder gut machen, was du verdorben hast. Ich entbehre durch beine Schuld in diesen Augenblicken die Gesellschaft einer Freundin, die ich seit langer Zeit zum ersten Mal wiedersah, die mir das

Unglück selbst wieber zuführte, und in beren Umgang ich manche Stunde das Unheil vergaß, das uns traf und das uns bedroht. Sie, die schon so lange auf einer ängstlichen Flucht herumgetrieben wird und sich kaum wenige Tage in Gesellschaft von geliebten alten Freunden, in einer bequemen Wohnung, an einem angenehmen Orte erholt, muß schon wieder slücktig werden, und die Gesellschaft verliert dabei die Unterhaltung ihres Gatten, der, so wunderlich er auch in manchen Stücken sein mag, doch ein tresslicher, rechtschaffener Mann ist und ein unerschöpsliches Archiv von Menschen= und Weltkenntniß, von Begebens heiten und Verhältnissen mit sich führt, die er auf eine leichte, glückliche und angenehme Weise mitzutheilen versteht. Um diesen vielsachen Genuß bringt uns deine Heftigkeit: wodurch kannst du ersehen, was wir verlieren?

Karl. Schonen Sie mich, liebe Tante! ich fühle meinen Fehler schon lebhaft genug, lassen Sie mich die Folgen nicht so beutlich einssehen!

Baronesse. Betrachte sie vielmehr so beutlich als möglich! Hier kann nicht von Schonen die Rebe sein; es ist nur die Frage, ob du dich überzeugen kannst; denn nicht das erste Mal begehst du diesen Fehler, und es wird das letzte Mal nicht sein. O ihr Menschen, wird die Noth, die euch unter Ein Dach, in Eine enge Hütte zusammens drängt, euch nicht dulbsam gegen einander machen? Ist es an den ungeheuern Begebenheiten nicht genug, die auf euch und die Eurigen unaushaltsam losdringen? Könnt ihr so nicht an euch selbst arbeiten und euch mäßig und vernünstig gegen diesenigen betragen, die euch im Grunde nichts nehmen, nichts rauben wollen? Müssen den eure Gemüther nur so blind und unaushaltsam wirken und brein schlagen, wie die Weltbegebenheiten, ein Gewitter ober ein ander Naturphänomen?

Karl antwortete nichts, und der Hofmeister kam von dem Fenster, wo er disher gestanden, auf die Baronesse zu und sagte: Er wird sich bessern; dieser Fall soll ihm, soll uns allen zur Warnung dienen. Wir wollen uns täglich prüsen, wir wollen den Schmerz, den Sie empfunden haben, uns vor Augen stellen; wir wollen auch zeigen, daß wir Sewalt über uns haben.

Baronesse. Wie leicht boch Männer sich überreben können, besonders in diesem Punkte! Das Wort Herrschaft ist ihnen ein so angenehmes Wort, und es klingt so vornehm, sich selbst beherrschen zu wollen. Sie reben gar zu gerne davon und möchten uns glauben machen, es sei wirklich auch in ber Ausübung Ernst bamit: und wenn ich doch nur einen einzigen in meinem Leben gesehen hätte, ber auch nur in der geringsten Sache sich zu beherrschen im Stande gewesen wäre! Wenn ihnen etwas gleichgültig ist, dann stellen sie sich gewöhnzlich sehr ernsthaft, als ob sie es mit Mühe entbehrten, und was sie hestig wünschen, wissen sie sich selbst und anderen als vortresslich, nothzwendig, unvermeidlich und unentbehrlich vorzustellen. Ich wüßte auch nicht einen, der auch nur der geringsten Entsagung fähig wäre.

Hofmeister. Sie sind selten ungerecht, und ich habe Sie noch niemals so von Verdruß und Leidenschaft überwältigt gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ich habe mich bieser Leibenschaft wenigstens nicht zu schämen. Wenn ich mir meine Freundin in ihrem Reisewagen, auf unbequemen Wegen, mit Thränen an verletzte Gastfreundschaft sich zurückerinnernd benke, so möcht' ich euch allen von Herzen gram werben.

Hofmeister. Ich habe Sie in den größten Uebeln nicht so bewegt und so heftig gesehen, als in diesem Augenblick.

Baronesse. Ein kleines Uebel, bas auf die größern folgt, erfüllt das Maß; und dann ist es wohl kein kleines Uebel, eine Freundin zu entbehren.

Hofmeister. Beruhigen Sie sich und vertrauen Sie uns Allen, daß wir uns bessern, daß wir das Mögliche thun wollen, Sie zu bestriedigen.

Baronesse. Keineswegs! es soll mir keiner von euch ein Vertrauen ablocken; aber forbern will ich künftig von euch, befehlen will ich in meinem Hause.

Forbern Sie nur, befehlen Sie nur! rief Karl, und Sie sollen sich über unsern Ungehorsam nicht zu beschweren haben.

Nun meine Strenge wird so arg nicht sein, versetzte lächelnb bie Baronesse, indem sie sich zusammennahm. Ich mag nicht gerne bestehlen, besonders so freigesinnten Menschen; aber einen Rath will ich geben, und eine Bitte will ich hinzufügen.

Haronesse. Und Beibes soll uns ein unverbrückliches Gesetz sein. Baronesse. Es wäre thöricht, wenn ich das Interesse abzulensten gedächte, das Jebermann an den großen Weltbegebenheiten nimmt, deren Opfer wir, leider! selbst schon geworden sind. Ich kann die Gessinnungen nicht ändern, die bei einem Jeden nach seiner Denkweise entstehen, sich befestigen, streben und wirken, und es wäre eben so

thöricht als grausam, zu verlangen, daß er sie nicht mittheilen sollte. Aber bas kann ich von bem Zirkel erwarten, in bem ich lebe, baß Gleichgesinute sich im Stillen zu einander fügen und sich angenehm unterhalten, indem der eine basjenige sagt, was der andere schon benkt. Auf euern Zimmern, auf Spaziergangen, und wo fich Uebereinbenkende treffen, eröffne man seinen Busen nach Luft, man lehne fich auf biese ober jene Meinung, ja man genieße recht lebhaft ber Freube einer leibenschaftlichen Ueberzeugung! Aber, Kinder, in Gesellschaft lagt uns nicht vergessen, wie viel wir sonst schon, ehe alle biese Sachen zur Sprache tamen, um gesellig zu sein, von unseren Gigenheiten aufopfern mußten, und daß jeber, so lange bie Welt stehen wirb, um gesellig zu sein, wenigstens äußerlich sich wird beherrschen mussen. 34 forbere euch also nicht im Namen ber Tugend, sonbern im Namen ber gemeinsten Söslichkeit auf, mir und Anberen in biesen Augenbliden bas zu leisten, was ihr von Jugend auf, ich barf fast sagen, gegen einen Jeben beobachtet habt, ber euch auf ber Strafe begegnete.

Ueberhaupt, fuhr die Baronesse fort, weiß ich nicht, wie wir ge worben sind, wohin auf einmal jede gesellige Bilbung verschwunden Wie sehr hütete man sich sonst, in ber Gesellschaft irgend etwas zu berühren, was einem ober bem andern unangenehm sein konnte! Der Protestant vermied in Gegenwart bes Katholiken, irgend eine Ceremonie lächerlich zu finben; ber eifrigste Katholik ließ ben Protestanten nicht merken, daß die alte Religion eine größere Sicherheit ewiger Seligkeit gewähre. Man unterließ vor ben Augen einer Mutter, bie ihren Sohn verloren hatte, sich seiner Kinder lebhaft zu freuen, und Jeber fühlte sich verlegen, wenn ihm ein solches unbebachtsames Wort entwischt war; jeder Umstehende suchte das Versehen wieder gut zu machen. Und thun wir nicht jetzt gerabe bas Gegentheil von allem biesen? Wir suchen recht eifrig jebe Gelegenheit, wo wir etwas vorbringen können, das den andern verbrießt und ihn aus seiner Fassung bringt. O lagt uns künftig, meine Kinder und Freunde, wieder ju jener Art zu sein zurückkehren! Wir haben bisher schon manches Traurige erlebt — und vielleicht verkündigt uns bald ber Rauch bei Tage, und die Flammen bei Nacht ben Untergang unserer Wohnungen und unserer zurückgelassenen Besitthümer. Laßt uns auch biese Nach richten nicht mit Heftigkeit in die Gesellschaft bringen! Lagt uns bas jenige nicht burch öftere Wieberholung tiefer in bie Seele pragen, mas uns in ber Stille icon Schmerzen genug erregt!

Als euer Bater ftarb, habt ihr mir wohl mit Worten und Zeichen biesen unersetzlichen Verlust bei jedem Anlaß erneuert? Habt ihr nicht Alles, was sein Andenken zur Unzeit wieder hervorrusen kounte, zu vermeiden und durch eure Liebe, eure stillen Vemühungen und eure Gefälligkeit das Gefühl jenes Verlustes zu lindern und die Wunde zu heilen gesucht? Haben wir jeht nicht Alle nöthiger, eben jene gesellige Schonung auszuüben, die oft mehr wirkt, als eine wohlmeinende, aber rohe Hilse, jeht, da nicht etwa in der Mitte der Glücklichen ein oder der andere Zusall diesen oder jenen verletzt, dessen Unglück von dem allgemeinen Wohlbesinden bald wieder verschlungen wird, sondern wo unter einer ungeheuern Anzahl Unglücklicher kaum wenige, entweder durch Natur oder Bildung, einer zusälligen oder künstlichen Zusriedensheit genießen?

Rarl. Sie haben uns nun genug erniedrigt, liebe Tante: wollen Sie uns nicht wieder die Hand reichen?

Baronesse. Hier ist sie, mit der Bedingung, daß ihr Lust habt, euch von ihr leiten zu lassen. Rusen wir eine Amnestie aus! Man kann sich jetzt nicht geschwind genug dazu entschließen.

In dem Augenblicke traten die übrigen Frauenzimmer, die sich nach dem Abschiede noch recht herzlich ausgeweint hatten, herein und konnten sich nicht bezwingen, Vetter Karln freundlich anzusehen.

Rommt her, ihr Kinber! rief die Baronesse: wir haben eine ernst= hafte Unterredung gehabt, die, wie ich hoffe, Friede und Einigkeit unter uns herstellen und ben guten Con, ben wir eine Zeit lang vermiffen, wieber unter uns einführen foll; vielleicht haben wir nie nöthiger gehabt, uns an einander zu schließen und, ware es auch nur wenige Stunden bes Tages, uns zu zerftreuen. Laßt uns bahin übereinkommen, bag wir, wenn wir beisammen sind, ganzlich alle Unterhaltung über bas Interesse Bages verbannen. Wie lange haben wir belehrende und auf= munternbe Gespräche entbehrt? Wie lange haft bu uns, lieber Karl, nichts von fernen Landen und Reichen erzählt, von deren Beschaffen= beit, Einwohnern, Sitten und Gebräuchen bu fo icone Kenntnisse haft? — Bie lange haben Sie — so rebete sie ben Hofmeister an bie alte und neue Geschichte, bie Vergleichung ber Jahrhunderte und einzelner Menschen schweigen lassen? Wo sind die schönen und zier= lichen Gebichte geblieben, bie sonst so oft aus ben Brieftaschen unserer jungen Frauenzimmer zur Freude ber Gesellschaft hervorkamen? 200= bin haben fich bie unbefangenen philosophischen Betrachtungen verloren?

Ist die Lust gänzlich verschwunden, mit der ihr von euren Spaziergängen einen merkwürdigen Stein, eine, und wenigstens, unbekannte Psslanze, ein seltsames Insekt zurückbrachtet und dadurch Gelegenheit gabt, über den großen Zusammenhang aller vorhandenen Geschöpse wenigstens angenehm zu träumen? Laßt alle diese Unterhaltungen, die sich sonst so freiwillig darboten, durch eine Verabredung, durch Vorsat, durch ein Gesetz wieder dei uns eintreten, dietet alle eure Kräfte auf, sehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sein! Und das Alles werden wir und noch weit mehr als jetzt benöthigt sein, wenn auch Alles völlig drunter und drüber gehen sollte. Kinder! versprecht mir das!

Sie versprachen es mit Lebhaftigkeit.

Und nun geht! es ist ein schöner Abend; genieße ihn Jeber nach seiner Weise, und laßt uns beim Nachtessen, seit langer Zeit zum ersten Mal, die Früchte einer freundschaftlichen Unterhaltung genießen.

So gieng die Gesellschaft auseinander; nur Fräulein Luise blieb bei der Mutter sitzen: sie konnte den Berdruß, ihre Gespielin verloren zu haben, nicht sobald vergessen und ließ Karln, der sie zum Spaziers gange einlud, auf eine sehr schnippische Weise absahren. So waren Mutter und Tochter eine Zeit lang still neben einander geblieben, als der Geistliche hereintrat, der von einem langen Spaziergange zurücklam und von dem, was in der Gesellschaft vorgekommen war, nichts ersahren hatte. Er legte Hut und Stock ab, ließ sich nieder und wollte eben etwas erzählen; Fräulein Luise aber, als wenn sie ein angesangenes Gespräch mit ihrer Mutter fortsetze, schnitt ihm die Rede mit solgenden Worten ab.

Manchen Personen wird benn boch das Gesetz, das eben beliebt worden ist, ziemlich unbequem sein. Schon wenn wir sonst auf dem Lande wohnten, hat es manchmal an Stoff zur Unterredung gemangelt; denn da war nicht so täglich wie in der Stadt ein armes Mädchen zu verläumden, ein junger Mensch verdächtig zu machen; aber doch hatte man disher noch die Ausstlucht, von ein paar großen Nationen alberne Streiche zu erzählen, die Deutschen wie die Franzosen lächerlich zu sinz den und bald diesen, bald jenen zum Jacobiner und Clubbisten zu machen. Wenn nun auch diese Quelle verstopft wird, so werden wir manche Personen wohl stumm in unserer Witte sehen.

Ist dieser Anfall etwa auf mich gerichtet, mein Fräulein? sieng ber Alte lächelnb an. Nun, Sie wissen, baß ich mich glücklich schätze,

manchmal ein Opfer für die übrige Gesellschaft zu werden. Denn gewiß, indem Sie bei jeder Unterhaltung Ihrer vortrefslichen Erzieherin Ehre machen, und Sie Jedermann angenehm, liebenswürdig und gefällig sindet, so scheinen Sie einem kleinen bösen Geist, der in Ihnen wohnt und über den Sie nicht ganz Herr werden können, für mancherlei Zwang, den Sie ihm anthun, auf meine Unkosten gewöhnlich einige Entschädigung zu verschaffen.

Sagen Sie mir, gnäbige Frau, fuhr er fort, indem er sich gegen die Baronesse wandte, was ist in meiner Abwesenheit vorgegangen? und was für Gespräche sind aus unserm Zirkel ausgeschlossen?

Die Baronesse unterrichtete ihn von Allem, was vorgefallen war. Ausmerksam hörte er zu und versetzte sodann: Es dürste auch nach dieser Einrichtung manchen Personen nicht unmöglich sein, die Gesell= schaft zu unterhalten und vielleicht besser und sicherer als andere.

Wir wollen es erleben, sagte Luise.

Dieses Geset, fuhr er fort, enthält nichts Beschwerliches für jeben Menschen, der sich mit sich selbst zu beschäftigen wußte, vielmehr wirb es ihm angenehm sein, indem er basjenige, was er sonst gleichsam verstohlen trieb, in die Gesellschaft bringen barf; benn nehmen Sie mir nicht übel, Fräulein, wer bilbet benn bie Neuigkeitsträger, bie Aufpasser und Verleumber, als die Gesellschaft? Ich habe selten bei einer Lekture, bei irgend einer Darftellung einer interessanten Materie, bie Beift und Berg beleben sollten, einen Birtel so aufmerksam unb bie Seelenkräfte so thätig gesehen, als wenn irgend etwas Neues, und zwar eben etwas, bas einen Mitbürger ober eine Mitbürgerin herunter= sette, vorgetragen wurde. Fragen Sie sich selbst und fragen Sie viele Andere, was giebt einer Begebenheit den Reiz? Nicht ihre Wichtig= keit, nicht ber Einfluß, ben sie hat, sonbern die Neuheit. Nur bas Neue scheint gewöhnlich wichtig, weil es ohne Zusammenhang Verwunderung erregt und unsere Einbildungstraft einen Augenblick in Bewegung fest, unfer Gefühl nur leicht berührt und unsern Berftand völlig in Ruhe läßt. Zeber Mensch kann ohne bie minbeste Rückfegr auf sich selbst an allem, was neu ist, lebhaften Antheil nehmen; ja, da eine Folge von Neuigkeiten immer von einem Gegenstande zum anbern fortreißt, so kann ber großen Menschenmasse nichts willkommener sein als ein solcher Anlaß zu ewiger Zerstreuung und eine solche Gelegen= heit, Tude und Schabenfreube auf eine bequeme und immer sich er= neuernbe Weise auszulassen.

Run! rief Luise, es scheint, Sie wissen sich zu helfen; sonst gieng es ilber einzelne Personen her, jett soll es das ganze menschliche Geschlecht entgelten.

Ich verlange nicht, daß Sie semals billig gegen mich sein sollen, versetzte jener; aber so viel muß ich Ihnen sagen: Wir Andern, die wir von der Gesellschaft abhängen, müssen und nach ihr bilden und richten, ja wir dürsen eher etwas thun, das ihr zuwider ist, als was ihr lästig wäre; und lästiger ist ihr in der Welt nichts, als wenn man sie zum Nachdenken und zu Betrachtungen auffordert. Alles, was dahin zielt, muß man ja vermeiden und allensalls das im Stillen sür sich volldringen, was dei jeder öffentlichen Versammlung versagt ist.

Für sich im Stillen mögen Sie wohl allenfalls manche Flasche Wein ausgetrunken und manche schöne Stunde bes Tags verschlafen haben, siel Luise ihm ein.

Ich habe nie, fuhr der Alte fort, auf das, was ich thue, viel Werth gelegt; denn ich weiß, daß ich gegen andere Menschen ein großer Faulenzer bin; indessen hab' ich doch eine Sammlung gemacht, die vielleicht eben jett dieser Gesellschaft, wie sie gestimmt ist, manche angenehme Stunde verschaffen könnte.

Was ist es für eine Sammlung? fragte die Baroneffe.

Gewiß nichts weiter als eine stanbalbse Chronik, setzte Luise hinzu. Sie irren sich, sagte ber Alte.

Wir werben sehen, verfette Luise.

Laß ihn ausreben! sagte die Baronesse: und überhaupt gewöhne dir nicht an, einem, der es auch zum Scherze leiden mag, hart und unfreundlich zu begegnen. Wir haben nicht Ursache, den Unarten, die in uns stecken, auch nur im Scherze Nahrung zu geben. Sagen Ste mir, mein Freund, worin besteht Ihre Sammlung? wird sie zu unsrer Unterhaltung dienlich und schicklich sein? ist sie schon lange angesangen? warum haben wir noch nichts davon gehört?

Ich will Ihnen hierüber Rechenschaft geben, versetzte der Alte. Ich sehe schon lange in der Welt und habe immer gern auf das Acht gegeben, was diesem oder jenem Menschen begegnet. Zur Uebersicht der großen Geschichte fühl' ich weder Kraft noch Muth, und die einzelnen Weltbegebenheiten verwirren mich; aber unter den vielen Privatzgeschichten, wahren und falschen, mit denen man sich im Publikum trägt, die man sich insgeheim einander erzählt, giebt es manche, die

noch einen reinern, schönern Reiz haben, als den Reiz der Neuheit, manche, die durch eine geistreiche Wendung und immer zu erheitern Anspruch machen, manche, die und die menschliche Natur und ihre innern Berborgenheiten auf einen Augenblick eröffnen, andere wieder, deren sonderbare Albernheiten und ergöhen. Aus der großen Wenge, die im gemeinen Leben unsere Ausmerksamkeit und unsere Bosheit des schäftigen, und die eben so gemein sind als die Wenschen, denen sie begegnen oder die sie erzählen, habe ich diesenigen gesammelt, die mir nur irgend einen Charakter zu haben schienen, die meinen Verstand, die mein Gemüth berührten und beschäftigten, und die mir, wenn ich wieder daran dachte, einen Augenblick reiner und ruhiger Heiterkeit gewährten.

Ich bin sehr neugierig, sagte die Baronesse, zu hören, von welcher Art Ihre Geschichten sind und was sie eigentlich behandeln.

Sie können leicht benken, versetzte der Alte, daß von Prozessen und Familienangelegenheiten nicht öfters die Rede sein wird; diese haben meistentheils nur ein Interesse für die, welche damit geplagt sind.

Luise. Und was enthalten fie benn?

Der Alte. Sie behandeln, ich will es nicht läugnen, gewöhnlich die Empfindungen, wodurch Männer und Frauen verbunden ober entzweit, glücklich ober unglücklich gemacht, öfter aber verwirrt als aufgeklärt werden.

Luise. So? Also wahrscheinlich eine Sammlung lüsterner Späse geben Sie uns für eine seine Unterhaltung? Sie verzeihen mir, Mama, daß ich diese Bemerkung mache; sie liegt so ganz nahe, und die Wahrheit wird man doch sagen dürsen.

Der Alte. Sie sollen, hoffe ich, nichts, was ich lüstern nennen würde, in der ganzen Sammlung finden.

Luise. Und was nennen Sie benn so?

Der Alte. Ein lüsternes Gespräch, eine lüsterne Erzählung sind mir unerträglich. Denn sie stellen uns etwas Gemeines, etwas, das der Rede und Ausmerksamkeit nicht werth ist, als etwas Besonderes, als etwas Reizendes vor und erregen eine falsche Begierde, anstatt den Berstand angenehm zu beschäftigen. Sie verhüllen das, was man entweder ohne Schleier ansehen oder wovon man ganz seine Augen wegwenden sollte.

Luise. Ich verstehe Sie nicht. Sie werben uns doch Ihre Gesschichten wenigstens mit einiger Zierlichkeit vortragen wollen? Sollten

wir uns benn etwa mit plumpen Späßen bie Ohren beleibigen lassen? Es soll wohl eine Mäbchenschule werben, und Sie wollen noch Dank bafür verlangen?

Der Alte. Keins von beiden. Denn erstlich erfahren werden Sie nichts Neues, besonders da ich schon seit einiger Zeit bemerke, daß Sie gewisse Recensionen in den gelehrten Zeitungen niemals übersschlagen.

Luise. Sie werben anzüglich.

Der Alte. Sie sind Braut, und ich entschuldige Sie gerne. Ich muß Ihnen aber nur zeigen, daß ich auch Pfeile habe, die ich gegen Sie brauchen kann.

Baronesse. Ich sehe wohl, wo Sie hinaus wollen; machen Sie es aber auch ihr begreislich!

Der Alte. Ich müßte nur wiederholen, was ich zu Ansange des Gesprächs schon gesagt habe; es scheint aber nicht, daß sie den guten Willen hat, aufzumerken.

Luise. Was braucht's da guten Willen und viele Worte! man mag es besehen, wie man will, so werden es standalöse Geschichten sein, auf die eine ober die andere Weise standalös, und weiter nichts.

Der Alte. Soll ich wieberholen, mein Fräulein, daß bem wohl= benkenben Menschen nur bann etwas stanbalos vorkomme, wenn er Bosheit, Uebermuth, Lust zu schaben, Wiberwillen zu helfen bemerkt, baß er bavon sein Auge wegwenbet; bagegen aber kleine Fehler und Mängel luftig findet und besonders mit seiner Betrachtung gern bei Geschichten verweilt, wo er ben guten Menschen in leichtem Wiberspruch mit sich selbst, seinen Begierben und seinen Borfaten findet, wo alberne und auf ihren Werth eingebilbete Thoren beschämt, zurechtgewiesen ober betrogen werben, wo jebe Anmaßung auf eine natürliche, ja auf eine zufällige Beise bestraft wirb, wo Vorsätze, Bunfche und hoffs nungen balb gestört, aufgehalten und vereitelt, balb unerwartet angenähert, erfüllt und bestätigt werben. Da, wo ber Zufall mit ber menschlichen Schwäche und Unzulänglichkeit spielt, hat er am liebsten seine stille Betrachtung, und keiner seiner Belben, beren Geschichten er bewahrt, hat von ihm weber Tabel zu besorgen noch Lob zu erwarten.

Baronesse. Ihre Einleitung erregt ben Wunsch, balb ein Probekück zu hören. Ich wüßte doch nicht, daß in unserm Leben — und wir haben doch die meiste Zeit in Einem Kreise zugebracht --

Vieles geschehen ware, bas man in eine solche Sammlung aufnehmen könnte.

Der Alte. Es kommt freilich Bieles auf die Beobachter an, und was für eine Seite man den Sachen abzugewinnen weiß; aber ich will freilich nicht läugnen, daß ich auch aus alten Büchern und Traditionen Manches aufgenommen habe. Sie werden mitunter alte Bekannte nicht ungern in einer neuen Gestalt wieder antreffen. Aber eben dieses giebt mir den Vortheil, den ich auch nicht aus den Händen lassen werde: — man soll keine meiner Geschichten deuten.

Luise. Sie werben uns boch nicht verwehren, unsre Freunde und Nachbarn wieder zu kennen und, wenn es uns beliebt, das Räth= sel zu entziffern.

Der Alte. Keineswegs. Sie werben mir aber auch bagegen erlauben, in einem solchen Falle einen alten Folianten hervorzuziehen, um zu beweisen, daß diese Geschichte schon vor einigen Jahrhunderten geschehen oder erfunden worden. Ebenso werden Sie mir erlauben, heimlich zu lächeln, wenn eine Geschichte für ein altes Märchen erklärt wird, die unmittelbar in unserer Nähe vorgegangen ist, ohne daß wir sie eben gerade in dieser Gestalt wieder erkennen.

Luise. Man wird mit Ihnen nicht fertig; es ist das Beste, wir machen Frieden für diesen Abend, und Sie erzählen uns noch geschwind ein Stücken zur Probe.

Der Alte. Erlauben Sie, daß ich Ihnen hierin ungehorsam sein darf. Diese Unterhaltung wird für die versammelte Gesellschaft aufgespart; wir dürsen ihr nichts entziehen, und ich sage voraus: Alles, was ich vorzubringen habe, hat keinen Werth an sich; wenn aber die Gesellschaft nach einer ernsthaften Unterhaltung auf eine kurze Zeit ausruhen, wenn sie sich, von manchem Guten schon gesättigt, nach einem leichten Nachtische umsieht, alsbann werd' ich bereit sein und wünsche, daß das, was ich vorsetze, nicht unschmachaft befunden werde.

Baronesse. Wir werben uns benn schon bis morgen gebulben müssen.

Luise. Ich bin höchst neugierig, was er vorbringen wirb.

Der Alte. Das sollten Sie nicht sein, Fräulein: benn gespannte Erwartung wird selten befriedigt.

Abends nach Tische, als die Baronesse zeitig in ihr Zimmer ges gangen war, blieben die Uebrigen beisammen und sprachen über manscherlei Nachrichten, die eben einliesen, über Gerüchte, die sich verbreis teten. Man war babei, wie es gewöhnlich in solchen Augenblicen zu geschehen pflegt, im Zweifel, was man glauben und was man verswerfen sollte.

Der alte Hausfreund sagte barauf: Ich finde am bequemsten, daß wir dasjenige glauben, was uns angenehm ist, ohne Umstände das verwerfen, was uns unangenehm wäre, und daß wir übrigens wahr sein lassen, was wahr sein kann.

Man machte die Bemerkung, daß der Mensch auch gewöhnlich so versahre, und durch einige Wendung des Gesprächs kam man auf die entschiedene Reigung unsrer Natur, das Wunderbare zu glauben. Man redete vom Romanhaften, vom Geisterhaften, und als der Alte einige gute Geschichten dieser Art künftig zu erzählen versprach, verssetzte Fräulein Luise: Sie wären recht artig und würden viel Dank verdienen, wenn Sie und gleich, da wir eben in der rechten Stimmung beisammen sind, eine solche Geschichte vortrügen; wir würden ausmerksam zuhören und Ihnen bankbar sein.

Ohne sich lange bitten zu lassen, sieng ber Geistlite barauf mit folgenben Worten an:

Als ich mich in Neapel aufhielt, begegnete baselbst eine Geschichte, bie großes Aussehen erregte, und worüber die Urtheile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, ste sei wahr, aber es stede ein Betrug bahinter. Diese Partei war wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte? Andere dagegen behaupteten, es sei keineswegs ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten aus Elemente und Körper wirker können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit aussschließlich entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst!

Eine Sängerin, Antonelli genannt, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüthe ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente, sehlte ihr nichts, wodurch ein Frauenzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe; allein von Natur mäßig und verständig, wußte sie die Freuden zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nöthig war. Alle jungen, vornehmen, reichen Leute drängten sich zu ihr; nur wenige nahm sie auf, und wenn sie der Wahl ihrer Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herrer

folgte, so zeigte sie boch bei allen kleinen Abenteuern einen festen, sichern Charakter, ber jeben genauen Beobachter für sie einnehmen mußte. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen, indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnisse stand.

Verschiebene Jahre waren hingegangen; sie hatte Männer genug kennen gelernt und unter ihnen viele Geden, schwache und unzuverslässige Menschen. Sie glaubte bemerkt zu haben, daß ein Liebhaber, ber in einem gewissen Sinne dem Weibe Alles ist, gerade da, wo sie eines Beistandes am nöthigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, häuslichen Angelegenheiten, bei augenblicklichen Entschließungen meistenztheils zu nichts wird, wenn er nicht gar seiner Geliebten, indem er nur an sich selbst benkt, schabet und aus Eigenliebe ihr das Schlimmste zu rathen und sie zu den gefährlichsten Schritten zu verleiten sich gesbrungen fühlt.

Bei ihren bisherigen Verbindungen war ihr Geist meistentheils unbeschäftigt geblieben; auch dieser verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben, und kaum hatte sie dieses Bedürfniß gefühlt, so fand sich unter benen, die sich ihr zu nähern suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr Zutrauen warf und der es in jedem Sinne zu verdienen schien.

Es war ein Genueser, der sich um diese Zeit, einiger wichtigen Geschäfte seines Hauses wegen, in Neapel aushielt. Bei einem sehr glücklichen Naturell hatte er die sorgfältigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren ausgebreitet, sein Geist, wie sein Körper, vollsommen ausgedildet; sein Betragen konnte für ein Muster gelten, wie einer, der sich keinen Augenblick vergißt, sich doch immer in Andern zu verzgesen scheint. Der Handelsgeist seiner Gedurtsstadt ruhte auf ihm; er sah das, was zu thun war, im Großen an. Doch war seine Lage nicht die glücklichste: sein Haus hatte sich in einige höchst mißliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr, und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen äußern Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr wohl anstand, und der unserm guten Frauenzimmer noch mehr Muth machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundschaft zu suchen, weil sie zu sühlen glaubte, daß er selbst einer Freundschaft zu suchen, weil sie

Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegens beit gesehen: sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage ben

Zutritt in ihrem Hause, ja sie lub ihn recht bringend ein, und er versehlte nicht zu kommen.

Sie versäumte keine Zeit, ihm ihr Zutrauen und ihren Wunsch zu entbeden: er war verwundert und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Berlegenheit, in der sie sich eben besand, und worüber er bei seinen mancherlei Berhältnissen den besten Rath geben und die schleunigste Einleitung zu ihrem Vortheil machen konnte. Er vertraute ihr dagegen seine Lage, und indem sie ihn zu erheitern und zu trösten wußte, indem sich in ihrer Gegenwart Manches entwickelte, was sonst bei ihm nicht so früh erwacht wäre, schien sie auch seine Rathgeberin zu sein, und eine wechselseitige, auf die edelste Achtung, auf das schönste Bedürsniß gegründete Freundschaft hatte sich in Kurzem zwischen ihnen befestigt.

Nur leiber überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht, nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein, keine Ansprüche auf die Stelle eines Liebhabers zu machen; und doch konnte er sich nicht läugnen, daß ihm die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege, höchst zuwider, ja ganz und gar unerträgslich waren. Besonders siel es ihm höchst schmerzlich auf, wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines solchen Mannes oft launig unterhielt, alle Fehler des Begünstigten genau zu kennen schien, und doch noch vielleicht selbigen Abend, gleichsam zum Spott des werthgeschätzten Freundes, in den Armen eines Anwürdigen ausruhte.

Glücklicher werben unglücklicherweise geschah es balb, daß das herz ber Schönen frei wurde. Ihr Freund bemerkte es mit Vergnügen und suchte ihr vorzustellen, daß der erledigte Plat ihm vor allen andern gebühre. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör: ich fürchte, sagte sie, daß ich über diese Nachgiebigskeit das Schätbarste auf der Welt, einen Freund, verliere. Sie hatte richtig geweissagt. Denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft bei ihr gegolten, so siengen seine Launen an, des siedhaber zu werden: als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Liedhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann unausgesetzte Unterhaltung. Dieß aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens; sie konnte sich in keine Ausopferung sinden und hatte nicht Luft, irgend Jemand ausschließliche Rechte zu-

zugestehen. Sie suchte baher auf eine zarte Weise seine Besuche nach und nach zu verringern, ihn seltener zu sehen und ihn fühlen zu lassen, daß sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit weggebe.

Sobalb er es mertte, fühlte er fich vom größten Unglud betroffen; und leiber befiel ihn biefes Unheil nicht allein, seine häuslichen Angelegenheiten fiengen an äußerst schlimm zu werben. Er hatte sich bas bei ben Vorwurf zu machen, bag er von früher Jugend an sein Bermögen als eine unerschöpfliche Quelle angesehen, bag er seine Hanbels= angelegenheiten versäumt, um auf Reisen und in ber großen Welt eine vornehmere und reichere Figur zu spielen, als ihm seine Geburt und sein Einkommen gestatteten. Die Prozesse, auf die er seine Hoff= nung sette, giengen langsam und waren toftspielig. Er mußte beghalb einigemal nach Palermo; und während seiner letten Reise machte bas fluge Mabchen verschiedene Einrichtungen, um ihrer Haushaltung eine andere Wendung zu geben und ihn nach und nach von sich zu ent= fernen. Er tam jurud und fand fie in einer anbern Wohnung, ent= fernt von ber seinigen, und sah ben Markese von S., ber bamals auf bie öffentlichen Luftbarkeiten und Schauspiele großen Ginfluß hatte, vertraulich bei ihr aus= und eingehen. Dieß überwältigte ihn, und er siel in eine schwere Krankheit. Als die Nachricht davon zu seiner Freundin gelangte, eilte fie ju ihm, forgte für ihn, richtete seine Aufwartung ein, und als ihr nicht verborgen blieb, daß seine Kasse nicht jum besten bestellt war, ließ sie eine ansehnliche Summe gurud, bie hinreichend war, ihn auf einige Zeit zu beruhigen.

Durch die Anmaßung, ihre Freiheit einzuschränken, hatte der Freund schon viel in ihren Augen verloren: wie ihre Neigung zu ihm abnahm, hatte ihre Ausmerksamkeit auf ihn zugenommen; endlich hatte die Entdeckung, daß er in seinen eigenen Angelegenheiten so unklug gehandelt habe, ihr nicht die günstigsten Begriffe von seinem Berstande und seinem Charakter gegeben. Indessen bemerkte er die große Berzänderung nicht, die in ihr vorgegangen war; vielmehr schien ihre Sorgsalt für seine Genesung, die Treue, womit sie halbe Tage lang an seinem Lager aushielt, mehr ein Zeichen ihrer Freundschaft und Liebe als ihres Mitseids zu sein, und er hoffte, nach seiner Genesung in alle Rechte wieder eingesett zu werden.

Wie sehr irrte er sich! In der Maße, wie seine Gesundheit wies der kam und seine Kräfte sich erneuerten, verschwand bei ihr jede Art von Neigung und Zutrauen; ja, er schien ihr so lästig, als er shr sonst angenehm gewesen war. Auch war seine Laune, ohne daß er et selbst bemerkte, während dieser Begebenheiten höchst bitter und verdrießlich geworden: alle Schuld, die er an seinem Schicksal haben konnte, warf er auf Andere und wußte sich in Allem völlig zu rechtsextigen. Er sah in sich nur einen unschuldig verfolgten, gekränkten, betrübten Mann und hoffte völlige Entschädigung alles Uebels und aller Leiden von einer vollkommenen Ergebenheit seiner Geliebten.

Mit diesen Anforderungen trat er gleich in den ersten Tagen herz vor, als er wieder ausgehen und sie besuchen konnte. Er verlangte nichts weniger, als daß sie sich ihm ganz ergeben, ihre übrigen Freunde und Bekannte verabschieden, das Theater verlassen und ganz allein mit ihm und für ihn leben sollte. Sie zeigte ihm die Unmöglichkeit, seine Forderungen zu bewilligen, erst auf eine scherzhafte, dann auf eine ernsthafte Weise, und war leider endlich genöthigt, ihm die traurige Wahrheit, daß ihr Verhältniß gänzlich vernichtet sei, zu gestehen. Er verließ sie und sah sie nicht wieder.

Er lebte noch einige Jahre in einem sehr eingeschränkten Kreife, ober vielmehr bloß in ber Gesellschaft einer alten frommen Dame, bie mit ihm in einem Hause wohnte und sich von wenigen Renten erhielt. In bieser Zeit gewann er ben einen Prozeß und balb barauf ben anbern: allein seine Gesundheit war untergraben und bas Glud seines Lebens verloren. Bei einem geringen Anlaß fiel er abermals in eine schwere Krankheit, ber Arzt fündigte ihm ben Tob an. Er vernahm sein Urtheil ohne Wiberwillen; nur wünschte er seine schöne Freundin noch einmal zu sehen. Er schickte seinen Bebienten zu ihr, ber sonft in glücklicheren Zeiten manche günstige Antwort gebracht hatte. ließ sie bitten; sie schlug es ab. Er schickte zum zweiten Dal und ließ sie beschwören; sie beharrte auf ihrem Sinne. Endlich — es war schen tief in der Nacht — sendete er zum britten Mal; sie ward bewegt und pertraute mir ihre Verlegenheit: benn ich war eben mit bem Markele und einigen anbern Freunden bei ihr zum Abenbeffen. Ich rieth ihr und bat fie, bem Freunde ben letten Liebesbienst zu erzeigen; sie ichien unentschlossen, aber nach einigem Nachbenten nahm fie fich ausammen: fie schickte ben Bebienten mit einer abschläglichen Antwort weg, unber kam nicht wieber.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Muths. Es war gegen Mitternacht, als sich auf einmal mitten unter uns eine klägliche, burchbringende, ängstliche und

lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang ans Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eisersüchtige und heftige Italiener sah kaum ihre wieder aufgeschlagenen Augen, als er ihr bittere Vorwürfe machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verahreben, sagte er, so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein.

Sie anwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart bes Geistes, daß, da sie Jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreckliche Töne zur Vorsbereitung angenehmer Stunden wählen würde.

Und gewiß, der Lon hatte etwas unglaublich Schreckhaftes. Seine langen nachbröhnenden Schwingungen waren uns Allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieden. Sie war blaß, entstellt und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Lags vorher, aber gefaßt genug, und — um dieselbige Zeit derselbe gewaltsame, fürchterliche Lon.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er herstommen möchte, unzählige Urtheile gefällt und unsere Vermuthungen erschöpft. Was soll ich weitläusig sein? So oft sie zu Hause aß, ließ er sich um dieselbige Zeit vernehmen und zwar, wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwächer. Ganz Neapel sprach von diesem Vorsall. Alle Leute des Hauses, alle Freunde und Verannte nahmen den lebhaftesten Theil daran, ja die Polizei ward aufgerusen. Wan stellte Spione und Beodachter aus: denen auf der Gasse schien der Klang aus der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nähe. So oft sie auswärts aß, vernahm man nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmuth hatte ihr den Zutritt in die ersten Häuser geöffnet: sie war als eine gute Gesellschafterin überall willstommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu entgehen, angeswöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führte sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor ihrer Thüre von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwischen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Seschichte wußte, mehr tobt als lebendig in seinen Wagen.

Ein anbermal fährt ein junger Tenor, ben sie wohl leiben konnte, mit ihr Abends durch die Stadt, eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen reben hören und zweiselte, als ein munterer Knade, an einem solchen Wunder. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch, sagte er, die Stimme Ihres unssichtbaren Begleiters zu hören; rusen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu zweien und werden und nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte, genug, sie rust dem Geiste, und in dem Augenblick entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich dreimal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freundin sand man beide ohnmächtig im Wagen; nur mit Mühe brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit, sich zu erholen. Dieser immer erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Gesspenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geenbigtem Carneval unternahm sie mit einer Freundin und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirthshaus übernachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermädien, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bette steigen, als diese scherzend zu ihr sagte: Wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist abscheulich: sollte er uns wohl hier sinden können? Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und sürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand that diese Nacht ein Auge zu. Allein es war auch das letzte

Mal, daß sich ber Ton hören ließ. Doch hatte leiber ber ungebetene Gast balb eine andere lästigere Weise, seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal Abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß, ein Schuß, wie aus einer Flinte oder stark gelabenen Pistole, zum Fenster herein siel. Alle hörten den Anall, Alle sahen das Feuer; aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die mindeste Bersletzung. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft den Vorsall sehr ernstehaft, und Alle glaubten, daß man der Schönen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges sindet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen von oben dis unten; man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man vertheilt Spione auf der Straße.

Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hintereinader siel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Neapel nach der ita-lienischen Uhr gezählt wird und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoche macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung, wie an die vorige, und rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schuß siel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erschrecken ober sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Eines Abends nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster und trat mit dem Markese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden durch siel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleuberte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich wieder erholt hatten, sühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrseige, und da man sich weiter nicht verletzt sand, gab der Vorsall zu manschersei scherzhaften Bemerkungen Anlaß.

Von der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubze nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren Versfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends mit einer Freundin machte, ein unvermuthetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg gieng durch die Chiaja, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt hatte. Es war heller

Mondschein. Eine Datne, die bei ihr saß, fragte: Ift das nicht das Haus, in welchem der Herr \* gestorben ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne, und in dem Augenblick siel aus einem dieser beiden Häuser der Schuß und drang durch den Wagen durch. Der Kutscher glaubte angegriffen zu sein und suhr mit aller möglichen Geschwindigkeit sort. An dem Ort ihrer Bestimmung hob man die beiden Frauen für todt aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare Begleiter änderte seine Methode, und nach einigen Abenden erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr gewohnt; er hatte an sich nichts Schreckliches, und man konnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig darauf Acht; ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten, wie das vorige Mal, Posten aus: sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach Niemand, und die meisten hofften nun balb auf ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Löne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich: sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ede einer Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume dis unter das Fenster hinzuschweben und dann dort auf das sanstesse zu verklingen; es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Präludium ausmerksam auf eine Mesodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

Als der Erzähler einen Augenblick inne hielt, sieng die Gesellschaft an, ihre Gebanken und Zweisel über diese Geschichte zu äußern, ob sie wahr sei, ob sie auch wahr sein könne?

Der Alte behauptete, sie musse wahr sein, wenn sie interessant sein solle: benn für eine erfundene Geschichte habe sie wenig Berbienst.

Jemand bemerkte darauf, es scheine sonderbar, daß man sich nicht nach dem abgeschiedenen Freunde und nach den Umständen seines Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht Einiges zur Aufklärung der Steschichte hätte genommen werden können.

Auch dieses ist geschehen, versetzte der Alte: ich war selbst neus gierig genug, sogleich nach der ersten Erscheinung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorwand die Dame zu besuchen, welche zulest recht militerlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir, daß ihr Freund eine unzlaubliche Leibenschaft für das Frauenzimmer gehegt habe, daß er die lette Zeit seines Lebens sast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Teusel vorgestellt habe. Als seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewünscht, als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, wahrscheinlich in der Hossnung, nur noch eine zärtliche Aeußerung, eine Reue oder sonst irgend ein Zeichen der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen. Desto schwerdlicher sei ihm ihre anhaltende Weigerung gewesen, und sichtbar habe die letzte entscheidende abschlägliche Antwort sein Ende beschleunigt. Verzweiselnd habe er ausgerusen: Rein, es soll ihr nichts helsen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Hestigkeit verschied er, und nur zu sehr mußten wir ersahren, daß man auch jenseit des Grabes Wort halten könne.

Die Gesellschaft sieng aufs neue an, über die Geschichte zu meinen und zu urtheilen. Zulet sagte der Bruder Fritz: Ich habe einen Berdacht, den ich aber nicht eher äußern will, als dis ich nochmals alle Umstände in mein Gedächtniß zurückgerufen und meine Combinationen besser geprüft habe.

Als man lebhafter in ihn brang, suchte er einer Antwort baburch auszuweichen, daß er sich erbot, gleichfalls eine Geschichte zu erzählen, die zwar der vorigen an Interesse nicht gleiche, aber doch auch von der Art sei, daß man sie niemals mit völliger Gewißheit habe erklären können.

Bei einem wackern Ebelmann, meinem Freunde, der ein altes Schloß mit einer starken Familie bewohnte, war eine Waise erzogen worden, die, als sie herangewachsen und vierzehn Jahre alt war, meist um die Dame vom Hause sich beschäftigte und die nächsten Diensteihrer Person verrichtete. Man war mit ihr wohl zufrieden, und sie schien nichts weiter zu wünschen, als durch Ausmerksamkeit und Treue ihren Wohlthätern dankbar zu sein. Sie war wohlgebildet, und essanden sich einige Freier um sie ein. Man glaubte nicht, daß eine dieser Berbindungen zu ihrem Glück gereichen würde, und sie zeigte auch nicht das mindeste Verlangen, ihren Zustand zu ändern.

Auf einmal begab sich's, daß man, wenn das Mädchen in dem Hause Geschäfte halber herumgieng, unter ihr hie und da pochen hörte. Anfangs schien es zufällig; aber da das Klopfen nicht aufhörte und beinahe jeben ihrer Schritte bezeichnete, ward sie ängstlich und traute sich kaum aus bem Zimmer ber gnäbigen Frau heraus zu gehen, als in welchem sie allein Ruhe hatte.

Dieses Pochen warb von Jedermann vernommen, der mit ihr gieng ober nicht weit von ihr stand. Anfangs scherzte man darüber; endlich aber sieng die Sache an unangenehm zu werden. Der Herr vom Hause, der von einem lebhaften Seist war, untersuchte nun selbst die Umstände. Man hörte das Pochen nicht eher, als die das Mädschen gieng, und nicht sowohl indem sie den Fuß aufsetzte, als indem sie ihn zum Weiterschreiten aushob. Doch sielen die Schläge manchmal unregelmäßig, und besonders waren sie sehr stark, wenn sie quer über einen großen Saal den Weg nahm.

Der Hausvater hatte eines Tages Handwerksleute in der Nähe und ließ, da das Pochen am heftigsten war, gleich hinter ihr einige Dielen aufreißen; es fand sich nichts, außer daß bei dieser Gelegenheit ein paar große Ratten zum Vorschein kamen, deren Jagd viel Lärm im Hause verursachte.

Entrüstet über diese Begebenheit und Verwirrung, griff der Hausherr zu einem strengen Mittel, nahm seine größte Hetzeitsche von der Wand und schwur, daß er das Mädchen dis auf den Tod prügeln wolle, wenn sich noch ein einzig Mal das Pochen hören ließe. Bon der Zeit an gieng sie ohne Ansechtung im ganzen Hause herum, und man vernahm von dem Pochen nichts weiter.

Woraus man benn eigentlich sieht, fiel Luise ein, daß das schöne Kind sein eigenes Gespenst war und aus irgend einer Ursache sich die sen Spaß gemacht und seine Herrschaft zum Besten gehabt hatte.

Keineswegs, versetzte Fritz: benn diejenigen, welche diese Wirkung einem Geiste zuschrieben, glaubten, ein Schutzeist wolle zwar das Mädchen aus dem Hause haben, aber ihr doch kein Leids zusügen lassen. Andere nahmen es näher und hielten dafür, daß einer ihrer Liebhaber die Wissenschaft: oder das Geschick gehabt habe, diese Töne zu erregen, um das Mädchen aus dem Hause in seine Arme zu nöthigen. Dem sei, wie ihm wolle, das gute Kind zehrte sich über diesen Borfall beinah völlig ab und schien einem traurigen Geiste gleich, da sie vorher srisch, munter und die Heiterste im ganzen Hause gewesen. Aber auch eine solche körperliche Abnahme läßt sich auf mehr als eine Weise deuten.

Es ist Schabe, versetzte Karl, daß man solche Vorfälle nicht genau untersucht, und daß man bei Beurtheilung der Begebenheiten, die uns so sehr interessiren, immer zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten schwanken muß, weil die Umstände, unter welchen solche Wunder gesichen, nicht alle bemerkt sind.

Wenn es nur nicht überhaupt so schwer wäre, zu untersuchen, sagte der Alte, und in dem Augenblicke, wo etwas dergleichen begegenet, die Punkte und Momente alle gegenwärtig zu haben, worauf es eigentlich ankommt, damit man nichts entwischen lasse, worin Betrug und Jrrthum sich versteden könne. Vermag man denn einem Taschenspieler so leicht auf die Sprünge zu kommen, von dem wir doch wissen, daß er uns zum Besten hat?

Raum hatte er ausgerebet, als in der Ede des Zimmers auf eins mal ein sehr starker Knall sich hören ließ. Alle suhren auf, und Karl sagte scherzend: Es wird sich doch kein sterbender Liebhaber hören lassen?

Er hätte gewünscht seine Worte wieber zurückzunehmen: benn Luise ward bleich und gestand, daß sie für das Leben ihres Bräutisgams zittere.

Fritz, um sie zu zerstreuen, nahm bas Licht und gieng nach bem Schreibtische, ber in der Ede stand. Die gewöldte Decke desselben war quer völlig durchgerissen; man hatte also die Ursache des Klanges: aber demohngeachtet siel es ihnen auf, daß dieser Schreibtisch von Röntzgens bester Arbeit, der schon mehrere Jahre an demselben Platze stand, in diesem Augenblick zufällig gerissen sein sollte. Man hatte ihn oft als Muster einer vortrefslichen und dauerhaften Tischlerarbeit gerühmt und vorgezeigt, und nun sollte er auf einmal reißen, ohne daß in der Luft die mindeste Veränderung zu spüren war.

Geschwind, sagte Karl, laßt uns zuerst biesen Umstand berichtigen und nach bem Barometer sehen!

Das Quecksilber hatte seinen Stand vollkommen, wie seit einigen Tagen; das Thermometer selbst war nicht mehr gefallen, als die Verzänderung von Tag auf Nacht natürlich mit sich brachte.

Schabe, daß wir nicht ein Hygrometer bei der Hand haben! rief er aus: gerade das Instrument wäre das nöthigste.

Es scheint, sagte ber Alte, daß uns immer die nöthigsten Instrumente abgehen, wenn wir Versuche auf Geister anstellen wollen.

Sie wurden in ihren Betrachtungen burch einen Bebienten unters Goethe, Erzählungen.

keit bringen können; sie wollte kommen, wohin ich sie bestellte, nur mit ber Bedingung, daß sie eine Nacht mit mir unter Einer Decke zubringen bürfte.

Ich nahm ben Vorschlag an und fragte den Bedienten, ob er nicht etwa einen Ort kenne, wo wir zusammenkommen könnten? Er antwortete, daß er sie zu einer gewissen Aupplerin führen wollte, rathe mir aber, weil die Pest sich hie und da zeige, Matrapen, Decken und Leintücher aus meinem Hause hindringen zu lassen. Ich nahm den Vorschlag an, und er versprach, mir ein gutes Bett zu bereiten.

Des Abends gieng ich hin und sand eine sehr schöne Frau von ungefähr zwanzig Jahren, mit einer zierlichen Nachtmütze, einem sehr seinen Hembe, einem kurzen Unterrode von grünwollenem Zeuge. Sie hatte Pantosseln an den Füßen und eine Art von Pudermantel überzgeworsen. Sie gesiel mir außerordentlich, und da ich mir einige Freizheiten herausnehmen wollte, lehnte sie meine Liedkosungen mit sehr guter Art ab und verlangte, mit mir zwischen zwei Leintüchern zu sein. Ich erfüllte ihr Begehren und kann sagen, daß ich niemals ein zierzlicheres Weib gekannt habe, noch von irgend einer mehr Vergnügen genossen hätte. Den andern Morgen fragte ich sie, ob ich sie nicht noch einmal sehen könnte, ich verreise erst Sonntag; und wir hatten die Nacht vom Donnerstag auf den Freitag mit einander zugebracht.

Sie antwortete mir, daß sie es gewiß lebhafter wünsche, als ich, wenn ich aber nicht den ganzen Sonntag bliebe, sei es ihr unmöglich: denn nur in der Nacht vom Sonntag auf den Montag könne sie mich wiedersehen. Als ich einige Schwierigkeiten machte, sagte sie: Ihr seid wohl meiner in diesem Augenblicke schon überdrüssig und wollt nun Sonntags verreisen; aber Ihr werdet bald wieder an mich denken und gewiß noch einen Tag zugeben, um eine Nacht mit mir zuzubringen.

Ich war leicht zu überreben, versprach ihr, ben Sonntag zu bleis ben und die Nacht auf den Montag mich wieder an dem nämlichen Orte einzufinden.

Darauf antwortete sie mir: Ich weiß recht gut, mein Herr, daß ich in ein schändliches Haus um Ihretwillen gekommen bin; aber ich habe es freiwillig gethan, und ich hatte ein so unüberwindliches Berzlangen, mit Ihnen zu sein, daß ich jede Bedingung eingegangen wäre. Aus Leidenschaft bin ich an diesen abscheulichen Ort gekommen, aber ich würde mich für eine feile Dirne halten, wenn ich zum zweiten

Mal bahin zurückkehren könnte. Möge ich eines elenben Tobes sterben, wenn ich außer meinem Mann und Euch irgend Jemand zu Willen gewesen bin und nach irgend einem Andern verlange! Aber was thäte man nicht für eine Person, die man liebt, und für einen Bassom= pierre? Um seinetwillen din ich in das Haus gekommen, um eines Mannes willen, der durch seine Gegenwart diesen Ort ehrbar gemacht hat. Wollt Ihr mich noch einmal sehen, so will ich Euch bei meiner Tante einlassen.

Sie beschrieb mir das Haus aufs Genaueste und fuhr fort: Ich will Euch von zehn Uhr bis Mitternacht erwarten, ja noch später; die Thüre soll offen sein. Erst findet Ihr einen kleinen Gang; in dem haltet Euch nicht auf; denn die Thüre meiner Tante geht da heraus. Dann stößt Euch eine Treppe sogleich entgegen, die Euch ins erste Gesschof führt, wo ich Euch mit offnen Armen empfangen werde.

Ich machte meine Einrichtung, ließ meine Leute und meine Sachen vorausgehen und erwartete mit Ungeduld die Sonntagsnacht, in der ich das schöne Weibchen wiedersehen sollte. Um zehn Uhr war ich schon am bestimmten Orte. Ich fand die Thüre, die sie mir bezeichnet hatte, sogleich, aber verschlossen, und im ganzen Hause Licht, das sogar von Zeit zu Zeit wie eine Flamme aufzulodern schien. Ungeduldig sieng ich an zu klopfen, um meine Ankunst zu melden; aber ich hörte eine Mannsstimme, die mich fragte, wer draußen sei?

Ich gieng zurück und einige Straßen auf und ab. Endlich zog mich das Verlangen wieder nach der Thüre. Ich fand sie offen und eilte durch den Gang die Treppe hinauf. Aber wie erstaunt war ich, als ich in dem Zimmer ein paar Leute fand, welche Bettstroh versbrannten, und bei der Flamme, die das ganze Zimmer erleuchtete, zwei nackte Körper auf dem Tische ausgestreckt sah. Ich zog mich eilig zurück und stieß im Hinausgehen auf ein paar Todtengräber, die mich fragten, was ich suchte? Ich zog den Degen, um sie mir vom Leibe zu halten, und kam, nicht undewegt von diesem seltsamen Andlick, nach Hause. Ich trank sogleich drei die vier Gläser Wein, ein Mittel gegen die pestisenzialischen Einslüsse, das man in Deutschland sehr beswährt hält, und trat, nachdem ich ausgeruht, den andern Tag meine Reise nach Lothringen an.

Alle Mühe, die ich mir nach meiner Rückfunft gegeben, irgend etwas von dieser Frau zu erfahren, war vergeblich. Ich gieng sogar

nach bem Laben ber zwei Engel; allein bie Miethleute wußten nicht, wer vor ihnen barin gesessen hatte.

Dieses Abenteuer begegnete mir mit einer Person von geringem Stande, aber ich versichere, daß ohne den unangenehmen Ausgang es eines der reizenbsten gewesen ware, deren ich mich erinnere, und daß ich niemals ohne Sehnsucht an das schöne Weibehen habe benken können.

Auch dieses Räthsel, versetzte Fritz, ist so leicht nicht zu lösen; benn es bleibt zweiselhaft, ob das artige Weibchen in dem Hause mit an der Pest gestorben, oder ob sie es nur dieses Umstandes wegen vers mieden habe.

Hätte sie gelebt, versetzte Karl, so hätte sie ihren Geliebten gewiß auf der Gasse erwartet, und keine Gesahr hätte sie abgehalten, ihn wieder aufzusuchen. Ich fürchte immer, sie hat mit auf dem Tische gelegen.

Schweigt! sagte Luise; die Geschichte ist gar zu schrecklich! Was wird das für eine Nacht werden, wenn wir uns mit solchen Bilbern zu Bette legen!

Es fällt mir noch eine Geschichte ein, sagte Karl, bie artiger ist und die Bassompierre von einem seiner Vorfahren erzählt.

Eine schöne Frau, die den Ahnherrn außerordentlich liebte, bes suchte ihn alle Montage auf seinem Sommerhause, wo er die Nacht mit ihr zubrachte, indem er seine Frau glauben ließ, daß er diese Zeit zu einer Jagdpartie bestimmt habe.

Zwei Jahre hatten sie sich ununterbrochen auf biese Weise gesehen, als seine Frau einigen Verbacht schöpfte, sich eines Morgens nach bem Sommerhause schlich und ihren Gemahl mit der Schönen in tiesem Schlafe antras. Sie hatte weber Muth noch Willen, sie aufzuweden, nahm aber ihren Schleier vom Kopfe und beckte ihn über die Füße der Schlafenden.

Als bas Frauenzimmer erwachte und den Schleier erblickte, that sie einen hellen Schrei, brach in laute Klagen aus und jammerte, daß sie ihren Geliebten nicht mehr wiedersehen, ja daß sie sich ihm auf hundert Meilen nicht nähern dürse. Sie verließ ihn, nachdem sie ihm drei Geschenke, ein kleines Fruchtmaß, einen Ring und einen Becher, für seine drei rechtmäßigen Töchter verehrt und ihm die größte Sorgsfalt für diese Gaben andesohlen hatte. Man hub sie sorgkältig auf, und die Abkömmlinge dieser drei Töchter glaubten die Ursache manches glücklichen Ereignisses in dem Besit dieser Gabe zu sinden.

Das sieht nun schon eher bem Märchen ber schönen Melusine und anbern bergleichen Feengeschichten ähnlich, sagte Luife.

Und boch hat sich eine solche Tradition, versehte Friedrich, und ein ähnlicher Talisman in unserem Hause erhalten.

Wie ware benn bas? fragte Rarl.

Es ist ein Geheimniß, versetzte Jener; nur ber älteste Sohn barf es allenfalls bei Lebzeiten bes Baters ersahren und nach seinem Tobe bas Kleinob besitzen.

De haft es also in Berwahrung? fragte Luise.

Ich habe wohl schon zu viel gefagt, versetzte Friedrich, indem er bas Licht anzündete, um sich hinweg zu begeben.

Die Familie hatte zusammen, wie gewöhnlich, das Frühstlick eins gewommen, und die Buronesse saß wieder an ihrem Stickrahmen. Nach einem kurzen allgemeinen Stillschweigen begann der geistliche Haussfreund mit einigem Lächeln: Es ist zwar setten, daß Sänger, Dichter und Erzähler, die eine Gesellschaft zu unterhalten versprechen, es zur rechten Zeit thun; vielmehr lassen sie sich gewöhnlich, wo sie willig sein sollten, sehr dringend bitten, und sind zudringlich, wenn man ihren Vortrag gern ablehnen möchte. Ich hosse daher eine Ausnahme zu machen, wenn ich anfrage, ob Ihnen in diesem Augenblick gelegen sei, irgend eine Geschichte anzuhören?

Recht gerne, versetze die Baronesse; und ich glaube, es werben alle Uebrigen mit mir übereinstimmen. Doch wenn Sie uns eine Geschichte zur Probe geben wollen, so muß ich Ihnen sagen, welche Art ich nicht liebe. Jene Erzählungen machen mir keine Freube, bei welden, nach Beise ber Tausend und Einen Nacht, eine Begebenheit in bie andere eingeschachtelt, ein Interesse burch bas andere verbrängt wirb, wo sich ber Erzähler genöthigt sieht, die Neugierbe, die er auf eine leichtsinnige Weise erregt hat, burch Unterbrechung zu reizen unb die Aufmerksamkeit, anstatt sie burch eine vernünftige Folge zu befriebigen, nur burch seltsame und feineswegs lobenswürdige Runstgriffe aufzuspannen. Ich table bas Bestreben, aus Geschichten, bie sich ber Einheit bes Gebichts nähern sollen, rhapsobische Rathsel zu machen und ben Geschmack immer tiefer zu verberben. Die Gegenstände Ihrer Erzählungen gebe ich Ihnen gang frei; aber laffen Sie uns wenigstens an ber Form seben, bag wir in guter Gesellschaft sinb. Geben Sie uns jum Anfang eine Geschichte von wenig Personen und Begebenheiten, die gut erfunden und gedacht ist, wahr, natürlich und nicht

gemein, so viel Handlung als unentbehrlich und so viel Gesinnung als nöthig, die nicht still steht, sich nicht auf Einem Flecke zu langs sam bewegt, sich aber auch nicht übereilt, in der die Menschen erscheisnen, wie man sie gern mag, nicht vollkommen, aber gut, nicht außersorbentlich, aber interessant und liebenswürdig. Ihre Geschichte sei unterhaltend, so lange wir sie hören, befriedigend, wenn sie zu Ende ist, und hinterlasse uns einen stillen Reiz, weiter nachzubenken.

Kennte ich Sie nicht besser, gnädige Frau, versetzte der Geistliche, so würde ich glauben, Ihre Absicht sei, mein Waarenlager, noch ehe ich irgend etwas davon ausgekramt habe, durch diese hohen und strenzen Forderungen völlig in Nißkredit zu setzen. Wie selten möchte man Ihnen nach Ihrem Maßstad Genüge leisten können! Selbst in diesem Augenblick, fuhr er fort, als er ein wenig nachgedacht, nöthigen Sie mich, die Erzählung, die ich im Sinne hatte, zurückzustellen und auf eine andere Zeit zu verlegen; und ich weiß wirklich nicht, ob ich mich in der Eile vergreise, wenn ich eine alte Geschichte, an die ich aber immer mit einiger Vorliebe gedacht habe, sogleich aus dem Stegreise vorzutragen ansange.

In einer italienischen Seestabt lebte vor Zeiten ein Handelsmann, der sich von Jugend auf durch Thätigkeit und Klugheit auszeichnete. Er war dabei ein guter Seemann und hatte große Reichthümer erworben, indem er selbst nach Alexandria zu schiffen, kostdare Waaren zu erkaufen oder einzutauschen pslegte, die er alsdann zu Hause wieder abzusehen oder in die nördlichen Gegenden Europens zu versenden wußte. Sein Vermögen wuchs von Jahr zu Jahr um so mehr, als er in seiner Geschäftigkeit selbst das größte Vergnügen sand und ihm keine Zeit zu kostspieligen Zerstreuungen übrig blieb.

Bis in sein fünfzigstes Jahr hatte er sich auf diese Weise emsig fortbeschäftigt, und ihm war von den geselligen Vergnügungen wenig bekannt worden, mit welchen ruhige Bürger ihr Leben zu würzen versstehen; eben so wenig hatte das schöne Geschlecht, bei allen Vorzügen seiner Landsmänninnen, seine Aufmerksamkeit weiter erregt, als in sofern er ihre Begierde nach Schmuck und Kostbarkeiten sehr wohl kannte und sie gelegentlich zu nußen wußte.

Wie wenig versah er sich daher auf die Veränderung, die in seinem Gemüthe vorgehen sollte, als eines Tages sein reichbeladen Schissen den Hafen seiner Vaterstadt einlief, eben an einem jährlichen Feste, das besonders der Kinder wegen geseiert wurde. Knaben und Mädchen

pflegten nach dem Gottesbienste in allerlei Berkleidungen sich zu zeigen, bald in Prozessionen, bald in Schaaren durch die Stadt zu scherzen und sodann im Felde auf einem großen freien Platz allerhand Spiele zu treiben, Kunststücke und Geschicklichkeiten zu zeigen und in artigem Wettstreit ausgesetzte kleine Preise zu gewinnen.

Anfangs wohnte unser Seemann dieser Feier mit Vergnügen bei; als er aber die Lebenslust der Kinder und die Freude der Eltern das ran lange betrachtet und so viele Menschen im Genuß einer gegenzwärtigen Freude und der angenehmsten aller Hoffnungen gefunden hatte, mußte ihm bei einer Rücksehr auf sich selbst sein einsamer Zustand äußerst auffallen. Sein leeres Haus sieng zum ersten Mal an, ihm ängstlich zu werden, und er klagte sich selbst in seinen Gesbanken an.

D ich Unglückseliger, warum gehen mir so spät bie Augen auf? warum erkenne ich erst im Alter jene Güter, bie allein ben Menschen glücklich machen? So viel Mühe! so viele Gefahren! was haben sie mir verschafft? Sind gleich meine Gewölbe voll Waaren, meine Kisten voll ebler Metalle und meine Schränke voll Schmuck und Kleinobien, so konnen boch biese Guter mein Gemuth weber erheitern noch befriedigen. Je mehr ich sie aufhäufe, besto mehr Gesellen scheinen sie zu verlangen; ein Kleinob forbert bas anbere, ein Golbstück bas anbere. Sie erkennen mich nicht für ben Sausherrn; sie rufen mir ungestüm zu: Geh und eile, schaffe noch mehr unseres Gleichen herbei! Golb erfreut sich nur bes Golbes, bas Kleinob bes Kleinobs! So gebieten sie mir schon die ganze Zeit meines Lebens, und erst spät fühle ich, baß mir in allem biesen kein Genug bereitet ift. Leiber jett, ba bie Jahre kommen, fange ich an zu benken und sage zu mir: Du genießest biese Schätze nicht, und Niemand wird sie nach bir genießen! Hast bu jemals eine geliebte Frau bamit geschmückt? hast bu eine Tochter damit ausgestattet? haft bu einen Sohn in den Stand gesetzt, sich die Neigung eines guten Mäbchens zu gewinnen und zu befestigen? Niemals! Bon allen beinen Besithumern haft bu, hat Niemanb ber Deinigen etwas besessen, und was bu mühsam gesammengebracht haft, wird nach dem Tobe ein Frember leichtfertig verprassen.

D wie anders werden heute Abend jene glücklichen Eltern ihre Kinder um den Tisch versammeln, ihre Geschicklichkeiten preisen und sie zu guten Thaten aufmuntern! Welche Lust glänzte aus ihren Augen, und welche Hoffnung schien aus dem Gegenwärtigen zu ent-

sonnen? Bist du denn aber selbst gar keine Hossung sassen können? Bist du denn schon ein Greis? Ist es nicht genug, die Bersäumniß einzusehen, jetzt, da noch nicht aller Tage Abend gekommen ist? Rein, in deinem Alter ist es noch nicht thöricht, ans Freien zu denken; mit deinen Gütern wirst der ein braves Beiserrwerben und glücklich machen: und siehst du noch Kinder in deinem Hause, so werden dir diese späten Früchte den größten Genuß geben, anstatt daß sie oft denen, die sie zu früh vom Himmel erhalten, zur Last werden und zur Verwirrung gereichen.

Als er durch dieses Selbstgespräch seinen Borsatz bei sich befestigt hatte, rief er zwei Schiffsgesollen zu sich und eröffnete ihnen seine Sedankon. Sie, die gewohnt waren, in allen Fällen willig und bereit zu sein, sehlten auch dießmal nicht und eilten, sich in der Stadt nach den jüngsten und schönsten Mädchen zu erkundigen; denn ihr Patron, da er einmal nach dieser Waare lüstern ward, sollte auch die beste sinden und besitzen.

Er seihst seierte so wenig als seine Abgesandten. Er zieng, fragte, sah und hörte, und fand bald, was er suchte, in einem Frauenzimmer, das in diesem Augenblick das schönste der ganzen Stadt genannt zu werden verdiente, ungefähr sechzehn Jahre alt, wohlgebildet und gut erzogen, deren Sestalt und Wesen das Angenehmste zeigte und das Beste versprach.

Nach einer kurzen Unterhandlung, durch welche der vortheilhaftele Zustand, sowohl bei Ledzeiten als nach dem Tode des Mannes, der Schönen versichert war, vollzog man die Heirath mit großer Prackt und Lust; und von diesem Tage an sühlte sich unser Handelsmann zum ersten Mal im wirklichen Besitz und Genuß seiner Reichthümer. Nun verwandte er mit Freuden die schönsten und reichsten Stosse zuwelen glänzten ganz anders an der Brust und in den Haaren seiner Geliebten als ehemals im Schmuckkaften, und die Ringe erhielben einen unendlichen Werth von der Hand, die sie trug.

So fühlte er sich nicht allein so reich, sondern reicher als bisher, indem seine Güter sich durch Theilnehmung und Anwendung zu vermehren schienen. Auf diese Weise lebte das Paar fast ein Jahr lang in der größten Zufriedenheit, und er schien seine Liebe zu einem thätigen und herumstreisenden Leben gegen das Gefühl häuslicher Glückeligkeit ganzlich vertauscht zu haben. Aber eine alte Gewohnheit

legt sich so leicht nicht ab, und eine Richtung, die wir früh genommen, tann wohl einige Zeit abgelenkt, aber nie ganz unterbrochen werden.

So hatte auch unser Handelsmann oft, wenn er Andere sich einschissen oder glücklich in den Hafen zurückkehren sah, wieder Regungen seiner alten Leidenschaft gefühlt; ja er hatte selbst in seinem Hause, an der Seite seiner Gattin manchmal Unruhe und Unzufriedenheit empfunden. Dieses Verlangen vermehrte sich mit der Zeit und verwanz delte sich zuletzt in eine solche Sehnsucht, daß er sich äußerst unglücklich fühlen mußte und — zuletzt wirklich krank ward.

Bas soll nun aus bir werben? sagte er zu sich selbst. Du er= fährst nun, wie thöricht es ift, in späten Jahren eine alte Lebensweise gegen eine neue zu vertauschen. Bie sollen wir bas, was wir immer getrieben und gesucht haben, aus unseren Gebanten, ja aus unseren Gliebern wieber heraus bringen? Und wie geht es mir nun, ber ich bisher wie ein Fisch bas Wasser, wie ein Bogel bie freie Luft geliebt, ba ich mich in einem Gebäube bei allen Schätzen und bei ber Blume aller Reichthumer, bei einer ichonen jungen Frau, eingesperrt habe? Anstatt bag ich baburch hoffte Zufriedenheit zu gewinnen und meiner Büter zu genießen, so scheint es mir, daß ich Alles verliere, inbem ich nichts weiter erwerbe. Dit Unrecht halt man bie Menschen für Thoren, welche in raftlofer Thätigkeit Guter auf Guter ju häufen suchen: benn die Thatigkeit ist bas Glück, und für ben, ber bie Freuben eines ununterbrochenen Bestrebens empfinden tann, ift ber erworbene Reichthum ohne Bebeutung. Aus Mangel an Beschäftigung werbe ich elend, aus Mangel an Bewegung krank, und wenn ich keinen anbern Entschluß faffe, bin ich in turger Zeit bem Tobe nabe.

Freilich ist es ein gewagtes Unternehmen, sich von einer jungen liebenswürdigen Frau zu entfernen. Ist es billig, um ein reizendes und reizkares Mädchen zu freien und sie nach einer kurzen Zeit sich selbst, der langen Weile, ihren Empfindungen und Begierden zu überslassen? Spazieren diese jungen seidenen Herren nicht jetzt schon vor meinen Fenstern auf und ab? Suchen sie nicht schon jetzt in der Kirche und in den Gärten die Ausmerksamkeit meines Weibchens an sich zu ziehen? Und was wird erst geschehen, wenn ich weg bin? Soll ich glauben, daß mein Weib durch ein Wunder gerettet werden konnte? Nein, in ihrem Alter, bei ihrer Constitution wäre es thöricht, zu hossen, daß sie sich der Freuden der Liebe enthalten könnte. Ents

fernst du dich, so wirst du bei beiner Rücktunft die Neigung beines Beibes und ihre Treue zugleich mit der Ehre beines Hauses verloren haben.

Diese Betrachtungen und Zweisel, mit benen er sich eine Zeit lang quälte, verschlimmerten ben Zustand, in bem er sich befand, aufs Aeußerste. Seine Frau, seine Verwandten und Freunde betrübten sich um ihn, ohne daß sie die Ursache seiner Krankheit hätten entbeden können. Endlich gieng er nochmals bei sich zu Rathe und rief nach einiger Neberlegung aus: Thörichter Mensch! du lässest es dir so sauer werden, ein Weib zu bewahren, das du doch bald, wenn bein Uebel sordauert, sterbend hinter dir und einem Andern lassen mußt! Ist es nicht wenigstens klüger und besser, du suchst das Leben zu erhalten, wenn du gleich in Gesahr kommst, an ihr dassenige zu verlieren, was als das höchste Sut der Frauen geschätzt wird? Wie mancher Mann kann durch seine Gegenwart den Verlust dieses Schatzes nicht hindern und vermißt geduldig, was er nicht erhalten kann! Warum solltest du nicht Nuth haben, dich eines solchen Gutes zu entschlagen, da von diesem Entschlusse dein Leben abhängt!

Mit diesen Worten ermannte er sich und ließ seine Schissgesellen rusen. Er trug ihnen auf, nach gewohnter Weise ein Fahrzeug zu befrachten und Alles bereit zu halten, daß sie bei dem ersten günstigen Winde auslaufen könnten. Darauf erklärte er sich gegen seine Frau folgendermaßen:

Laß dich nicht befremben, wenn du in dem Hause eine Bewegung siehst, woraus du schließen kannst, daß ich mich zu einer Abreise anschide! Betrübe bich nicht, wenn ich bir gestehe, bag ich abermals eine Seefahrt zu unternehmen gebenke! Meine Liebe zu bir ift noch immer bieselbe, und fie wird es gewiß in meinem ganzen Leben bleiben. 36 erkenne ben Werth bes Glück, bas ich bisher an beiner Seite genoß, und würde ihn noch reiner fühlen, wenn ich mir nicht oft Borwürfe ber Unthätigkeit und Nachlässigkeit im Stillen machen mußte. alte Reigung wacht wieber auf, und meine alte Gewohnheit zieht mich wieber an. Erlaube mir, baß ich ben Markt von Meranbrien wieber sehe, ben ich jest mit größerem Gifer besuchen werbe, weil ich bort bie töstlichsten Stoffe und die ebelften Kostbarkeiten für bich zu gewinnen bente. Ich lasse bich im Besitz aller meiner Güter und meines ganzen Vermögens; bebiene bich bessen und vergnüge bich mit beinen Eltern und Verwandten. Die Zeit der Abwesenheit geht auch vorüber, und mit vielfacher Freube werben wir uns wieberseben.

Nicht ohne Thränen machte ihm die liebenswürdige Frau die zärtz lichsten Vorwürfe, versicherte, daß sie ohne ihn teine fröhliche Stunde hindringen werde, und bat ihn nur, da sie ihn weder halten könne noch einschränken wolle, daß er ihrer auch in der Abwesenheit zum Besten gebenken möge.

Nachbem er barauf Verschiebenes mit ihr über einige Geschäfte und häusliche Angelegenheiten gesprochen, sagte er nach einer kleinen Pause: Ich habe nun noch etwas auf dem Herzen, davon du mir frei zu reden erlauben mußt; nur bitte ich dich aufs Herzlichste, nicht zu mißdeuten, was ich sage, sondern auch selbst in dieser Besorgniß meine Liebe zu erkennen.

Ich kann es errathen, versetzte die Schöne barauf. Du bist meinetzwegen besorgt, indem du nach Art der Männer unser Geschlecht eins sür allemal für schwach hältst. Du hast mich disher jung und froh geskannt, und nun glaubst du, daß ich in deiner Abwesenheit leichtsinnig und verführbar sein werde. Ich schelte diese Sinnesart nicht; denn sie ist bei euch Männern gewöhnlich; aber wie ich mein Herz kenne, darf ich dir versichern, daß nichts so leicht Eindruck auf mich machen und kein möglicher Eindruck so ties wirken soll, um mich von dem Wege abzuleiten, auf dem ich disher an der Hand der Liebe und Psticht hinwandelte. Sei ohne Sorgen, du sollst deine Frau so zärtlich und treu bei beiner Rückfunft wieder sinden, als du sie Abends sandest, wenn du nach einer kleinen Abwesenheit in meine Arme zurückschrtest.

Diese Gesinnungen traue ich bir zu, versetzte der Gemahl, ich bitte dich, darin zu verharren. Laß uns aber an die äußersten Fälle densten! warum soll man sich nicht auch darauf vorsehen? Du weißt, wie sehr deine schöne und reizende Gestalt die Augen unserer jungen Mitbürger auf sich zieht: sie werden sich in meiner Abwesenheit noch mehr als disher um dich demühen; sie werden sich dir auf alle Weise zu nähern, ja zu gefallen suchen. Nicht immer wird das Bild deines Gemahls, wie-jett seine Gegenwart, sie von deiner Thüre und deinem Herzen verscheuchen. Du bist ein edles und gutes Kind; aber die Forderungen der Natur sind rechtmäßig und gewaltsam, sie stehen mit unserer Vernunst beständig im Streite und tragen gewöhnlich den Sieg davon. Unterbrich mich nicht! Du wirst gewiß in meiner Abwesenzheit, selbst bei dem pslichtmäßigen Andenken an mich, das Verlangen empsinden, wodurch das Weib den Mann anzieht und von ihm angezogen wird. Ich werde eine Zeit lang der Gegenstand beiner Wünsche

selegenheiten sich sinden, und ein Anderer wird in der Wirklichkeit ernten, was die Einbildungstraft mir zugebacht hatte. Werde nicht ungebuldig, ich bitte dich, höre mich aus!

Sollte der Fall kommen, dessen Möglichkeit du läugwest und den ich auch nicht zu beschleunigen wilmsche, daß du ohne die Gesellschaft eines Mannes nicht länger bleiben, die Freuden der Liebe nicht wohl entbehren könntest, so versprich mir nur, an meine Stelle keinen von den leichtsinnigen Anaben zu wählen, die, so artig sie auch aussehen mögen, der Ehre noch mehr als der Tugend einer Frau gesährlich sind. Mehr durch Eitelkeit als durch Begierde beherrscht, bemühen sie sich um eine jede und sinden nichts natürlicher, als eine der andern aufzuspfern. Fühlst du dich geneigt, dich nach einem Freunde unzussehen, so sorsche nach einem, der diesen Namen verdient, der beschieden und verschwiegen die Freuden der Liebe noch durch die Wohlthat des Geheimnisses zu erheben weiß.

Hier verbarg die schöne Fran ihren Schnerz nicht länger, und die Thränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, stürzten reichlich ans ihren Augen. Was du auch von mir denken magst, rief sie nach einer leidenschäftlichen Umurmung aus, so ist doch nichts entsernter von mir, als das Verbrechen, das du gewissermaßen für unvermeidlich hältst. Möge, wenn semals auch nur ein solcher Gedanke in mir entsteht, die Erde sich aufthun und mich verschlingen, und möge alle Hossnung der Seligkeit mir entrissen werden, die und eine so reizende Fortdauer unseres Daseins verspricht! Entserne das Mißtrauen aus deiner Brust, und laß mir die ganze reine Hossnung, dich balb wieder in meinen Armen zu sehen!

Nachbem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich ben andern Morgen ein; seine Fahrt war glücklich, und er gelangte balb nach Alexandrien.

Indessen lebte seine Sattin in dem ruhigen Besitz eines großen Vermögens nach aller Lust und Bequemlichkeit, jedoch eingezogen, und pflegte außer ihren Estern und Verwandten Niemand zu sehen; und indem die Seschäfte ihres Mannes durch getreue Diener sortgesührt wurden, bewohnte sie ein großes Haus, in dessen prächtigen Zimmern sie mit Vergnügen täglich das Andenken ihres Semahls erneuerte.

So sehr sie aber auch sich stille hielt und eingezogen lebte, waren boch die jungen Leute der Stadt nicht unthätig geblieben. Sie ver-

säumten nicht, häusig vor ihrem Fenster vorbeizugehen, und suchten bes Abends durch Musik und Gesänge ihre Ausmerkamkeit auf sich zu ziehen. Die schöne Einsame sand ansangs diese Bemühungen under quem und lästig; doch gewöhnte sie sich balb daran und ließ an den langen Abenden, ohne sich zu bekütumern, woher sie kämen, die Serenaden als eine angenehme Unterhaltung sich gesallen und konnte dabei manchen Seuszer, der ihrem Abwesenden galt, nicht zurückalten.

Anstatt daß ihre unbekannten Verehrer, wie sie hoffte, nach und nach mübe geworden wären, schienen sich ihre Bemühungen noch zu vermehren und zu einer beständigen Dauer anzulassen. Sie konnte nun die wiederkehrenden Instrumente und Stimmen, die wiederholten Melodieen schon unterscheiden und bald sich die Neugierde nicht mehr versagen, zu wissen, wer die Unbekannten, und besonders, wer die Beharrlichen sein möchten? Sie durfte sich zum Zeitvertreib eine solche Theilnahme wohl erlauben.

Sie sieng baher an, von Zeit zu Zeit durch ihre Vorhänge und Halbläben nach der Straße zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu merken und befonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im Auge behielten. Es waren meist schöne wohlgekleidete junge Leute, die aber freilich in Geberden sowohl als in ihrem ganzen Aeus bern eben so viel Leichtsinn als Eitelkeit sehen ließen. Sie schienen mehr durch ihre Ausmerksamkeit auf das Haus der Schönen sich merkswürdig machen, als sener eine Art von Berehrung beweisen zu wollen.

Wann hat einen klugen Einfall gehabt! Durch die Bedingung, unter der er mir einen Liebhaber zugesteht, schließt er alle diesenigen aus, die sich um mich bemühen und die mir allenfalls gefallen könnten. Er weiß wohl, daß Klugheit, Bescheidenheit und Verschwiegenheit Eigensscheften eines ruhigen Alters sind, die zwar unser Verstand schätzt, die aber unsere Einbildungskraft keineswegs aufzuregen, noch unsere Neigung anzureizen im Stande sind. Vor diesen, die mein Hans mit ihren Artigkeiten belagern, din ich sicher, daß sie kein Vertrauen erwecken, und die, denen ich mein Vertrauen schenken keinen bie, denen ich mein Vertrauen schenken kinder, sinde ich nicht im mindesten liebenswürdig.

In der Sicherheit dieser Gebanken erlaubte sie sich immer mehr, dem Vergnügen an der Musik und an der Gestalt der vorbeigehenden Jünglinge nachzuhängen: und ohne daß sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu

spät zu widerstreben gedachte. Die Einsamkeit und der Müßiggang, das bequeme, gute und reichliche Leben waren ein Element, in welchem sich eine unregelmäßige Begierde früher, als das gute Kind dachte, entwickeln mußte.

Sie steng nun an, jedoch mit stillen Seufzern, unter ben Borzügen ihres Gemahls auch seine Welt= und Menschenkenntniß, besow bers die Kenntniß des weiblichen Herzens zu bewundern.

So war es also boch möglich, was ich ihm so lebhaft abstritt, sagte sie zu sich selbst, und so war es also boch nöthig, in einem solchen Falle mir Vorsicht und Klugheit anzurathen! Doch was können Vorsicht und Klugheit da, wo der unbarmherzige Zusall nur mit einem unbestimmten Verlangen zu spielen scheint! Wie soll ich den wählen, den ich nicht kenne, und bleibt bei näherer Bekanntschaft noch eine Wahl übrig?

Mit solchen und hundert andern Gedanken vermehrte die schöne Frau das Uebel, das bei ihr schon weit genug um sich gegriffen hatte. Vergebens suchte sie sich zu zerstreuen; jeder angenehme Gegenstand machte ihre Empfindung rege, und ihre Empfindung brachte, auch in der tiefsten Einsamkeit, angenehme Bilder in ihrer Einbildungskraft hervor.

In solchem Zustande befand sie sich, als sie unter andern Stadtneuigkeiten von ihren Verwandten vernahm, es sei ein junger Rechtsgelehrter, der zu Bologna studirt habe, so eben in seine Vaterstadt zurückgekommen. Man wußte nicht genug zu seinem Lobe zu sagen. Bei
außerordentlichen Kenntnissen zeigte er eine Klugheit und Sewandtheit, die sonst Jünglingen nicht eigen ist, und bei einer sehr reizenden Sestalt die größte Bescheidenheit. Als Procurator hatte er bald das Zutrauen der Bürger und die Achtung der Richter gewonnen. Täglich fand er sich auf dem Rathhaus ein, um daselbst seine Geschäfte zu besorgen und zu betreiben.

Die Schöne hörte die Schilberung eines so vollkommenen Mannes nicht ohne Verlangen, ihn näher kennen zu lernen, und nicht ohne stillen Wunsch, in ihm denjenigen zu finden, dem sie ihr Herz, selbst nach der Vorschrift ihres Mannes, übergeben könnte. Wie ausmerks sam ward sie daher, als sie vernahm, daß er täglich vor ihrem Hause vorbeigehe! wie sorgfältig beobachtete sie die Stunde, in der man auf dem Rathhause sich zu versammeln pflegte! Nicht ohne Bewegung sah

sie ihn endlich porbeigehen; und wenn seine schöne Gestalt und seine Jugend für sie nothwendig reizend sein mußten, so war seine Bescheis benheit von der andern Seite dassenige, was sie in Sorgen persepte.

Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet und konnte nun dem Bunsche nicht länger widerstehen, seine Ausmerksamkeit auf sich zu ziehen. Sie kleideze sich mit Sorgsalt, trat auf den Balkon, und das herz schlug ihr, als sie ihn die Straße herkommen sah. Allein wie betrübt, ja beschämt war sie, als er wie gewöhnlich mit bedächtigen Schritten, in sich gekehrt und mit niedergeschlagenen Augen, ohne sie guch nur zu bemerken, auf das zierlichste seines Weges vorbeigieng!

Bergebens versuchte sie mehrere Tage hinter einander auf eben diese Weise vou ihm bemerkt zu werden. Immer gieng er seinen gewöhnslichen Schritt, ohne die Augen aufzuschlagen oder das und dorthin zu wenden. Je mehr sie ihn aber ansah, desto mehr schien er ihr dersienige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte. Ihre Neigung ward täglich lebhaster und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar gewältsam. Wie! sagte sie zu sich selbst: nachdem dein ebler, verstänzbiger Mann den Zustand vorausgesehen, in dem du dich in seiner Abwesenheit besinden würdest, da seine Weissagung eintrisst, daß du ohne Freund und Günstling nicht leben kannst, sollst du dich nun verzehren und abhärmen, zu der Zeit, da dir das Glück einen Jüngling zeigt, völlig nach deinem Sinne, nach dem Sinne deines Satten, einen Jüngling, mit dem du die Freuden der Liebe in einem undurchbringslichen Geheimniß genießen kannst? Thöricht, wer die Gelegenheit verssäumt, thöricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will!

Mit solchen und vielen andern Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Borsate zu stärken, und nur kurze Zeit ward sie noch von Ungewißheit hin und her getrieben. Endlich aber, wie es begegenet, daß eine Leidenschaft, welcher wir lange widerstehen, und zuletzt auf einmal dahinreißt und unser Gemüth dergestalt erhöht, daß wir auf Besorgniß und Furcht, Zurückhaltung und Scham, Verhältnisse und Pstichten mit Verachtung als auf kleinliche Hindernisse zurücksehen, so saßte sie auf einmal den raschen Entschluß, ein junges Mädschen, das ihr diente, zu dem geliebten Manne zu schicken und, es koste nun was es wolle, zu seinem Besitze zu gelangen.

Das Mähchen eilte und fand ihn, als er eben mit vielen Freuns ben zu Tische saß, und richtete ihren Gruß, den ihre Frau sie gelehrt hatte, pünktlich aus. Der junge Procurator wunderte sich nicht über biese Botschaft; er hatte ben Handelsmann in seiner Jugend gekannt, er wußte, daß er gegenwärtig abwesend war, und ob er gleich von seiner Heirath nur von weitem gehört hatte, vermuthete er doch, daß die zurückgelassene Frau, in der Abwesenheit ihres Mannes, wahrscheinlich in einer wichtigen Sache seines rechtlichen Beistandes bedürfe. Er antwortete deswegen dem Mädchen auf das verdindlichste und verssicherte, daß er, sobald man von der Tasel ausgestanden, nicht säumen würde, ihrer Sedieterin auszuwarten. Wit unaussprechlicher Freude vernahm die schöne Frau, daß sie den Geliebten nun bald sehen und sprechen sollte. Sie eilte, sich auss beste anzuziehen, und ließ geschwind ihr Haus und ihre Zimmer auf das reinlichste auspuzen. Orangensblätter und Blumen wurden gestreut, der Sopha mit den köstlichsten Teppichen bedeckt. So gieng die kurze Zeit, die er ausblied, beschäftigt hin, die ihr sonst unerträglich lang geworden wäre.

Mit welcher Bewegung gieng sie ihm entgegen, als er endlich ankam! mit welcher Verwirrung hieß sie ihn, indem sie sich auf das Ruhebette niederließ, auf ein Tabouret sitzen, das zunächst dabei stand! Sie verstummte in seiner so erwünschten Nähe, sie hatte nicht bedacht, was sie ihm sagen wollte; auch er war still und saß bescheiden vor ihr. Endlich ermannte sie sich und sagte nicht ohne Sorge und Beklommenheit:

Sie sind noch nicht lange in Ihrer Vaterstadt wieder angekommen, mein Herr, und schon sind Sie allenthalben für einen talentreichen und zuverlässigen Mann bekannt. Auch ich setze mein Vertrauen auf Sie in einer wichtigen und sonderbaren Angelegenheit, die, wenn ich es recht bedenke, eher für den Beichtvater als für den Sachwalter gehört. Seit einem Jahre din ich an einen würdigen und reichen Mann verheirathet, der, so lange wir zusammen lebten, die größte Ausmerksamkeit für mich hatte und über den ich mich nicht beklagen würde, wenn nicht ein unruhiges Verlangen, zu reisen und zu handeln, ihn seit einiger Zeit aus meinen Armen gerissen hätte.

Als ein verständiger und gerechter Mann fühlte er wohl das Unrecht, das er mir durch seine Entsernung anthat: er begriff, daß ein junges Weib nicht wie Juwelen und Perlen verwahrt werden könne; er wußte, daß sie vielmehr einem Garten voll schöner Früchte gleicht, die für Jedermann sowie für den Herrn verloren wären, wenn er eigensinnig die Thüre auf einige Jahre verschließen wollte. Er sprach mir daher vor seiner Abreise sehr ernstlich zu, er versicherte mich, daß ich ohne Freund nicht würde leben können, er gab mir bazu nicht allein die Erlaubniß, sondern er brang in mich und nöthigte mir gleichsam das Versprechen ab, daß ich der Neigung, die sich in meinem Herzen finden würde, frei und ohne Anstand folgen wollte.

Sie hielt einen Augenblick inne, aber balb gab ihr ein vielvers sprechenber Blick bes jungen Mannes Muth genug, in ihrem Bekenntsniß fortzufahren.

Eine einzige Bedingung fügte mein Gemahl zu seiner übrigens so nachsichtigen Erlaubniß. Er empfahl mir die äußerste Vorsicht und verlangte ausdrücklich, daß ich mir einen gesetzen, zuverlässigen, klugen und verschwiegenen Freund wählen sollte. Ersparen Sie mir, das Uebrige zu sagen, mein Herr, ersparen Sie mir die Verwirrung, mit der ich Ihnen bekennen würde, wie sehr ich für Sie eingenommen din, und errathen Sie aus diesem Zutrauen meine Hoffnungen und meine Wänsche.

Rach einer turzen Pause versette ber junge, liebenswürdige Mann mit gutem Bebachte: Wie sehr bin ich Ihnen für bas Vertrauen verbunden, durch welches Sie mich in einem so hohen Grade ehren und glücklich machen! Ich wünsche nur lebhaft, Sie zu überzeugen, baß Sie sich an keinen Unwürdigen gewendet haben. Lassen Sie mich Ihnen zuerst als Rechtsgelehrter antworten. Und als ein solcher ge= stehe ich Ihnen, daß ich Ihren Gemahl bewundere, der sein Unrecht so beutlich gefühlt und eingesehen hat; benn es ist gewiß, daß Einer, ber ein junges Beib zurudläßt, um ferne Beltgegenben zu besuchen, als ein solcher anzusehen ist, ber irgend ein anderes Besithum völlig berelinquirt und burch bie beutlichste Handlung auf alles Recht baran Bergicht thut. Wie es nun bem ersten besten erlaubt ist, eine solche völlig ins Freie gefallene Sache wieber zu ergreifen, so muß ich es um so mehr für natürlich und billig halten, bag eine junge Frau, bie sich in biesem Zustande befindet, ihre Neigung abermals verschenke und sich einem Freunde, der ihr angenehm und zuverlässig scheint, ohne Bebenken überlasse. Tritt nun aber gar, wie hier, ber Fall ein, bag ber Ehemann selbst, seines Unrechts sich bewußt, mit ausbrück= lichen Worten seiner hinterlassenen Frau basjenige erlaubt, was er ihr nicht verbieten tann, so bleibt gar tein Zweifel übrig, um so mehr ba Demjenigen kein Unrecht geschieht, ber es willig zu ertragen erklärt hat.

Wenn Sie mich nun — fuhr ber junge Mann mit ganz anbern Bliden und bem lebhaftesten Ausbrucke fort, indem er die schöne

Freundin bei der Hand nahm — wenn Sie mich zu Ihrem Diener erwählen, so machen Sie mich mit einer Glückeligkeit bekannt, von der ich bisher keinen Begriff hatte. Seien Sie versichert, rief er aus, indem er die Hand küßte, daß Sie keinen ergebenern, zärtlichern, treuern und verschwiegenern Diener hätten finden können.

Wie beruhigt fühlte sich nach dieser Exklärung die schöne Frau! Sie scheute sich nicht, ihm ihre Zärtlichkeit aufs lebhafteste zu zeigen; sie drückte seine Hände, drängte sich näher an ihn und legte ihr haupt auf seine Schulter. Nicht lange blieben sie in dieser Lage, als er sich auf eine sanste Weise von ihr zu entfernen suchte und nicht ohne Betrübniß zu reden begann: Kann sich wohl ein Mensch in einem setzsamern Verhältnisse besinden? Ich din gezwungen, mich von Ihnen zu entfernen und mir die größte Gewalt anzuthun, in einem Augenblicke, da ich mich den süßesten Gesühlen überlassen sollte. Ich das mich in Ihren Armen erwartet, gegenwärtig nicht zueignen. Ach, wenn nur der Ausschlab mich nicht um meine schönsten Hossnungen betrügt!

Die Schöne fragte ängstlich nach ber Ursache bieser sonberbaren Aeußerung.

Eben als ich in Bologna, versetzte er, am Ende meiner Studien war und mich aufs äußerste angriff, mich zu meiner künftigen Bestimmung geschickt zu machen, versiel ich in eine schwere Krankheit, die, wo nicht mein Leben zu zerstören, doch meine körperkichen und Geisteskräfte zu zerrütten brohte. In ber größten Noth unter ben heftigsten Schmerzen that ich ber Mutter Gottes ein Gelabbe, bas ich, wenn sie mich genesen ließe, ein Jahr lang in ftrengem Faften zubringen und mich alles Genusses, von welcher Art er auch fei, ent halten wolle. Schon zehn Monate habe ich mein Gelübbe auf bas treulichste erfüllt, und sie sind mir in Betrachtung der großen Bohl that, die ich erhalten, keineswegs lang geworden, da es mir nicht be schwerlich warb, manches gewohnte und befannte Gute zu entbehren. Aber zu welcher Ewigkeit werben mir nun zwei Monate, bie noch übrig sind, da mir erst nach Verlauf berselben ein Glück zu Theil werben tann, welches alle Begriffe übersteigt! Lassen Sie fich bie Zeit nicht lang werben und entziehen Sie mir Ihre Gunft wicht, die Sie mir so freiwillig zugebacht haben!

Die Schöne, mit bieser Erklärung nicht sonberlich zufrieden, faste boch wieder bessern Muth, als der Freund nach einigem Nachdenken

pu reben fortfuhr: Ich wage kaum, Ihnen einen Borschlag zu thun und bas Mittel anzuzeigen, woburch ich früher von meinem Gelübbe entbunben werben tann. Wenn ich Jemanb fanbe, ber fo ftreng unb ficher wie ich bas Gelübbe zu halten übernahme und bie Balfte ber noch ibrigen Zeit mit mir theilte, so würde ich um so geschwinder frei sein, und nichts würde fich unfern Bunfchen entgegenstellen. Sollten Sie nicht, meine füße Freundin, um unfer Glack zu beschleunigen, willig sein, einen Theil bes hinderniffes, bas uns entgegenfteht, hinwegzuräumen? Rur ber zuverläffigften Berfon tann ich einen Untheil an meinem Gelübbe übertragen; es ift fereng: benn ich barf bes Tages nur zweimal Brob und Wasser genießen, barf bes Rachts nur wenige Stunden auf einem harten Lager zubringen und muß unerachtet meiner vielen Geschäfte eine große Angehl Gebete verrichten. Rann ich, wie es mir heute geschehen ift, nicht vermeiben, bei einem Gastmahl zu erscheinen, so barf ich beswegen boch nicht meine Pflicht hintansehen, vielmehr muß ich ben Reizungen aller Lederbiffen, Die an mir vorübergeben, ju wiberfteben fuchen. Sie fich entschließen, einen Monat lang gleichfalls alle biese Gesetze ju befolgen, so werben Sie alsbann fich felbft in bem Befit eines Freunbes besto mehr erfreuen, als Sie ihn burch ein so lobenswürdiges Unternehmen gewissermaßen selbst erworben haben.

Die schöne Dame vernahm ungern die Hindernisse, die sich ihrer Reigung entgegensetzen; doch war ihre Liebe zu dem jungen Manne durch seine Gegenwart bergestalt vermehrt worden, daß ihr keine Prüssung zu streng schien, wenn ihr nur dadurch der Besitz eines so werthen Gutes versichert werden konnte. Sie sagte ihm daher mit den gefälligsten Ausbrücken: Mein süßer Freund! das Wunder, wodurch Sie Ihre Gesundheit wieder erlangt haben, ist mir selbst so werth und versehrungswürdig, daß ich es mir zur Freude und Pflicht mache, an dem Gelübbe Theil zu nehmen, das Sie dagegen zu erfüllen schuldig sind. Ich freue mich, Ihnen einen so siedenen Beweis meiner Reigung zu geben: ich will mich auf das genaueste nach Ihrer Borschrift richten, und ehe Sie mich lossprechen, soll mich nichts von dem Wege entsernen, auf den Sie mich einleiten.

Nachdem der junge Mann mit ihr aufs genaueste diejenigen Bebingungen abgerebet, unter welchen sie ihm die Hälfte seines Gelübbes ersparen konnte, entfernte er sich mit der Bersicherung, daß er sie bald wieder besuchen und nach der glücklichen Beharrlichkeit in ihrem Vorsate fragen würde; und so mußte sie ihn geben lassen, als er ohne Händebruck, ohne Kuß, mit einem kaum bebeutenben Blide von ihr schieb. Ein Glück für sie war bie Beschäftigung, bie ihr ber seltsame Vorsat gab; benn fie hatte Manches zu thun, um ihre Lebens= art völlig zu veränbern. Zuerst wurden bie schönen Blätter unb Blumen hinausgekehrt, bie sie zu seinem Empfange hatte streuen lassen; bann tam an bie Stelle bes wohlgepolfterten Rubebettes ein hartes Lager, auf bas fie fich, zum ersten Mal in ihrem Leben nur von Wasser und Brob kaum gesättigt, bes Abends nieberlegte. Des anbern Tages war sie beschäftigt, hemben zuzuschneiben und zu naben, beren sie eine bestimmte Bahl für ein Armen= unb Rrantenbaus fertig zu machen versprochen hatte. Bei bieser neuen und unbequemen Beschäftigung unterhielt sie ihre Einbildungstraft immer mit dem Bilde ihres sugen Freundes und mit ber hoffnung fünftiger Glüchfeligkeit; und bei eben biefen Vorstellungen schien ihre schmale Rost ihr eine berzstärkenbe Nahrung zu gewähren.

So vergieng eine Woche, und schon am Ende derselben siengen die Rosen ihrer Wangen an, einigermaßen zu verbleichen. Kleider, die ihr sonst wohl paßten, waren zu weit, und ihre sonst so raschen und muntern Glieder matt und schwach geworden, als der Freund wieder erschien und ihr durch seinen Besuch neue Stärke und Leben gab. Er ermahnte sie, in ihrem Vorsate zu beharren, munterte sie durch sein Beispiel auf und ließ von weitem die Hoffnung eines ungestörten Genusses durchblicken. Nur kurze Zeit hielt er sich auf und versprach, bald wiederzukommen.

Die wohlthätige Arbeit gieng aufs neue munterer fort, und von der strengen Diät ließ man keineswegs nach. Aber auch, leider! hätte sie durch eine große Krankheit nicht mehr erschöpft werden können. Ihr Freund, der sie am Ende der Woche abermals besuchte, sah sie mit dem größten Mitleid an und stärkte sie durch den Gedanken, daß die Hälfte der Prüfung nun schon vorüber sei.

Nun ward ihr das ungewohnte Fasten, Beten und Arbeiten mit jedem Tage lästiger, und die übertriebene Enthaltsamkeit schien den gesunden Zustand eines an Ruhe und reichliche Nahrung gewöhnten Körpers gänzlich zu zerrütten. Die Schöne konnte sich zuletzt nicht mehr auf den Füßen halten und war genöthigt, ungeachtet der warmen Jahreszeit, sich in doppelte und breisache Kleider zu hüllen, um die beinahe völlig verschwindende innerliche Wärme einigermaßen zusams

menzuhalten. Ja sie war nicht länger im Stanbe, aufrecht zu bleiben, und sogar gezwungen, in ber letten Zeit bas Bette zu hüten.

Welche Betrachtungen mußte sie ba über ihren Zustand machen! wie oft gieng biese seltsame Begebenheit vor ihrer Seele vorbei, unb wie schmerzlich fiel es ihr, als zehn Tage vergiengen, ohne baß ber Freund erschienen ware, ber fie biefe außersten Aufopferungen toftete! Dagegen aber bereitete sich in biesen trüben Stunden ihre völlige Genesung vor, ja sie ward entschieben. Denn als balb barauf ihr Freund erschien und sich an ihr Bette auf eben basselbe Tabouret sette, auf bem er ihre erste Erklärung vernommen hatte, und ihr freundlich, ja gewissermaßen gartlich zusprach, die turze Zeit noch ftanbhaft auszu= bauern, unterbrach sie ihn mit Lächeln und sagte: Es bebarf weiter keines Zurebens, mein werther Freund, und ich werbe mein Gelübbe biese wenigen Tage mit Gebulb und mit ber Ueberzeugung aus= bauern, bag Sie es mir zu meinem Besten auferlegt haben. bin jett zu schwach, als bag ich Ihnen meinen Dank ausbrücken könnte, wie ich ihn empfinde. Sie haben mich mir selbst erhalten; Sie haben mich mir felbft gegeben, und ich erkenne, bag ich mein ganges Dasein von nun an Ihnen schulbig bin. Wahrlich, mein Mann war verständig und klug und kannte bas Herz einer Frau; er war billig genug, sie über eine Reigung nicht zu schelten, bie burch seine Schulb in ihrem Busen entstehen konnte, ja er war großmüthig genug, seine Rechte ber Forberung ber Natur hintan= zuseten. Aber Sie, mein herr, Sie sind vernünftig und gut; Sie haben mich fühlen lassen, daß außer ber Reigung noch etwas in uns ift, bas ihr bas Gleichgewicht halten kann, bag wir fähig find, jebem gewohnten Gut ju entsagen und selbst unsere beigesten Bunfche von uns zu entfernen. Sie haben mich in biese Schule burch Jrrthum und Hoffnung geführt! aber beibe find nicht mehr nothig, wenn wir uns erft mit bem guten unb mächtigen 3ch bekannt gemacht haben, bas so still und ruhig in uns wohnt und so lange, bis es bie Herr= schaft im Bause gewinnt, wenigstens burch zarte Erinnerungen seine Gegenwart unaufhörlich merten läßt. Leben Sie wohl! Ihre Freundin wirb Sie kunftig mit Bergnugen seben; wirken Sie auf Ihre Mitbürger wie auf mich! Entwideln Sie nicht allein die Berwirrungen, bie nur zu leicht über Besithumer entstehen, sondern zeigen Sie ihnen auch burch sanfte Anleitung und burch Beispiel, daß in jebem Men= schen die Kraft ber Tugend im Berborgenen keimt. Die allgemeine Achtung wird Ihr Lohn sein, und Sie werden mehr als der erste Staatsmann und ber größte Helb ben Namen Bater bes Baters Lanbes verbienen.

Man muß Ihren Prokurator loben, sagte die Baronesse: er ist zierlich, vernünftig, unterhaltend und unterrichtend; so sollten alle Diesenigen sein, die und von einer Beritrung abhalten oder davon zurückbringen wollen. Wirklich verdient die Erzählung vor vielen and deren den Ehrentitel einer moralischen Erzählung. Seben Sie und mehrere von dieser Art, und unsere Sesellschaft wird sich deren gewiß erfreuen.

Der Alte. Wenn biefe Geschichte Ihren Belfall hat, so ist es mir zwar sehr angenehm, boch thut mir's leib, wenn Sie noch mehr moralische Erzählungen wünschen; benn es ist die erste und letzte.

Luise. Es bringt Ihnen nicht viel Ehre, bas Sie in Ihrer Sammlung gerabe von ber besten Art nur eine einzige haben.

Der Alte. Sie verstehen mich unrecht. Es ift nicht die einzige moralische Geschichte, bie ich erzählen kann, sondern alle gleichen sich bergeskalt, daß man immer nur dieselbe zu etzählen scheint.

Luise. Sie sollten sich boch endlich diese Paradoren abgewöhnen, die das Gespräch nur verwirren; erklären Sie sich deutlichet!

Der Alte. Recht gern. Kur diejenige Erzählung verdient moras lisch genannt zu werden, die uns zeigt, daß der Mensch in sich eine Kraft habe, aus Ueberzeugung eines Bessern selbst gegen seine Reigung zu handeln. Dieses lehrt uns diese Geschichte, und keine moralische Geschichte kann etwas Anderes lehren.

Luise. Und ich muß also, um moralisch zu handeln, gegen meine Reigung handeln?

Der Alte. Ja.

Luise. Auch wenn fie gut ift?

Der Alte. Keine Neigung ist an sich gut, sonbern nur in sofern sie etwas Gutes wirkt.

Luife. Wenn man nun Neigung zur Wohlthätigkelt hattet

Der Alte. So soll man sich verbieten, wohlthätig zu sein, sokalb man sieht, daß man sein eigenes Hauswesen badurch zu Grunde richtet.

Luise. Und wenn man einen unwiderstehlichen Ttieb zur Vant-

Der Alte. Dafüt ist bei ben Menschen schon geforgt, baß bie Dankbarkeit bei ihnen niemals zum Triebe werben kann. Doch, 90

seigte, als bağ er etwas Schändliches aus Liebe zu seinem Wohlthater unternähme:

Enise. So könnte es benn also buch unzählige moralische Ge-schichten geben.

Der Alte. In biefem Sinne, ja; boch würden sie alle nichts weiter sagen, als was mein Prokurator gesagt hat, und beswegen kann man ihn einzig bem Geiste mach nennen: benn barin haben Ste Recht, ber Stoff kann sehr verschieben sein.

Suise. Hätten Sie fich eigenklicher ausgebrückt, so hatten wir nicht gestritten.

Der Alte. Aber auch nicht gesprochen. Berwirrungen und Migwerständnisse find die Quellen bes thätigen Lebens und ber Untershaltung.

Luise. Ich kann boch noch nicht ganz mit Ihnen einig sein. Wenn ein tapferer Mann mit Gesahr seines eigenen Lebens Andere rettet, ist das keine moralische Handlung?

Der Alte. Nach meiner Art mich auszubritken, nicht. Wenn aber ein furchtsamer Mensch seine Furcht überwindet und eben basselbe thut, dann ist es eine wordlische Handlung.

Die Baronesse. Ich wollte, lieber Freund, Sie gaben und einige Beispiele und verglichen sich gelegentlich mit Luisen über die Theorie. Sewiß, ein Gemüth, das Reigung zum Suten hat, muß und, wenn wir es gewahr werden, schon höchlich erfreuen; aber Schöneres ist nichts in der Welt als Neigung, durch Vernunft und Gewissen geleitet. Haben Sie noch eine Geschichte dieser Art, so wünschten wir sie zu hören. Ich liebe mir sehr Parallelgeschichten: eine deutet auf die andere hin und erklärt ihren Sinn bester als viele trockene Worte.

Der Alte. Ich kann wohl noch einige, die hierher gehören, vorbringen: benn ich habe auf diese Eigenschaften des menschlichen Geistes besonders Acht gegeben.

Luise. Nur eins möchte ich mir ausbitten. Ich läugne nicht, baß ich die Geschichten nicht liebe, die unsere Etnbildungsfraft immer in fremde Länder nöthigen. Nuß denn Ales in Italien und Sieslien, im Orient geschen? sind denn Neapel, Palerms und Smyrna die einzigen Orte, wo etwas Interessantes vorgehen kann? Mag man doch den Schauplaß der Fernmärchen nach Samarkand und Ormus

versetzen, um unsere Einbilbungskraft zu verwirren; wenn Sie aber unsern Geist, unser Herz bilben wollen, so geben Sie uns einheimische, geben Sie uns Familiengemälbe, und wir werden uns desto eher darin erkennen und, wenn wir uns getroffen fühlen, desto gerührter an unser Herz schlagen.

Der Alte. Auch barin soll Ihnen gewillsahrt werben. Doch ist es mit den Familiengemälden eine eigene Sache: sie sehen einander alle so gleich, und wir haben sast alle Verhältnisse derselben schon gut bearbeitet auf unsern Theatern gesehen. Indessen will ich's wagen und eine Geschichte erzählen, von der Ihnen schon etwas Aeh nliches befannt ist, und die nur durch eine genaue Darstellung dessen, was in den Gemüthern vorgieng, neu und interessant werden dürfte.

Man kann in Familien oft die Bemerkung machen, daß Kinder, sowohl der Sestalt als dem Seiste nach, bald vom Vater bald von der Mutter Eigenschaften an sich tragen; und so kommt auch manchmal der Fall vor, daß ein Kind die Naturen beider Eltern auf eine besondere und verwunderungswürdige Weise verbindet.

Hievon war ein junger Mensch, ben ich Ferdinand nennen will, ein auffallender Beweis. Seine Bildung erinnerte an beide Eltern, und ihre Semüthsart konnte man in der seinigen genau unterscheiden. Er hatte den leichten und frohen Sinn des Vaters, so auch den Trieb, den Augenblick zu genießen, und eine gewisse leidenschaftliche Art, dei manchen Gelegenheiten nur sich selbst in Anschlag zu bringen. Bon der Mutter aber hatte er, so schien es, ruhige Ueberlegung, ein Gefühl von Recht und Billigkeit und eine Anlage zur Kraft, sich für Andere auszuopfern. Man sieht hieraus leicht, daß diesenigen, die mit ihm umgiengen, oft, um seine Handlungen zu erklären, zu der Hypothese ihre Zuslucht nehmen mußten, daß der junge Mann wohl zwei Seelen baben möchte.

Ich übergehe mancherlei Scenen, die in seiner Jugend vorsielen, und erzähle nur eine Begebenheit, die seinen ganzen Charakter ins Licht setzt und in seinem Leben eine entschiedene Epoche machte.

Er hatte von Jugend auf eine reichliche Lebensart genossen: benn seine Eltern waren wohlhabend, lebten und erzogen ihre Kinder, wie es solchen Leuten geziemt; und wenn der Vater in Gesellschaften, beim Spiel und durch zierliche Kleidung mehr, als billig war, ausgab, so wußte die Mutter, als eine gute Haushälterin, dem gewöhnlichen Aufwande solche Gränzen zu setzen, daß im Sanzen ein Sleichgewicht blied

und niemals ein Mangel zum Vorschein kommen konnte. Dabei war ber Vater als Handelsmann glücklich: es geriethen ihm manche Specuslationen, die er sehr kühn unternommen hatte, und weil er gern mit Menschen lebte, hatte er sich in Seschäften auch vieler Verbindungen und mancher Beihülfe zu erfreuen.

Die Kinder, als strebende Naturen, wählen sich gewöhnlich im Hause das Beispiel bessen, der am meisten zu leben und zu genießen scheint. Sie sehen in einem Bater, der sich's wohl sein läßt, die entschiedene Regel, wornach sie ihre Lebensart einzurichten haben; und weil sie schon früh zu dieser Einsicht gelangen, so schreiten meistentheils ihre Begierden und Wünsche in großer Disproportion der Kräfte ihres Hauses fort. Sie sinden sich bald überall gehindert, um so mehr als jede neue Generation neue und frühere Anforderungen macht, und die Eltern den Kindern dagegen meistentheils nur gewähren möchten, was sie selbst in früherer Zeit genossen, da noch Jedermann mäßiger und einsacher zu leben sich bequemte.

Ferdinand wuchs mit der unangenehmen Empfindung heran, daß ihm oft dasjenige sehle, was er an seinen Gespielen sah. Er wollte in Kleidung, in einer gewissen Liberalität des Lebens und Betragens hinter Niemand zurückleiben; er wollte seinem Vater ähnlich werden, dessen Beispiel er täglich vor Augen sah, und der ihm doppelt als Musterbild erschien, einmal als Vater, für den der Sohn gewöhnlich ein günstiges Vorurtheil hegt, und dann wieder, weil der Knabe sah, daß der Mann auf diesem Wege ein vergnügliches und genußreiches Leben führte und dabei von Jedermann geschätzt und geliebt wurde.

Ferdinand hatte hierüber, wie man sich leicht benken kann, manschen Streit mit der Mutter, da er dem Vater die abgelegten Röcke nicht nachtragen, sondern selbst immer in der Mode sein wollte. So wuchs er heran, und seine Forderungen wuchsen immer vor ihm her, so daß er zuletzt, da er achtzehn Jahre alt war, ganz außer Verhältniß mit seinem Zustande sich fühlen mußte.

Schulben hatte er bisher nicht gemacht: benn seine Mutter hatte ihm bavor ben größten Abscheu eingeslößt, sein Bertrauen zu erhalten gesucht und in mehreren Fällen das Aeußerste gethan, um seine Wünsche zu erfüllen ober ihn aus kleinen Berlegenheiten zu reißen. Unglückslicherweise mußte sie in eben dem Zeitpunkte, wo er nun als Jüngsling noch mehr aufs Aeußere sah, wo er durch die Neigung zu einem sehr schönen Mädchen, verstochten in größere Gesellschaft, sich Anderen

nicht allein gleich zu stellen, sondern vor Anderen sich hervorzuthun und zu gesallen wünschte, in ihrer Haushaltung gedrängter sein als jemals; anstatt also seine Forderungen wie sonst zu befriedigen, sieng sie an, sein gutes Hetz, seine Liebe zu ihr in Anspruch zu nehmen, und sehte ihn, indem sie ihn zwar überzeugte, aber nicht veränderte, wirklich in Berzweislung.

Er konnte, ohne Alles zu verlieren, was ihm so lieb als sein Leben war, die Verhältnisse nicht verändern, in denen er sich besand. Von der ersten Jugend an war er diesem Zustande entgegene, er war mit Allem, was ihn umgab, zusammen gewachsen; er konnte keine Faser seiner Verdindungen, Gesellschaften, Spaziergänge und Lust partieen zerreißen, ohne zugleich einen alten Schulfreund, einen Gesspielen, eine neue ehrenvolle Veranntschaft und, was das Schlimmste war, seine Liebe zu verletzen.

Wie hoch und werth er seine Neigung hieft, begreift man leicht, wenn man ersährt, daß sie zugleich seiner Sinnlichkeit, seinem Geise, seiner Eitelkeit und seinen lebhasten Hoffnungen schmeichelte. Eins der schönsten, angenehmsten und reichsten Wähchen der Stadt gab ihm, wenigstens für den Augenblick, den Vorzug vor seinen vielen Midewerbern. Sie erlaubte ihm, mit dem Dienst, den er ihr widmet, gleichsam zu prahlen, und sie schienen wechselsweise auf die Ketten solz zu sein, die sie einander angelegt hatten. Nun war es ihm Pstick, ihr überall zu solgen, Zeit und Geld in ihrem Dienste zu verwenden und auf jede Weise zu zeigen, wie werth ihm ihre Reigung und wie unentbehrlich ihm ihr Besis sei.

Dieser Umgang und dieses Bestreben machte Ferdinanden mehr Aufwand, als es unter andern Umständen natürlich gewesen wäre. Sie war eigentlich von ihren abwesenden Eltern einer sehr wunders lichen Tante anvertrant worden, und es ersorderte mancherlei Känste und seltsame Anstalten, um Ottilien, diese Zierde der Gesellschaft, in Gesellschaft zu bringen. Ferdinand erschöpfte sich in Ersindungen, um ihr die Vergnügungen zu verschaffen, die sie so gern gewes und die sie Jedem, der um sie war, zu erhöhen wußte.

Und in eben diesem Augenblicke von einer geliebten und verehrten Mutter zu ganz andern Pflichten aufgefordert zu werden, von bieser Seite keine Hülfe zu sehen, einen so lebhaften Abschen vor Schulden zu fühlen, die auch seinen Zustand nicht lange würden gefristet haben, dabei von Jedermann für wohlhabend und freigebig augesehen zu werben und das tägliche und dringende Bedürfniß des Geldes zu empfins den, war gewiß eine der peinlichsten Lagen, in der sich ein junges, durch Leidenschaften bewegtes Gemüch befinden kann.

Sewisse Aorstellungen, die ihm früher-nur leicht vor der Seele vorübergiengen, hielt er nun sester; gewisse Gedanken, die ihm somst nur Augenblick beunruhigten, schwebten länger vor seinem Beiste, und gewisse verdriehliche Empfindungen wurden dauernder und bitterer. Hatte er sonst seinen Bater als sein Muster angesehen, so beneidete er ihn nun als seinen Nebenbuhler: von Allem, was der Sohn wünschte, war jener im Besit; Alles, worüber dieser sich äugstigte, ward jenem leicht; und es war nicht etwa von dem Rothwendigen die Rede, sondern von dem, was Jener hätte entbehren können. Da glambte denn der Sohn, daß der Bater wohl auch manchmal entbehren sollte, um ihn genießen zu lassen. Der Bater dagegen war viel anderer Gesinzung; er war von denen Renschen, die sich viel erlauben und die deßwegen in den Fall kommen, denen, die von ihnen abhängen, viel zu versagen: er hatte dem Sohne etwas Gewisses ausgeseht und verlangte genaue Rechenschaft, ja eine regelmäsige Rechnung von ihm darüber.

Richts schärft das Auge des Menschen mehr, als wenn man ihn einschränkt. Darum sind die Frauen durchaus klüger als die Mänsner; und auf Niemand sind Untergebene auswerksamer, als auf den, der besiehlt, ohne zugleich durch sein Beispiel vorauszugehen. So ward der Sohn auf alle Handlungen seines Vaters ausmerksam, besonders auf solche, die Geldausgaben betrasen. Er horchte genauer auf, wenn er hörte, der Vater habe im Spiel verloren oder gewonnen; er bezurtheilte ihn strenger, wenn jener sich willkürlich etwas Kostspieliges erlaubte.

Ik es nicht sonderbar, sagte er zu sich selbst, daß Eltern, während sie sich mit Genuß aller Art überfüllen, indem sie blos nach Willfür ein Bermögen, das ihnen der Zusall gegeben hat, benuzen, ihre Kinsder gerade zu der Zeit von jedem billigen Genusse ausschließen, da die Jugend am empfänglichsten dafür ist? Und mit welchem Rechte thun sie es? und wie sind sie zu diesem Rechte gelangt? Soll der Zusall allein entscheiden, und kann das ein Recht werden, wo der Zusall wirkt? Lebte der Großvater noch, der seine Enkel wie seine Kinder hielt, es würde mir viel besser ergehen; er würde es mir nicht am Rothwendigen sehlen lassen: denn ist uns das nicht nothwendig, was wir in Berhältznissen brauchen, zu denen wir erzogen und geboren sind? Der Großs

vater würde mich nicht barben lassen, so wenig er des Baters Bersschwendung zugeben würde. Hätte er länger gelebt, hätte er klar einsgesehen, daß sein Enkel auch werth ist, zu genießen, so hätte er vielsleicht in dem Testament mein früheres Glück entschieden. Sogar habe ich gehört, daß der Großvater eben vom Tode übereilt worden, da er einen letzen Willen aufzusehen gedachte; und so hat vielleicht bloß der Zusall mir meinen srühern Antheil an einem Vermögen entzogen, den ich, wenn mein Vater so zu wirthschaften sortsährt, wohl gar auf immer verlieren kann.

Mit diesen und andern Sophistereien über Besitz und Recht, über die Frage, ob man ein Gesetz oder eine Einrichtung, zu denen man seine Stimme nicht gegeben, zu befolgen brauche, und in wiesern es dem Menschen erlaubt sei, im Stillen von den dürgerlichen Gesehen abzuweichen, beschäftigte er sich oft in seinen einsamen verdrießlichsten Stunden, wenn er irgend aus Mangel des baaren Geldes eine Lustpartie oder eine andere angenehme Gesellschaft ausschlagen mußte: denn schon hatte er kleine Sachen von Werth, die er besaß, vertröbelt, und sein gewöhnliches Taschengeld wollte keineswegs hinreichen. Sein Gemüth verschloß sich, und man kann sagen, daß er in diesen Augen-bliden seine Mutter nicht achtete, die ihm nicht helsen konnte, und seinen Vater haßte, der ihm, nach seiner Weinung, überall im Wege stand.

Bu eben der Zeit machte er eine Entdeckung, die seinen Unwillen noch mehr erregte. Er bemerkte, daß sein Vater nicht allein kein guter, sondern auch ein unordentlicher Haushälter war: denn er nahm oft aus seinem Schreibtische in der Geschwindigkeit Geld, ohne es auszuzeichnen, und sieng nachher manchmal wieder an, zu zählen und zu rechnen, und schien verdrießlich, daß die Summen mit der Kasse nicht übereinstimmen wollten. Der Sohn machte diese Bemerkung mehrmals, und um so empfindlicher ward es ihm, wenn er zu eben der Zeit, da der Vater nur geradezu in das Geld hineingriff, einen entsichiedenen Mangel spürte.

Zu bieser Gemüthsstimmung traf ein sonberbarer Zufall, ber ihm eine reizende Gelegenheit gab, dasjenige zu thun, wozu er nur einen dunkeln und unentschiedenen Trieb gefühlt hatte.

Sein Vater gab ihm ben Auftrag, einen Kasten alter Briese burchzusehen und zu ordnen. Eines Sonntags, da er allein war, trug er ihn durch das Zimmer, wo der Schreibtisch stand, der des Baters

Rasse enthielt. Der Kasten war schwer; er hatte ihn unrecht gesaßt und wollte ihn einen Augenblick absehen, ober vielmehr nur anlehnen: unvermögend, ihn zu halten, stieß er gewaltsam an die Ecke des Schreibtisches, und der Deckel desselben stog auf. Er sah nun alle die Rollen vor sich liegen, zu denen er manchmal nur hineingeschielt hatte, setzte seinen Kasten nieder und nahm, ohne zu denken oder zu überlegen, eine Rolle von der Seite weg, wo der Vater gewöhnlich sein Geld zu willkürlichen Ausgaben herzunehmen schien. Er drückte den Schreibtisch wieder zu und versuchte den Seitenstoß; der Deckel stog sedesmal auf, und es war so gut, als wenn er den Schlüssel zum Pulte gehabt hätte.

Mit Heftigkeit suchte er nunmehr jebe Vergnügung wieder, die er bisher hatte entbehren müssen. Er war sleißiger um seine Schöne; Alles, was er that und vornahm, war leidenschaftlicher; seine Lebhasztigkeit und Anmuth hatten sich in ein heftiges, ja beinahe wildes Wesen verwandelt, das ihm zwar nicht übel ließ, doch Niemand wohlsthätig war.

Was der Feuerfunke auf ein geladenes Gewehr, das ist die Gelegenheit zur Neigung, und jede Neigung, die wir gegen unser Sewissen befriedigen, zwingt uns, ein Uebermaß von physischer Stärke anzuwenden; wir handeln wieder als wilde Menschen, und es wird schwer, äußerlich diese Anstrengungen zu verbergen.

Je mehr ihm seine innere Empfindung widersprach, desto mehr häufte Ferdinand künstliche Argumente auf einander, und desto muthiger und freier schien er zu handeln, je mehr er sich selbst von einer Seite gebunden fühlte.

Zu berselbigen Zeit waren allerlei Kostbarkeiten ohne Werth Mobe geworben. Ottilie liebte, sich zu schmücken; er suchte einen Weg, sie ihr zu verschaffen, ohne daß Ottilie selbst eigentlich wußte, woher die Geschenke kamen. Die Vermuthung ward auf einen alten Oheim gesworsen, und Ferdinand war doppelt vergnügt, indem ihm seine Schöne ihre Zufriedenheit über die Geschenke und ihren Verdacht auf den Oheim zugleich zu erkennen gab.

Aber um sich und ihr dieses Vergnügen zu machen, mußte er noch einigemal den Schreibtisch seines Vaters öffnen, und er that es mit desto weniger Sorge, als der Vater zu verschiedenen Zeiten Geld hineingelegt und herausgenommen hatte, ohne es aufzuschreiben.

Bald barauf sollte Ottilie zu ihren Eltern auf einige Monate verreisen. Die jungen Leute betrübten sich äußerst, da sie scheiben

sollten, und ein Umstand machte ihre Trennung noch bedeutender. Ottilie erfuhr durch einen Zusall, daß die Geschenke, die sie sehalten hatte, von Ferdinand kamen; sie sehte ihn darüber zur Rode, und als er es gestand, schien sie sehr verdrießlich zu werden. Sie bestand darauf, daß er sie zurücknehmen sollte, und diese Zumuthung machte ihn die bittersten Schmerzen. Er erklärte ihr, daß er ohne sie nicht leben känne noch wolle; er hat sie, ihm ihre Noigung zu erhalten, und beschmor sie, ihm ihre Pand nicht zu versagen, sobald er versorgt und häuslich eingerichtet sein würde. Sie Liebte ihn; sie war gerührt, sie sagte ihm zu, was er wünsche, und in diesem glücklichen Augenblick versiegelten sie ihr Versprechen mit den sebhastesten Umannungen und mit tausend herzlichen Lüssen.

Nach ihrer Abreise schien Ferdinand sich sehr allein. Die Gelekt schaften, in welchen er sie zu sehen diegte, reizten ihn nicht mehr, indem sie sehlte. Er besuchte nur noch aus Gewohnheit sowohl Freunde als Lustörter, und nur mit Widerwillen griff er noch einigemal in die Kasse des Baters, um Ausgaden zu bestreiten, zu denen ihn keine Leidenschaften nöthigten. Er war oft allein, und die gute Seele schien die Oberhand zu gewinnen. Er erstaunte über sich selbst bei ruhigem Nachdenken, wie er seme Sophistereien über Recht und Beste, über Ansprüche an fremdes Sut, und wie die Rubriken alle heißen mochen, bei sich auf eine so kalte und schiese Weise habe durchsühren und dar durch eine unerlaubte Handlung beschönigen können. Es ward ihm nach und nach deutlicher, daß nur Treue und Slauben die Menschen schähenswerth machen, daß der Gute eigentlich leben müsse, um alle Geleke zu beschänen, indem ein Anderer sie entweder umgehen oder zu seinem Bortheil gebrauchen mag.

Inzwischen ehe diese wahren und guten Begriffe bei ihm gang klar wurden und zu herrschenden Entschlässen stührten, unterlag er doch noch einigemal der Versuchung, aus der verbotenen Quelle in dringenden Fällen zu schöpfen. Niemals that er es aber ohne Wider willen, und nur wie von einem bösen Geiste an den Haaren hinge zogen.

Endlich ermannte er sich und saste den Entschluß, vor allen Dingen die Handlung sich unmöglich zu machen und seinen Vater von dem Zustande des Schlosses zu unterrickten. Er sieng es klug an und trug den Kasten mit den nunmehr geordneten Briefen in Gegenwart seines Vaters durch das Zimmer, begieng mit Vorsat die Ungeschicks

lichkeit, mit bem Kasten wider den Schreibtisch zu stoßen, und wie erstaumte der Bater, als er den Deckel auffahren sah! Sie untersuchten beide das Schloß und fanden, daß die Schließhaken durch die Zeit absgenutzt und die Bänder wandelbar waren. Sogseich ward Alles reparirt, und Ferdinand hatte seit langer Zeit keinen vergnügtern Augenblick, als da er das Sekt in so guter Verwahrung sah.

Aber dieß war ihm nicht genug, er nahm sich sogleich vor, die Summe, die er seinem Bater entwendet hatte, und die er noch wohl wußte, wieder zu sammeln und sie ihm auf eine oder die andere Weise zuzustellen. Er steng nun an auß genaueste zu leben und von seinem Taschengelde, was nur möglich war, zu sparen. Freilich war das nur wenig, was er hier zurückhalten konnte, gegen das, was er sonst versichwendet hatte; indessen schien die Summe schon groß, da sie ein Ansfang war, sein Unrecht wieder gut zu machen. Und gewiß ist ein ungesheurer Unterschied zwischen dem letzten Thaler, den man borgt, und zwischen dem ersten, den man abbezahlt.

Nicht lange war er auf biesem guten Wege, als ber Vater sich entschloß, ihn in Handelsgeschäften zu verschicken. Er sollte sich mit einer entfernten Fabrikanskalt bekannt machen. Man hatte die Absicht, in einer Segend, wo die ersten Bedürsnisse und die Handarbeit sehr wohlseil waren, selbst ein Comptoir zu errichten, einen Compagnon dorthin zu sehen, den Vortheil, den man gegenwärtig Anderen gönnen mußte, selbst zu gewinnen und durch Geld und Kredit die Anstalt ins Große zu treiben. Ferdinand sollte die Sache in der Rähe untersuchen und davon einen umständlichen Bericht abstatten. Der Vater hatte ihm ein Reisegeld ausgesetzt und ihm vorgeschrieben, damit auszustommen; es war reichlich, und er hatte sich nicht darüber zu beklagen.

Auch auf seiner Reise lebte Ferdinand fehr sparsam, rechnete und überrechnete und sand, daß er den britten Theil seines Reisegeldes ersparen könnte, wenn er auf jede Weise sich einzuschränken fortführe. Er hoffte nun auch auf Gelegenheit, zu dem Uebrigen nach und nach zu gelangen, und er fand sie; denn die Gelegenheit ist eine gleichgültige Göttin, sie begünstigt das Gute wie das Böse.

In der Gegend, die er besuchen sollte, fand er Alles weit vorstheilhafter, als man geglaubt hatte. Jedermann gieng in dem alten Schlendrian handwerksmäßig fort; von neu entdeckten Vortheilen hatte man keine Kenntniß, oder man hatte keinen Gebrauch davon gemacht. Van wendete nur mäßige Summen Gelbes auf und war mit einem

mäßigen Profit zufrieben, und er sah balb ein, daß man mit einem gewissen Kapital, mit Vorschüssen, Einkauf des ersten Materials im Großen, mit Anlegung von Maschinen burch die Hücktiger Werksmeister eine große und solide Einrichtung würde machen können.

Er fühlte sich durch die Idee dieser möglichen Thätigkeit sehr ers hoben. Die herrliche Gegend, in der ihm jeden Augenblick seine geliebte Ottilie vorschwebte, ließ ihn wünschen, daß sein Vater ihn an diesen Plat setzen, ihm das neue Etablissement anvertrauen und so auf eine

reichliche und unerwartete Weise ausstatten möchte.

Er sah Alles mit größerer Aufmerksamkeit, weil er Alles schon als das Seinige ansah. Er hatte zum ersten Mal Gelegenheit, seine Kenntnisse, seine Geisteskräfte, sein Urtheil anzuwenden. Die Gegend sowohl als die Gegenstände interessirten ihn aufs höchste; sie waren Labsal und Heilung für sein verwundetes Herz: denn nicht ohne Schmerzen konnte er sich des väterlichen Hauses erinnern, in welchem er, wie in einer Art von Wahnsinn, eine Handlung begehen konnte, die ihm nun das größte Verbrechen zu sein schien.

Ein Freund seines Hauses, ein wackerer, aber kränklicher Mann, ber selbst ben Gedanken eines solchen Etablissements zuerst in Briesen gegeben hatte, war ihm stets zur Seite, zeigte ihm Alles, machte ihn mit seinen Ibeen bekannt und freute sich, wenn ihm der junge Mensch entgegenz, ja zuvorkam. Dieser Mann führte ein sehr einfaches Leben, theils aus Neigung, theils weil seine Sesundheit es so forderte. Er hatte keine Kinder; eine Nichte psiegte ihn, der er sein Vermögen zugedacht hatte, der er einen wackern und thätigen Mann wünschte, um mit Unterstühung eines fremden Kapitals und frischer Kräfte dasjenige ausgeführt zu sehen, wodon er zwar einen Begriff hatte, wodon ihn aber seine physischen und ökonomischen Umstände zurücksielten.

Kaum hatte er Ferdinanden gesehen, als ihm dieser sein Mann zu sein schien; und seine Hossnung wuchs, als er so viel Neigung des jungen Menschen zum Geschäft und zu der Gegend bemerkte. Er ließ seiner Nichte seine Gedanken merken, und diese schien nicht abgeneigt. Sie war ein junges wohlgebildetes, gesundes und auf jede Weise gutgeartetes Mädchen; die Sorgfalt für ihres Oheims Haushaltung erhielt sie immer rasch und thätig, und die Sorge für seine Gesundheit immer weich und gefällig. Man konnte sich zur Gattin keine volkkommenere Person wünschen.

Ferbinand, ber nur bie Liebenswürdigkeit und bie Liebe Ottiliens

vor Augen hatte, sah über bas gute Landmädchen hinweg, ober wünschte, wenn Ottilie einst als seine Gattin in diesen Gegenden wohnen würde, ihr eine solche Haushälterin und Beschließerin beigeben zu können. Er erwiederte die Freundlichkeit und Gefälligkeit des Mädchens auf eine sehr ungezwungene Weise; er lernte sie näher kennen und schätzen; er begegnete ihr bald mit mehrerer Achtung, und sowohl sie als ihr Oheim legten sein Betragen nach ihren Wünschen aus.

Ferdinand hatte sich nunmehr genau umgesehen und von Allem unterrichtet. Er hatte mit Hülfe des Oheims einen Plan gemacht und nach seiner gewöhnlichen Leichtigkeit nicht verborgen, daß er darauf rechne, selbst den Plan auszuführen. Zugleich hatte er der Nichte viele Artigkeiten gesagt und jede Haushaltung glücklich gepriesen, die einer so sorgfältigen Wirthin überlassen werden könnte. Sie und ihr Onkel glaubten daher, daß er wirklich Absichten habe, und waren in Allem um besto gefälliger gegen ihn.

Nicht ohne Zufriedenheit hatte Ferdinand bei seinen Untersuschungen gefunden, daß er nicht allein auf die Zukunst Vieles von dies sem Plate zu hoffen habe, sondern daß er auch gleich jetzt einen vorstheilhaften Handel schließen, seinem Vater die entwendete Summe wiesder erstatten und sich also von dieser drückenden Last auf einmal bes freien könne. Er eröffnete seinem Freunde die Absicht seiner Spekulation, der eine außerordentliche Freude darüber hatte und ihm alle mögliche Beihülse leistete, ja er wollte seinem jungen Freunde Alles auf Kredit verschaffen, das dieser jedoch nicht annahm, sondern einen Theil davon sozleich von dem Ueberschusse des Reisegelds bezahlte und den andern in gehöriger Frist abzutragen versprach.

Mit welcher Freube er die Waaren paden und laden ließ, war nicht auszusprechen; mit welcher Zufriedenheit er seinen Rückweg anstrat, läßt sich benken: benn die höchste Empfindung, die der Mensch haben kann, ist die, wenn er sich von einem Hauptsehler, ja von einem Verbrechen durch eigene Kraft erhebt und losmacht. Der gute Mensch, der ohne aufsallende Abweichung vom rechten Pfade vor sich hinwandelt, gleicht einem ruhigen, lobenswürdigen Bürger, da hinzgegen jener als ein Held und Ueberwinder Bewunderung und Preis verdient; und in diesem Sinne scheint das paradore Wort gesagt zu sein, daß die Gottheit selbst an einem zurücksehrenden Sünder mehr Freude habe, als an neun und neunzig Gerechten.

Aber leiber konnte Ferbinand burch seine guten Entschlüsse, burch

seine Besserung und Wiedererstattung die traurigen Folgen der That nicht ausheben, die ihn erwarteten, und die sein schon wieder beruhige tes Gemüth aufs Neue schmerzlich kränken sollten. Während seiner Abwesenheit hatte sich das Gewitter zusammengezogen, das gerade bei seinem Eintritte in das väterliche Haus losbrechen sollte.

Ferbinands Bater war, wie wir wiffen, was seine Privatkasse betraf, nicht ber orbentlichste, bie Handlungssachen hingegen wurden von einem geschickten und genauen Affocie sehr richtig besorgt. Der Alte hatte bas Gelb, bas ihm ber Sohn entwendete, nicht eben gemerkt, außer daß unglücklicherweise barunter ein Packet einer in biesen Gegenben ungewöhnlichen Münzsorte gewesen war, bie er einem Fremben im Spiel abgewonnen hatte; biese vermißte er, und ber Umftanb schien ihm bebenklich. Allein was ihn äußerst beunruhigte, war, baß ihm einige Rollen, jebe mit hundert Dukaten, fehlten, die er wor einiger Zeit verborgt, aber gewiß wieber erhalten hatte. Er wußte, baß ber Schreibtisch sonst burch einen Stoß aufgegangen war; er sah als gewiß an, daß er beraubt sei, und gerieth barüber in die äußerste Heftigkeit. Sein Argwohn schweifte auf allen Seiten herum. Unter ben fürchterlichsten Drohungen und Verwünschungen erzählte er ben Vorfall seiner Frau; er wollte bas Haus um und um kehren, alle Bebiente, Mägbe und Kinder verhören lassen; Niemand blieb von seinem Argwohn frei. Die gute Frau that ihr Möglichstes, ihren Satten zu beruhigen; fie stellte ihm vor, in welche Verlegenheit und Distredit diese Geschichte ihn und sein Haus bringen könnte, wenn sie ruchbar würde, bag Niemand an bem Unglud, bas uns betreffe, Antheil nehme, als nur um uns burch sein Mitleiben zu bemüthigen, bag bei einer solchen Gelegenheit weber er noch sie verschont werben würden, daß man noch wunderlichere Anmerkungen machen könnte, wenn nichts betausfäme, daß man vielleicht ben Thäter entbeden und, ohne ihn auf zeitlebens unglücklich zu machen, bas Gelb wieber erhalten könne. Durch diese und andere Vorstellungen bewog sie ihn endlich, ruhig zu bleiben und burch stille Nachforschungen ber Sache näher zu kommen.

Und leider war die Entdeckung schon nahe genug. Ottiliens Tante war von dem wechselseitigen Versprechen der jungen Leute unterrichtet; sie wußte von den Geschenken, die ihre Nichte angenommen hatte. Das ganze Verhältniß war ihr nicht angenehm, und sie hatte nur geschwiegen, weil ihre Nichte abwesend war. Eine sichere Verbindung mit Ferdinanden schien ihr vortheilhaft, ein ungewisses Abenteuer war ihr

unerträglich. Da sie also vernahm, daß der junge Mensch bald zus rückkommen sollte, da sie auch ihre Nichte täglich wieder erwartete, eilte sie, von dem, was geschehen war, den Eltern Nachricht zu geben und ihre Meinung darüber zu hören, zu fragen, ob eine baldige Berssorgung für Ferdinand zu hoffen sei, und ob man in eine Heirath mit ihrer Nichte willige.

Die Mutter vermunderte sich nicht wenig, als sie von diesen Vershältnissen hörte; sie erschrack, als sie vernahm, welche Geschenke Fersdinand an Ottilien gegeben hatte. Sie verbarg ihr Erstaunen, bat die Tante, ihr einige Zeit zu lassen, um gelegentlich mit ihrem Manne über die Sache zu sprechen, versicherte, daß sie Ottilien für eine vorstheilhafte Partie halte, und daß es nicht unmöglich sei, ihren Sohn nächstens auf eine schickliche Weise auszustatten.

Als die Tante sich entfernt hatte, hielt sie es nicht für räthlich, ihrem Manne die Entdeckung zu vertrauen. Ihr lag nur daran, das unglückliche Geheimnis aufzuklären, ob Ferdinand, wie sie fürchtete, die Geschenke von dem entwendeten Geld gemacht habe. Sie eilte zu dem Kaufmann, der diese Art Seschmeide vorzüglich verkaufte, seilschte um ähnliche Dinge und sagte zuletzt, er müsse sie nicht übertheuern: denn ihrem Sohn, der eine solche Commission gehabt, habe er die Sachen wohlseiler gegeben. Der Handelsmann betheuerte Nein, zeigte die Preise genau an und sagte dabei, man müsse noch das Agio der Geldsorte hinzurechnen, in der Ferdinand zum Theil bezahlt habe; er nannte ihr zu ihrer größten Betrübnis die Sorte: es war die, die dem Bater sehlte.

Sie gieng nun, nachdem sie sich zum Scheine die nächsten Preise aufsetzen lassen, mit sehr bedrängtem Herzen hinweg. Ferdinands Berirrung war zu beutlich; die Rechnung der Summe, die dem Vater sehlte, war groß, und sie sah nach ihrer sorglichen Gemüthkart die schlimmste That und die fürchterlichsten Folgen. Sie hatte die Klugsheit, die Entdeckung vor ihrem Wanne zu verbergen; sie erwartete die Zurückunst ihres Sohnes mit getheilter Furcht und Verlangen: sie wünschte sich aufzuklären und fürchtete, das Schlimmste zu ersahren.

Endlich kam er mit großer Heiterkeit zurück: er konnte Lob für seine Geschäfte erwarten und brachte zugleich in seinen Waaren heims lich das Lösegeld mit, wodurch er sich von dem geheimen Verbrechen zu befreien gedachte.

Der Bater nahm seine Relation gut, boch nicht mit solchem Bei=

fall auf, wie er hoffte; benn ber Borgang nit dem Gelde machte ben Mann zerstreut und verdrießlich, um so mehr, als er einige ansehneliche Posten in diesem Augenblicke zu bezahlen hatte. Diese Laune des Vaters drückte ihn sehr, noch mehr die Segenwart der Wände, der Mobilien, des Schreibtisches, die Zeugen seines Verdrechens gewesen waren. Seine ganze Freude war hin, seine Hoffnungen und Ansprüche; er fühlte sich als einen gemeinen, ja als einen schlechten Menschen.

Er wollte sich eben nach einem stillen Vertriebe ber Waaren, bie nun balb ankommen sollten, umsehen und sich durch die Thätigkeit aus seinem Elende herausreißen, als die Mutter ihn bei Seite nahm und ihm mit Liebe und Ernst sein Vergehen vorhielt und ihm auch nicht den mindesten Ausweg zum Läugnen offen ließ. Sein weiches Herz war zerrissen; er warf sich unter tausend Thränen zu ihren Füßen, bekannte, bat um Verzeihung, betheuerte, daß nur die Neigung zu Ottilien ihn verleiten können, und daß sich keine andern Laster zu diesem jemals gesellt hätten. Er erzählte darauf die Geschichte seiner Reue, daß er vorsätlich dem Vater die Wöglichkeit, den Schreibtisch zu erössnen, entbeckt und daß er durch Ersparniß auf der Reise und durch eine glückliche Spekulation sich im Stande sehe, Alles wieder zu ersehen.

Die Mutter, die nicht gleich nachgeben konnte, bestand barauf, zu wissen, wo er mit ben großen Summen hingekommen sei; benn bie Geschenke betrügen ben geringsten Theil. Sie zeigte ihm zu seinem Entsehen eine Berechnung bessen, was bem Bater fehlte; er konnte sich nicht einmal ganz zu bem Silber bekennen, und hoch und theuer schwur er, von dem Golbe nichts angerührt zu haben. Hierüber war bie Mutter äußerst zornig. Sie verwies ihm, bag er in bem Augenblicke, ba er burch aufrichtige Reue seine Besserung und Bekehrung wahrscheinlich machen sollte, seine liebevolle Mutter noch mit Läugnen, Lügen und Märchen aufzuhalten gebenke, baß sie gar wohl wisse, wer bes Einen fähig sei, sei auch alles Uebrigen fähig. Wahrscheinlich habe er unter seinen lieberlichen Kameraben Mitschulbige, wahrschein: lich sei ber Handel, ben er geschlossen, mit bem entwendeten Gelde gemacht, und schwerlich würde er bavon etwas erwähnt haben, wenn bie Uebelthat nicht zufällig wäre entbeckt worben. Sie brobte ihm mit bem Zorne bes Baters, mit bürgerlichen Strafen, mit völliger Berstoßung; boch nichts frankte ihn mehr, als bag fie ihn merken ließ,

eine Berbindung zwischen ihm und Ottilien sei eben zur Sprache gestommen. Mit gerührtem Herzen verließ sie ihn in dem traurigsten Zustande. Er sah seinen Fehler entdeckt, er sah sich in dem Berdachte, der sein Berbrechen vergrößerte. Wie wollte er seine Eltern überreden, daß er das Gold nicht angegriffen? Bei der heftigen Gemüthsart seines Baters mußte er einen öffentlichen Ausbruch befürchten; er sah sich im Gegensatze von allem dem, was er sein konnte: die Aussicht auf ein thätiges Leben, auf eine Berbindung mit Ottilien verschwand; er sah sich verstoßen, flüchtig und in fremden Weltgegenden allem Unsgemach ausgesetzt.

Aber selbst alles bieses, was seine Einbildungstraft verwirrte, seinen Stolz verletzte, seine Liebe frankte, war ihm nicht das Schmerz-lichste. Am tiessten verwundete ihn der Gedanke, daß sein redlicher Borsat, sein männlicher Entschluß, sein befolgter Plan, das Geschehene wieder gut zu machen, ganz verkannt, ganz geläugnet, gerade zum Gegentheil ausgelegt werden sollte. Wenn ihn jene Vorstellungen zu einer dunkeln Verzweislung brachten, indem er bekennen mußte, daß er sein Schicksal verdient habe, so ward er durch diese aufs innigste gerührt, indem er die traurige Wahrheit ersuhr, daß eine Uebelthat selbst gute Bemühungen zu Grunde zu richten im Stande ist. Diese Rücksehr auf sich selbst, diese Betrachtung, daß das ebelste Streben vergebens sein sollte, machte ihn weich, er wünschte nicht mehr zu leben.

In diesen Augenblicken bürstete seine Seele nach einem höhern Beistand. Er siel an seinem Stuhle nieder, ben er mit seinen Thränen benetzte, und sorberte Hülse vom göttlichen Wesen. Sein Gebet
war eines erhörenswerthen Inhalts: ber Mensch, ber sich selbst vom Laster
wieder erhebt, habe Anspruch auf eine unmittelbare Hülse; berjenige,
ber keine seiner Kräfte ungebraucht lasse, könne sich da, wo sie eben
ausgehen, wo sie nicht hinreichen, auf den Beistand des Baters im Himmel berusen.

In dieser Ueberzeugung, in dieser bringenden Bitte verharrte er eine Zeit lang und bemerkte kaum, daß seine Thür sich öffnete und Jemand hereintrat. Es war die Mutter, die mit heiterm Gesicht auf ihn zukam, seine Verwirrung sah und ihn mit tröstlichen Worten ansredete. Wie glücklich bin ich, sagte sie, daß ich dich wenigstens als keinen Lügner sinde, und daß ich deine Reue für wahr halten kann! Das Gold hat sich gefunden; der Vater, als er es von einem Freunde

wieber erhielt, gab es dem Kassirer aufzuheben, und durch die vielen Beschäftigungen des Tages zerstreut, hat er es vergessen. Mit dem Silber stimmt deine Angabe so ziemlich zusammen; die Summe ist nun viel geringer. Ich konnte die Freude meines Herzens nicht verbergen und versprach dem Vater, die sehlende Summe wieder zu verschaffen, wenn er sich zu beruhigen und weiter nach der Sache nicht zu fragen verspräche.

Ferbinand gieng sogleich zur größten Freube über. Er eilte sein Hanbelsgeschäft zu vollbringen, ftellte balb ber Mutter bas Gelb zu, ersetzte selbst bas, was er nicht genommen hatte, wovon er wußte, bas es bloß durch die Unordnung des Baters in seinen Ausgaben vermist wurde. Er war fröhlich und heiter; boch hatte bieser Borfall eine sehr ernste Wirkung bei ihm zurückgelassen. Er bette fich überzeugt, bas ber Mensch Kraft habe, bas Gute zu wollen und zu vollbringen; er glaubte nun auch, bag baburch ber Menfc bas göttliche Wefen für sich interessiren und sich bessen Beistand versprechen könne, ben er fo eben unmittelbar erfahren hatte. Dit großer Freudigkeit entbedte er nun bem Bater seinen Plan, sich in jenen Gegenden niederzulassen. Er stellte die Anstalt in ihrem ganzen Werthe und Umfange vor; ber Vater war nicht abgeneigt, und die Mutter entbedte heimlich ihrem Gatten das Verhältniß Ferdinands zu Ottilien. Diesem gefiel eine so glänzende Schwiegertochter, und die Aussicht, seinen Sohn ohne Rosten ausstatten zu können, war ihm sehr angenehm.

Diese Geschichte gefällt mir, sagte Luise, als der Alte geendigt hatte, und ob sie gleich aus dem gemeinen Leben genommen ist, so kommt sie mir mir doch nicht alltäglich vor; denn wenn wir und selbst fragen und Andere beobachten, so sinden wir, daß wir selten durch und selbst bewogen werden, diesem oder jenem Bunsche zu entsagen; meist sind es die äußern Umstände, die und dazu nöthigen.

Ich wünschte, sagte Karl, daß wir gar nicht nöthig hätten, und etwas zu versagen, sondern daß wir dasjenige gar nicht kennten, was wir nicht besitzen sollen. Leider ist in unseren Zuständen Alles so zu sammengedrängt, Alles ist bepflanzt, alle Bäume hängen voller Frückt, und wir sollen nur immer drunter weggehen, uns an dem Schatten begnügen und auf die schönsten Genüsse Verzicht thun.

Lassen Sie uns, sagte Luise zum Alten, nun Ihre Geschichte weiter hören!

Der Alte. Sie ift wirklich icon aus.

Luife. Die Entwicklung haben wir freilich gehört, nun möchten wir aber auch gerne bas Eube vernehmen.

Der Alte. Sie unterscheiben richtig, und da Sie sich für bas Schicksal meines Freundes interessiren, so will ich Ihnen, wie es ihm ergangen, noch kürzlich erzählen.

Befreit von ber brudenben Laft eines fo haklichen Bergebens, nicht ohne bescheibene Zufriebenheit mit sich selbst, bachte er nun an sein künftiges Glud und erwartete sehnsuchtsvoll die Rückfunft Ottiliens, um sich gegen sie zu erklären und sein gegebenes Wort im ganzen Umfange zu erfüllen. Sie tam in Gesellschaft ihrer Eltern, er eilte zu ihr, er fand sie schöner und heiterer als jemals. Mit Ungebulb erwartete er ben Augenblick, in welchem er fie allein sprechen und ihr seine Aussichten vorlegen konnte. Die Stunde tam, und mit aller Freude und Bartlichkeit ber Liebe erzählte er ihr seine Hoffnungen, bie Nabe seines Gluds und ben Wunsch, es mit ihr zu theilen. Allein wie verwundert war er, ja wie bestürzt, als sie die ganze Sache sehr leichtsinnig, ja man bürfte beinahe sagen, höhnisch aufnahm. scherzte nicht ganz fein über die Einsiedelei, die er sich ausgesucht habe, über bie Figur, bie fie beibe spielen wurben, wenn fie fich als Schafer und Schäferin unter ein Strohbach flüchteten, und was bergleichen mehr war.

Betroffen und erbittert kehrt er in sich zurück; ihr Betragen hatte ihn verdrossen, und er ward einen Augenblick kalt. Sie war ungerecht gegen ihn gewesen, und nun bemerkte er Fehler an ihr, die ihm sonst verdorgen geblieben waren. Auch brauchte es kein sehr helles Auge, um zu sehen, daß ein sogenannter Better, der mit angekommen war, ihre Ausmerksamkeit auf sich zog und einen großen Theil ihrer Neigung gewonnen hatte.

Bei dem unleidlichen Schmerz, den Ferdinand empfand, nahm er sich doch bald zusammen, und die Ueberwindung, die ihm schon einsmal gelungen war, schien ihm zum zweiten Mal möglich. Er sah Ottilien oft und gewann über sich, sie zu beobachten; er that freundlich, ja zärtlich gegen sie, und sie nicht weniger gegen ihn; allein ihre Reize hatten ihre größte Macht verloren, und er fühlte bald, daß selten bei ihr etwas aus dem Herzen kam, daß sie vielmehr nach Belieben zärtlich und kalt, reizend und abstoßend, angenehm und kaunisch sein konnte. Sein Gemüth machte sich nach und nach von ihr los, und er entschloß sich, auch noch die letzten Fäden entzweizureißen.

Diese Operation war schmerzhafter, als er sich vorgestellt hatte. Er fand sie eines Tages allein und nahm sich ein Herz, sie an ihr gegebenes Wort zu erinnern und jene Augenblide ihr ins Gebächtniß zurudzurufen, in benen sie beibe, burch bas zarteste Gefühl gebrungen, eine Abrede auf ihr künftiges Leben genommen hatten. freundlich, ja man kann fast sagen, gärtlich; er ward weicher und wünschte in biesem Augenblick, daß Alles anders sein möchte, als er es sich vorgestellt hatte. Doch nahm er sich zusammen und trug ihr die Geschichte seines bevorstehenden Etablissements mit Rube und Liebe vor. Sie ichien sich barüber zu freuen und gewissermaßen nur zu bebauern, daß baburch ihre Verbindung weiter hinausgeschoben werde. Sie gab zu erkennen, baß sie nicht bie minbeste Luft habe, bie Stadt zu verlassen; sie ließ ihre Hoffnung sehen, baß er sich burch einige Jahre Arbeit in jenen Gegenben in ben Stand setzen könnte, auch unter seinen jetigen Mitbürgern eine große Figur zu spielen. Sie ließ ihn nicht unbeutlich merken, daß sie von ihm erwarte, daß et künftig noch weiter als sein Vater gehen und sich in Allem noch ansehnlicher und rechtlicher zeigen werbe.

Nur zu sehr fühlte Ferdinand, daß er von einer solchen Berbindung kein Glück zu erwarten habe; und boch war es schwer, so vielen Reizen zu entsagen. Ja vielleicht wäre er ganz unschlüssig von ihr weggegangen, hätte ihn nicht der Better abgelöst und in seinem Betragen allzuviel Bertraulichkeit gegen Ottilien gezeigt. Ferdinand schrieb ihr darauf einen Brief, worin er ihr nochmals versicherte, daß sie ihn glücklich machen würde, wenn sie ihm zu seiner neuen Bestimmung folgen wollte, daß er aber für beide nicht räthlich hielt, eine entsernte Hoffnung auf künstige Zeiten zu nähren und sich auf eine ungewisse Zukunst durch ein Versprechen zu binden.

Noch auf diesen Brief wünschte er eine günstige Antwort; allein sie kam nicht, wie sein Herz, sondern wie seine Vernunft sie billigen mußte. Ottilie gab ihm auf eine sehr zierliche Art sein Wort zurück, ohne sein Herz ganz loszulassen, und eben so sprach das Billet auch von ihren Empfindungen; dem Sinne nach war sie gebunden und ihren Worten nach frei.

Was soll ich nun weiter umständlich sein? Ferdinand eilte in seine friedlichen Gegenden zurück; seine Einrichtung war bald gemacht; er war ordentlich und sleißig, und ward es nur um so mehr, als das gute, natürliche Mädchen, die wir schon kennen, ihn als Gattin be-

glückte und ber alte Oheim Alles that, seine häusliche Lage zu sichern und bequem zu machen.

Ich habe ihn in späteren Jahren kennen lernen, umgeben von einer zahlreichen wohlgebilbeten Familie. Er hat mir seine Geschichte selbst erzählt, und wie es Menschen zu gehen pslegt, benen irgend etwas Bebeutendes in früherer Zeit begegnet, so hatte sich auch jene Geschichte so tief bei ihm eingebrückt, daß sie einen großen Einsluß auf sein Leben hatte. Selbst als Mann und Hausvater pslegte er sich manchemal etwas, das ihm Freude würde gemacht haben, zu versagen, um nur nicht aus der Uedung einer so schönen Tugend zu kommen, und seine ganze Erziehung bestand gewissermaßen darin, daß seine Kinder sich gleichsam aus dem Stegreise etwas mußten versagen können.

Auf eine Beise, bie ich im Anfang nicht billigen konnte, unter= fagte er jum Beispiel einem Anaben bei Tische, von einer geliebten Speise zu effen. Bu meiner Verwunderung blieb ber Knabe heiter, und es war, als wenn weiter nichts geschehen ware. Und so liegen bie ältesten aus eigener Bewegung manchmal ein ebles Obst ober sonst einen Lederbiffen vor sich vorbeigeben; bagegen erlaubte er ihnen, ich möchte wohl sagen, Alles, und es fehlte nicht an Arten und Unarten in seinem Hause. Er schien über Alles gleichgültig zu sein und ließ ihnen eine fast unbändige Freiheit; nur fiel es ihm die Woche einmal ein, daß Alles auf die Minute geschehen mußte; alsbann wurden bes Morgens gleich die Uhren regulirt, ein Jeber erhielt seine Orbre für ben Tag, Geschäfte und Vergnügungen wurden gehäuft, und Niemand burfte eine Sekunde fehlen. Ich könnte Sie stundenlang von seinen Gesprächen und Anmerkungen über biese sonberbare Art ber Erziehung unterhalten. Er scherzte mit mir als einem tatholischen Beiftlichen über meine Gelübbe und behauptete, daß eigentlich jeder Mensch sowohl sich selbst Enthaltsamkeit als Anberen Gehorsam geloben sollte, nicht um fie immer, sonbern um fie zur rechten Zeit auszuüben.

Die Baronesse machte eben einige Anmerkungen und gestand, daß bieser Freund im Ganzen wohl recht gehabt habe; denn so komme auch in einem Reiche Alles auf die exekutive Gewalt an; die gesetzgebende möge so vernünftig sein, als sie wolle, es helse dem Staate nichts, wenn die aussührende nicht mächtig sei.

Luise sprang ans Fenster; denn sie hörte Friedrichen zum Hofs hereintreten; sie gieng ihm entgegen und führte ihn ins Zimmer. Er schien heiter, ob er gleich von Scenen des Jammers und der Berwüstung kam, und anstatt sich in eine genaue Erzählung bes Brandes einzulassen, ber bas Haus ihrer Tante betroffen, versicherte er, daß es ausgemacht sei, daß der Schreibtisch zu eben der Stunde verbrannt sei, da der ihrige hier so heftige Sprünge bekommen hatte.

In eben dem Augenblick, sagte er, als der Brand sich schon dem Zimmer näherte, rettete der Verwalter noch eine Uhr, die auf diesem Schreibtische stand. Im Hinaustragen mochte sich etwas am Werke verrücken, und sie blieb auf halb Zwölse stehen. Wir haben also, wenigstens was die Zeit betrifft, eine völlige Uebereinstimmung. Die Baronesse lächelte; der Hofmeister behauptete, daß, wenn zwei Dinge zusammenträsen, man deswegen noch nicht auf ihren Zusammenhang schließen könne; Luisen gesiel es dagegen, diese beiden Vorfälle zu versknüpsen, besonders da sie von dem Wohlbesinden ihres Bräutigams Nachricht erhalten hatte, und man ließ der Einbildungskraft abermals vollkommen freien Lauf.

Wissen Sie nicht, sagte Karl zum Alten, uns irgend ein Märchen zu erzählen? Die Einbildungskraft ist ein schönes Bermögen;
nur mag ich nicht gern, wenn sie das, was wirklich geschehen ist, verarbeiten will; die suftigen Sestalten, die sie erschafft, sind uns als Wesen einer eigenen Sattung sehr willkommen; verbunden mit der Wahrheit, bringt sie meist nur Ungeheuer hervor und scheint mir alsdann gewöhnlich mit dem Berstand und der Vernunft im Biderspruche zu stehen. Sie muß sich, däucht mich, an keinen Gegenstand hängen, sie muß uns keinen Gegenstand aufdringen wollen, sie soll, wenn sie Kunstwerke hervordringt, nur wie eine Musik auf uns selbst spielen, uns in uns selbst bewegen und zwar so, daß wir vergessen, daß etwas außer uns sei, das diese Bewegung hervordringt.

Fahren Sie nicht fort, sagte der Alte, Ihre Anforderungen an ein Produkt der Einbildungskraft umständlicher auszusühren! Auch das gehört zum Genuß an solchen Werken, daß wir ohne Forderungen genießen: denn sie selbst kann nicht fordern, sie muß erwarten, was ihr geschenkt wird; sie macht keine Plane, nimmt sich keinen Weg vor, sondern sie wird von ihren eigenen Flügeln getragen und geführt, und indem sie sich hin und her schwingt, bezeichnet sie die wunder: lichsten Bahnen, die sich in ihrer Richtung stets verändern und vens den. Lassen Sie auf meinem gewöhnlichen Spaziergange erst die sonderbaren Vilder wieder in meiner Seele lebendig werden, die mich in früheren Jahren oft unterhielten. Diesen Abend verspreche ich

Ihnen ein Märchen, durch bas Sie an Nichts und an Alles erinnert werben sollen.

Man entließ ben Alten gern, um so mehr, da Jedes von Friesbrichen Neuigkeiten und Nachrichten von dem, was indessen geschehen war, einzuziehen hoffte.

## Das Märchen.

An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen gesichwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte, mübe von der Anstrengung des Tages, der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen; er hörte, daß Reisende übergesetzt sein wollten.

Als er vor die Thüre hinaustrat, sah er zwei große Jrrlichter über dem angedundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, daß sie große Eile hätten und schon an jenem User zu sein wünschten. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschickslichkeit quer über den Strom, indeß die Fremden in einer unbekannsten, sehr behenden Sprache gegen einander zischten und mitunter in ein sautes Gelächter ausbrachen, indem sie dalb auf den Kändern und Bänken, bald auf dem Boden des Kahns hin und wieder hüpften.

Der Kahn schwankt! rief der Alte, und wenn ihr so unruhig seid, kann er umschlagen; sest euch, ihr Lichter!

Sie brachen über diese Zumuthung in ein großes Gelächter aus, verspotteten den Alten und waren noch unruhiger als vorher. Er trug ihre Unarten mit Geduld und stieß bald am jenseitigen User an.

Hie sich schüttelten, viele glänzenbe Golbstücke in ben feuchten Kahn.

Ums Himmels willen, was macht ihr! rief der Alte; ihr bringt mich ins größte Unglück! Wäre ein Goldstück ins Wasser gefallen, so würde der Strom, der dieß Metall nicht leiden kann, sich in entsetzliche Wellen erhoben, das Schiff und mich verschlungen haben; und wer weiß, wie es euch gegangen sein würde! Nehmt euer Gold wieder zu euch!

Wir können nichts wieber zu uns nehmen, was wir abgeschüttelt haben, versetzen jene.

So macht ihr mir noch die Mühe, sagte der Alte, indem er sich bückte und die Goldstücke in seine Mütze las, daß ich sie zusammensuchen, ans Land tragen und vergraben muß.

Die Jrrlichter waren aus bem Kahne gesprungen, und ber Aktrief: Wo bleibt nun mein Lohn?

Wer kein Gold nimmt, mag umsonst arbeiten! riefen bie Irrlichter.

Ihr müßt wissen, daß man mich nur mit Früchten ber Erbe be zahlen kann.

Mit Früchten ber Erbe? Wir verschmähen sie und haben sie nie genossen.

Und doch kann ich euch nicht los lassen, bis ihr mir versprecht, daß ihr mir brei Kohlhäupter, brei Artischocken und brei große Zwiebeln liefert.

Die Jrrlichter wollten scherzend davon schlüpfen; allein sie fühlten sich auf eine unbegreisliche Weise an den Boden gefesselt: es war die unangenehmste Empfindung, die sie jemals gehabt hatten. Sie verssprachen, seine Forderung nächstens zu befriedigen; er entließ sie und stieß ab.

Er war schon weit hinweg, als sie ihm nachriefen: Alter! hört, Alter! wir haben das Wichtigste vergessen!

Er war fort und hörte sie nicht. Er hatte sich an derselben Seite den Fluß hinabtreiben lassen, wo er in einer gebirgigen Gegend, die das Wasser niemals erreichen konnte, das gefährliche Gold verscharren wollte. Dort fand er zwischen hohen Felsen eine ungeheure Klust; schüttete es hinein und fuhr nach seiner Hütte zurück.

In dieser Klust befand sich die schöne grüne Schlange, die durch die herabklingende Münze aus ihrem Schlase geweckt wurde. Sie erssah kaum die leuchtenden Scheiben, als sie solche auf der Stelle mit großer Begierde verschlang und alle Stücke, die sich in dem Gebüsch und zwischen den Felsrigen zerstreut hatten, sorgfältig aufsuchte.

Kaum waren sie verschlungen, so sühlte sie mit der angenehmsten Empfindung das Gold in ihren Eingeweiden schmelzen und sich durch ihren ganzen Körper ausbreiten, und zur größten Freude bemerkte sie, daß sie durchsichtig und leuchtend geworden war. Lange hatte man ihr schon versichert, daß diese Erscheinung möglich sei; weil sie aber zweiselhaft war, ob dieses Licht lange dauern könne, so trieb sie Neugierde und der Wunsch, sich für die Zukunft sicher zu stellen, aus dem Felsen heraus, um zu untersuchen, wer das schöne Gold hereinzgestreut haben könnte. Sie fand Niemanden. Desto angenehmer war es ihr, sich selbst, da sie zwischen Kräutern und Gesträuchen hinkoch.

und ihr anmuthiges Licht, bas sie durch das frische Grün verbreitete, zu bewundern. Alle Blätter schienen von Smaragd, alle Blumen auf das herrlichste verklärt. Vergebens durchstrich sie die einsame Wildnis; desto mehr aber wuchs ihre Hoffnung, als sie auf die Fläche kam und von weitem einen Glanz, der dem ihrigen ähnlich war, erblickte. Find' ich doch endlich meines Gleichen! rief sie aus und eilte nach der Gegend zu. Sie achtete nicht die Beschwerlichkeit, durch Sumpf und Rohr zu kriechen; denn ob sie gleich auf trockenen Bergwiesen, in hohen Felsripen am liebsten lebte, gewürzhafte Kräuter gerne genoß und mit zartem Thau und frischem Quellwasser ihren Qurst gewöhnlich stillte, so hätte sie doch des lieben Goldes willen und in Hoffnung des herrs lichen Lichtes Alles unternommen, was man ihr auserlegte.

Sehr ermübet gelangte sie endlich zu einem feuchten Rieb, wo unsere beiben Irrlichter hin und wieber spielten. Sie schoß auf sie los, begrüßte sie und freute sich, so angenehme Herren von ihrer Verwandtschaft zu finden. Die Lichter strichen an ihr her, hüpften über sie weg und lachten nach ihrer Weise.

Frau Muhme, sagten sie, wenn Sie schon von der horizontalen Linie sind, so hat das doch nichts zu bedeuten. Freisich sind wir nur von Seiten des Scheins verwandt; denn sehen Sie nur — hier machzten beide Flammen, indem sie ihre ganze Breite ausopferten, sich so lang und spitz als möglich — wie schön uns Herren von der verztikalen Linie diese schlanke Länge kleidet. Nehmen Sie's uns nicht übel, meine Freundin, welche Familie kann sich das rühmen? so lang es Jrrlichter giebt, hat noch keins weder gesessen noch gelegen.

Die Schlange fühlte sich in der Gegenwart dieser Verwandten sehr unbehaglich; denn sie mochte den Kopf so hoch heben, als sie wollte, so fühlte sie doch, daß sie ihn wieder zur Erde diegen mußte, um von der Stelle zu kommen, und hatte sie sich vorher im dunkeln Hain außerordentlich wohl gefallen, so schien ihr Glanz in Gegenwart dieser Vettern sich jeden Augenblick zu vermindern, ja sie fürchtete, daß er endlich gar verlöschen werde.

In dieser Verlegenheit fragte sie eilig, ob die Herren ihr nicht etwa Nachricht geben könnten, wo das glänzende Gold herkomme, das vor Kurzem in die Felskluft gefallen sei; sie vermuthe, es sei ein Goldzregen, der unmittelbar vom Himmel träusse. Die Irrlichter lachten und schüttelten sich, und es sprangen eine große Menge Goldstücke um sie herum. Die Schlange suhr schnell darnach, sie zu verschlingen.

Laßt es euch schmeden, Frau Muhme! sagten die artigen Herren; wir können noch mit mehr aufwarten. Sie schüttelten sich noch einigemal mit großer Behendigkeit, so daß die Schlange kaum die kostdare Speise schnell genug hinunterbringen konnte. Sichtlich steng ihr Schein an zu wachsen, und sie leuchtete wirklich aufs herrlichste, indeß die Jrrzlichter ziemlich mager und klein geworden waren, ohne jedoch von ihrer guten Laune das Mindeste zu verlieren.

Ich bin euch auf ewig verbunden, sagte die Schlange, nachdem sie von ihrer Mahlzeit wieder zu Athem gekommen war: fordert von mir, was ihr wollt; was in meinen Kräften ist, will ich euch leisten.

Recht schön! riefen die Irrlichter: sage, wo wohnt die schöne-Lilie? Führ' uns so schnell als möglich zum Palaste und Garten der schönen Lilie! wir sterben vor Ungeduld, uns ihr zu Füßen zu werfen.

Diesen Dienst, versetzte die Schlange mit einem tiefen Seuszer, kann ich euch sogleich nicht leisten. Die schöne Lilie wohnt leider jensseit des Wassers.

Jenseit des Wassers! Und wir lassen uns in dieser stürmischen Nacht übersetzen! Wie grausam ist der Fluß, der uns nun scheibet! Sollte es nicht möglich sein, den Alten wieder zu errusen?

Sie würden sich vergebens bemühen, versetzte die Schlange: benn wenn Sie ihn auch selbst an dem diesseitigen Ufer anträfen, so würde er Sie nicht einnehmen; er darf Jedermann herüber=, Niemand hin- überbringen.

Da haben wir uns schön gebettet! Giebt es benn kein ander Mittel, über bas Wasser zu kommen?

Noch einige; nur nicht in diesem Augenblick. Ich selbst kann bie Herren übersetzen, aber erst in der Mittagsstunde.

Das ist eine Zeit, in der wir nicht gerne reisen.

So können Sie Abends auf bem Schatten bes Riesen hinübers fahren.

Wie geht bas zu?

Der große Riese, ber nicht weit von hier wohnt, vermag mit seinem Körper nichts; seine Hände heben keinen Strohhalm, seine Schultern würden kein Reisbündel tragen; aber sein Schatten vermag Viel, ja Alles. Dekwegen ist er beim Aufgang und Untergang der Sonne am mächtigsten; und so darf man sich Abends nur auf den Racken seines Schattens sehen: der Riese geht alsbann sachte gegen das Ufer

zu, und der Schatten bringt den Wanderer über das Wasser hinüber. Wollen Sie aber um Mittagszeit sich an jener Waldede einfinden, wo das Gebüsch dicht ans User stößt, so kann ich Sie übersetzen und der schönen Lilie vorstellen; scheuen Sie hingegen die Mittagshitze, so dürfen Sie nur gegen Abend in jener Felsbucht den Riesen aufsuchen, der sich gewiß recht gefällig zeigen wird.

Mit einer leichten Verbeugung entfernten sich die jungen Herren, und die Schlange war zufrieden, von ihnen loszukommen, theils um sich in ihrem eigenen Lichte zu erfreuen, theils eine Neugierbe zu bestriedigen, von der sie schon lange auf eine sonderbare Weise gequält ward.

In den Felsklüften, in denen sie oft bin und wieder troch, hatte fie an einem Orte eine seltsame Entbedung gemacht; benn ob fie gleich burch biese Abgrunde ohne ein Licht zu kriechen genöthigt war, so konnte fie boch burche Gefühl bie Gegenstände recht wohl unterscheiben. Nur unregelmäßige Naturprobukte war fie gewohnt überall zu finden; balb schlang sie sich zwischen ben Zaden großer Krystalle hinburch, balb fühlte sie bie Haken und Haare bes gebiegenen Silbers und brachte ein und den andern Ebelstein mit sich ans Licht hervor; doch hatte fie zu ihrer großen Verwunderung in einem ringsum verschlossenen Felsen Gegenstände gefühlt, welche bie bilbende Sand bes Menschen verriethen. Slatte Banbe, an benen fie nicht aufsteigen konnte, scharfe regelmäßige Ranten, wohlgebilbete Säulen unb, was ihr am sonderbarften vorkam, menschliche Figuren, um die sie sich mehrmals geschlungen hatte, und bie fie für Erz ober äußerst polirten Marmor halten mußte. Alle biese Erfahrungen wünschte sie noch zulett burch ben Sinn bes Auges zusammenzufassen und bas, was fie nur muthmaßte, zu bestätigen. Sie glaubte sich nun fähig, burch ihr eigenes Licht bieses wunderbare unterirbische Gewölbe zu erleuchten, und hoffte auf einmal mit biesen sonberbaren Gegenständen völlig bekannt zu werben. Sie eilte unb fand auf dem gewohnten Wege bald bie Rite, durch die sie in bas Beiligthum ju schleichen pflegte.

Als sie sich am Orte befand, sah sie sich mit Reugier um, und obgleich ihr Schein alle Gegenstände der Rotonde nicht erleuchten konnte, so wurden ihr doch die nächsten deutlich genug. Mit Erstaunen und Ehrfurcht sah sie in eine glänzende Nische hinauf, in welcher das Bildniß eines ehrwürdigen Königs in lauterem Golde aufgestellt war. Dem Maß nach war die Bildsäule über Menschengröße, der Gestalt

nach aber bas Bilbniß eher eines kleinen als eines großen Mannes. Sein wohlgebilbeter Körper war mit einem einfachen Mantel umgeben, und ein Eichenkranz hielt seine Haare zusammen.

Kaum hatte die Schlange bieses ehrwürdige Bildniß angeblickt, als der König zu reden ansieng und fragte: Wo kommst du her?

Aus den Klüften, versette bie Schlange, in benen bas Gold wohnt.

Was ist herrlicher als Gold? fragte ber König.

Das Licht, antwortete die Schlange.

Was ist erquicklicher als Licht? fragte jener.

Das Gespräch, antwortete biese.

Sie hatte unter biesen Reben bei Seite geschielt und in ber nächften Nische ein anderes herrliches Bild gesehen. In berselben saß ein silberner König, von langer und eher schmächtiger Gestalt; sein Körper war mit einem verzierten Gewande überbeckt, Krone, Gürtel und Zepter mit Ebelsteinen geschmückt; er hatte die Heiterseit des Stolzes in seinem Angesichte und schien eben reden zu wollen, als an der marmornen Wand eine Aber, die dunkelsfardig hindurchlief, auf einmal hell ward und ein angenehmes Licht durch den ganzen Tempel verbreitete. Bei diesem Lichte sah die Schlange den dritten König, der von Erz in mächtiger Gestalt da saß, sich auf seine Keule lehnte, mit einem Lorbeerkranze geschmückt war und eher einem Felsen als einem Menschen glich. Sie wollte sich nach dem vierten umsehen, der in der größten Entsernung von ihr stand, aber die Mauer öffnete sich, indem die erleuchtete Aber wie ein Blitz zuckte und verschwand.

Ein Mann von mittlerer Größe, der heraustrat, zog die Aufsmerksamkeit der Schlange auf sich. Er war als ein Bauer gekleibet und trug eine kleine Lampe in der Hand, in deren stille Flamme man gerne hineinsah, und die auf eine wunderbare Weise, ohne auch nur einen Schatten zu wersen, den Dom erhellte.

Warum kommst bu, da wir Licht haben? fragte ber golbene König. Ihr wißt, daß ich das Dunkle nicht erleuchten darf.

Endigt sich mein Reich? fragte ber silberne König.

Spät ober nie, versetzte ber Alte.

Mit einer starken Stimme sieng der eherne König an zu fragen: Wann werbe ich aufstehen?

Balb, versette ber Alte.

Mit wem soll ich mich verbinden? fragte ber König.

Mit beinen älteren Brübern, sagte ber Alte.

Was wird aus bem jüngsten werden? fragte der König. Er wird sich setzen, sagte der Alte.

Ich bin nicht mübe, rief ber vierte König mit einer rauhen, stotternben Stimme.

Die Schlange war, indessen jene rebeten, in dem Tempel leise herumgeschlichen, hatte Alles betrachtet und besah nunmehr den vierten König in der Nähe. Er stand an eine Säule gelehnt, und seine ansichnliche Gestalt war eher schwerfällig als schön. Allein das Metall, woraus er gegossen war, konnte man nicht leicht unterscheiden. Genau betrachtet war es eine Mischung der drei Metalle, aus denen seine Brüder gebildet waren. Aber beim Gusse schienen diese Materien nicht recht zusammengeschmolzen zu sein; goldene und silberne Abern liesen unregelmäßig durch eine eherne Masse hindurch und gaben dem Bilde ein unangenehmes Ansehen.

Inbessen sagte ber golbene König zum Manne: Wie viel Geheimnisse weißt bu?

Drei, versette ber Alte.

Welches ist das wichtigste? fragte ber silberne König.

Das offenbare, versette ber Alte.

Willst bu es auch uns eröffnen? fragte ber eherne.

Sobald ich bas vierte weiß, sagte ber Alte.

Was kümmert's mich! murmelte ber zusammengesetzte König vor sich hin.

Ich weiß bas vierte, sagte die Schlange, näherte sich dem Alten und zischte ihm etwas ins Ohr.

Es ist an der Zeit! rief der Alte mit gewaltiger Stimme.

Der Tempel schallte wieder, die metallenen Bildsäulen klangen, und in dem Augenblicke versank der Alte nach Westen und die Schlange nach Osten, und Jedes durchstrich mit großer Schnelle die Klüste der Felsen.

Alle Gänge, durch die der Alte hindurchwandelte, füllten sich hinster ihm sogleich mit Gold: denn seine Lampe hatte die wunderbare Eigenschaft, alle Steine in Gold, alles Holz in Silber, todte Thiere in Edelsteine zu verwandeln und alle Metalle zu zernichten; diese Wirkung zu äußern, mußte sie aber ganz allein leuchten; wenn ein ander Licht neben ihr war, wirkte sie nur einen schönen hellen Schein, und alles Lebendige ward immer durch sie erquickt.

Der Alte trat in seine Hütte, bie an bem Berge angebaut mar,

und fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Fener und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich! rief sie aus: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Kaum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleibet, man hätte sie für Jrrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schweicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu benken.

Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gesscherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau: soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich benn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß boch, was ich weiß. Und sieh bich nur um, wie die Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben sie heruntergeleckt, du glaubst nicht mit welcher Behendigkeit, und sie versicherten immer, es schmede viel besser als gemeines Golb. Als sie bie Banbe rein gefegt hatten, schienen sie sehr guten Muthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzenber geworben. Nun fiengen fie ihren Muthwillen von Neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Golbstücke sprangen herum; bu siehst noch, wie sie bort unter ber Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige bavon, und sieh, ba liegt er am Ramine tobt, bas arme Thier! ich kann mich nicht zufrieben geben. 3ch sah es erft, ba sie fort waren; benn sonft hatte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Kährmann abzutragen.

Was find sie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu trägen.

Du kannst ihnen ben Gefallen thun, sagte ber Alte; benn sie werben uns gelegentlich auch wieber bienen.

Ob sie uns bienen werden, weiß ich nicht; aber versprochen und betheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt; ber Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Rops war zu dem schönsten Onyx geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostdaren Gesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Onyr hinein; alsbann nimm die drei Rohlhäupter, die drei Artischoden und die drei Zwiedeln, lege sie umber und trage sie zum Flusse. Segen Mittag laß dich von der Schlange übersetzen und besuche die schöne Lisie; bring' ihr den Onyr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trausern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten; denn es sei an der Zeit.

Die Alte pacte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf ben Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über ben Fluß herüber, ber in ber Ferne glänzte; bas Weib gieng mit langsamem Schritt; benn ber Korb brückte sie aufs Haupt, und es war boch nicht ber Onnr, der so lastete. Alles Todte, was sie trug, fühlte sie nicht, viel= mehr hob sich alsbann ber Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemuse ober ein kleines lebenbiges Thier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Berbrießlich war sie eine Zeit lang hingegangen, als sie auf einmal erschreckt stille stand; benn sie batte beinahe auf ben Schatten bes Riefen getreten, ber fich über bie Ebene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst ben gewaltigen Riesen, ber sich im Fluß gebabet hatte, aus bem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobald er sie aewahr warb, sieng er an, sie scherzhaft zu begrüßen, und bie Hanbe seines Schattens griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten fie bem Riesen zum Munde, ber sobann weiter ben Fluß hinaufgieng und bem Weibe ben Weg frei ließ.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die sehlenben Stücke aus ihrem Garten wieder ersehen sollte, und gieng unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie balb an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie

In 22 18 - dans rec Bern n ... me er ein it. Time Province at annual mich fairle fame . ration for: m s ma 📆 का केवारक हन्त कि अवाधिक नेत भागे केर पाने हा क्षां स्टार्ट्याः man ide 223 men Sent कारा जातीय है. min frameric याचे अर्थे द्रावस्तीः Conconstant un प्रधानांत्रकः 🗟 , THE STREET, BUT !! gibir mening : चित्र चित्र श्रेष्ट है.. and gefte Sid: und som Mai Cemme ter :: die den gemien

: .===

- - 11.50g

- 三 : 海河

- ===mi

- 二五五二

2

: **\*\*** 

一生影

------

بعوب

-连省市

ai i K ist

n bei Raturer

mein Wort halten, um biese schwarze Haut und biese Sorge

nahm sie darauf den Korb, der sich von selbst über ihren hob und frei in die Höhe schwebte, und eilte dem jungen ch, der sachte und in Gedanken am User hingieng.

herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der ingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Hars, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchs Im seine Schultern hieng ein Purpurmantel, um sein undes walten braune Haare in schönen Locken; sein holdes den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schönges. Mit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen und ein tiefer Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzus

ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endset seiner schönen Augen mübe ward, ihn immer vergebens on ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langserr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über diange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das Geschenk von meinem Manne zu überbringen.

der schöne Jüngling und eilte ihr auf bem Fuße nach.

t zur schönen Lilie! rief er aus: da gehen wir Einen Weg. für ein Geschenk, das ihr tragt?

Derr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nach= ine Fragen so einspldig abgelehnt habt, euch mit solcher nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber d eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich erbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

urben bald einig: die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, te des Hundes und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenk

Mops, ber sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

.iches Thier! rief er aus; du wirst von ihren Händen bewirst von ihr beseht werden, anstatt daß Lebendige vor ihr m nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, burch ihre Gegenwart gelähmt zu werben, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu ber Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich din übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Krast nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende Hand nicht töbtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie ersuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Wops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Wann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon sur seinen traurigen Zustand künstig viel Gutes zu versprechen.

Unter diesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Bie! rief der Prinz, war sie nicht schon schön gerug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gedaut dastand? Wenk man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich seden Weittag über den Fluß hinüberbäumte und in Sestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrsurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen User, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenkhümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu sehen,

gebankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Perssonen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichfalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst ins cognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch, uns mit Andruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der volkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein zischenber Laut verlor sich in ber Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so dursten sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulden sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuserst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingesschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Weides, das sich ihr mit Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück, euch anzusehen! welch einen Himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die Harfe so reizend in eurem Schoose lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreisach glücklicher Jüngling, der du ihren Ptat einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte:

Betrübe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur besto stärker mein Ungkück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt ber arme Kanarienvogel tobt, ber sonst meine Lieber auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf ersquickt ein ruhiges Morgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören ließ, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, flüchtet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blick getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helfen! Mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädschens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unsglück als Vorbote des größten Glücks ansehen; denn es sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht bunt in der Belt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwindet! Warum mußte ich den Jrrlichtern eine Gefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischockeund eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie fast neben die eurige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischocken suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber jedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leider wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelissen dieser Cypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rebe wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und setze ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch bieses Andenken. Ihr wißt, daß ihr diesen Ebelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Bestrübniß, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgesheitert werden, daß ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah das artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einslößen; aber ach! ist es nicht blos ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zussammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helsen mir die vielen guten Zeichen? Des Bogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Edelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entsernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungebuldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deshalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchssichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smasragd so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glück bazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber den hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferde und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber= und hinüberwandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, unterbrach hier das Gespräch und empfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in ben Korb und eilte bavon.

Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetzte, der Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte bie Schöne.

Noch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, sagte die Schlange; ich habe bie Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte bie großen Worte im Tempel ertönen: Es ist an der Zeit!

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über bas Angesicht ber Schönen. Höre ich boch, fagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Mal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreis mal höre?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Sedüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das filberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr zur nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augen: blicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich.

So kalt du bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und sest dich an mein Herz brücken.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieber, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschuldig mit ihm auf bem Grase herum, baß man mit neuem Entzücken ihre Freube betrachten und Theil baran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitseid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Anstunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr absgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute getöbtet hat.

Schilt ben unglücklichen Bogel nicht, versetzte barauf ber Jüngling: klage vielmehr bich an und bas Schicksal, und vergönne mir, daß ich mit den Gefährten meines Elends Gesellschaft mache!

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu necken, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Betragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sich, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Berdrusse zu: aber endlich, da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, vergieng ihm alle Seduld, und er rief voller Verzweissung aus:

Wuß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke

und fand sein Weib in der größten Betrübniß; sie saß am Feuer und weinte und konnte sich nicht zufrieden geben. Wie unglücklich bin ich! rief sie aus: wollte ich dich heute doch nicht fortlassen!

Was giebt es benn? fragte ber Alte ganz ruhig.

Raum bist bu weg, sagte sie mit Schluchzen, so kommen zwei ungestüme Wanderer vor die Thüre: unvorsichtig lasse ich sie herein; es schienen ein paar artige, rechtliche Leute; sie waren in leichte Flammen gekleibet, man hätte sie für Jrrlichter halten können. Kaum sind sie im Hause, so sangen sie an, auf eine unverschämte Weise mir mit Worten zu schmeicheln, und werden so zudringlich, daß ich mich schäme, daran zu benken.

Nun, versetzte der Mann lächelnd, die Herren haben wohl gesicherzt; denn deinem Alter nach sollten sie es wohl bei der allgemeinen Höflichkeit gelassen haben.

Was Alter! Alter! rief die Frau: soll ich immer von meinem Alter hören? Wie alt bin ich benn? Gemeine Höflichkeit! Ich weiß boch, was ich weiß. Und sieh bich nur um, wie bie Wände aussehen; sieh nur die alten Steine, die ich seit hundert Jahren nicht mehr gesehen habe: alles Gold haben sie heruntergelect, du glaubst nicht mit welcher Behenbigkeit, und sie versicherten immer, es schmede viel besser als gemeines Gold. Als sie bie Banbe rein gefegt hatten, schienen sie sehr guten Muthes, und gewiß, sie waren auch in kurzer Zeit sehr viel größer, breiter und glänzenber geworben. Nun fiengen sie ihren Muthwillen von Neuem an, streichelten mich wieder, hießen mich ihre Königin, schüttelten sich, und eine Menge Golbstücke sprangen herum; bu siehst noch, wie sie bort unter ber Bank leuchten. Aber welch ein Unglück! unser Mops fraß einige bavon, und fieh, ba liegt er am Kamine tobt, bas arme Thier! ich kann mich nicht zufrieben geben. Ich sah es erst, da sie fort waren; benn sonst hätte ich nicht versprochen, ihre Schuld beim Fährmann abzutragen.

Was sind sie schuldig? fragte der Alte.

Drei Kohlhäupter, sagte die Frau, drei Artischocken und drei Zwiebeln; wenn es Tag wird, habe ich versprochen, sie an den Fluß zu trägen.

Du kannst ihnen ben Gesallen thun, sagte ber Alte; benn sie werben uns gelegentlich auch wieder dienen.

Ob sie uns dienen werden, weiß ich nicht; aber versprochen und betheuert haben sie es.

Indessen war das Feuer im Kamine zusammengebrannt; der Alte überzog die Kohlen mit vieler Asche, schaffte die leuchtenden Goldstücke bei Seite, und nun leuchtete sein Lämpchen wieder allein in dem schönsten Glanze; die Mauern überzogen sich mit Gold und der Wops war zu dem schönsten Onyr geworden, den man sich denken konnte. Die Abwechslung der braunen und schwarzen Farbe des kostdaren Sesteins machte ihn zum seltensten Kunstwerke.

Nimm beinen Korb, sagte ber Alte, und stelle ben Onyr hinein; alsbann nimm bie brei Kohlhäupter, die drei Artischocken und die drei Zwiedeln, lege sie umber und trage sie zum Flusse. Gegen Mittag laß dich von der Schlange übersehen und besuche die schöne Lilie; bring' ihr den Onyr, sie wird ihn durch ihre Berührung lebendig machen, wie sie alles Lebendige durch ihre Berührung tödtet; sie wird einen treuen Gefährten an ihm haben. Sage ihr, sie solle nicht trauzern: ihre Erlösung sei nahe; das größte Unglück könne sie als das größte Glück betrachten; benn es sei an der Zeit.

Die Alte pacte ihren Korb und machte sich, als es Tag war, auf ben Weg. Die aufgehende Sonne schien hell über ben Fluß herüber, ber in ber Ferne glänzte; bas Weib gieng mit langsamem Schritt; benn ber Korb brückte sie aufs Haupt, und es war doch nicht ber Onnr, ber so lastete. Alles Tobte, was sie trug, fühlte sie nicht, viel= mehr hob sich alsbann ber Korb in die Höhe und schwebte über ihrem Haupte; aber ein frisches Gemuse ober ein kleines lebenbiges Thier zu tragen, war ihr äußerst beschwerlich. Berbrießlich war sie eine Zeit lang hingegangen, als fie auf einmal erschredt stille stanb; benn fie batte beinahe auf ben Schatten bes Riesen getreten, ber sich über bie Ebene bis zu ihr hin erstreckte. Und nun sah sie erst ben gewaltigen Riesen, ber sich im Fluß gebabet hatte, aus bem Wasser heraussteigen, und sie wußte nicht, wie sie ihm ausweichen sollte. Sobalb er sie ge= wahr warb, sieng er an, sie scherzhaft zu begrüßen, und bie Hande seines Schattens griffen sogleich in den Korb. Mit Leichtigkeit und Geschicklichkeit nahmen sie ein Kohlhaupt, eine Artischocke und eine Zwiebel heraus und brachten sie bem Riesen zum Munde, ber sobann weiter ben Fluß hinaufgieng und bem Beibe ben Beg frei ließ.

Sie bedachte, ob sie nicht lieber zurückgehen und die fehlenden Stücke aus ihrem Garten wieder ersetzen sollte, und gieng unter diesen Zweiseln immer weiter vorwärts, so daß sie balb an dem User des Flusses ankam. Lange saß sie in Erwartung des Fährmanns, den sie

endlich mit einem sonderbaren Reisenden herüberschiffen sah. Ein junger edler, schöner Mann, den sie nicht genug ansehen konnte, stieg aus dem Kahne.

Was bringt ihr? rief ber Alte.

Es ist das Gemüse, das euch die Jrrlichter schuldig sind, versetzte die Frau und wies ihre Waare hin.

Als der Alte von seder Sorte nur zwei fand, ward er verdrießlich und versicherte, daß er sie nicht annehmen könne. Die Frau bat ihn inständig, erzählte ihm, daß sie sett nicht nach Hause gehen könne und daß ihr die Last auf dem Wege, den sie vor sich habe, beschwerlich sei. Er blieb bei seiner abschläglichen Antwort, indem er ihr versicherte, daß es nicht einmal von ihm abhange.

Was mir gebührt, muß ich neun Stunden zusammen lassen, und ich darf nichts annehmen, bis ich dem Fluß ein Orittheil übersgeben habe.

Nach vielem Hinundwiederreden versetzte endlich der Alte: Es ist noch ein Mittel. Wenn ihr euch gegen den Fluß verbürgt und euch als Schuldnerin bekennen wollt, so nehme ich die sechs Stücke zu mir; es ist aber einige Gefahr dabei.

Wenn ich mein Wort halte, so laufe ich boch keine Gefahr?

Nicht die geringste. Steckt eure Hand in den Fluß, suhr der Alte fort, und versprecht, daß ihr in vierundzwanzig Stunden die Schuld abtragen wollt.

Die Alte that's; aber wie erschrak sie nicht, als sie ihre hand kohlschwarz wieder aus dem Wasser zog! Sie schalt heftig auf den Alten, versicherte, daß ihre hände immer das Schönste an ihr gewesen wären, und daß sie ungeachtet der harten Arbeit diese edeln Glieder weiß und zierlich zu erhalten gewußt habe. Sie besah die Hand mit großem Verdrusse und rief verzweislungsvoll aus: Das ist noch schlimmer! ich sehe, sie ist gar geschwunden, sie ist viel kleiner als die andere.

Jetzt scheint es nur so, sagte ber Alte; wenn ihr aber nicht Wort haltet, kann es wahr werben. Die Hand wird nach und nach schwins ben und endlich ganz verschwinden, ohne daß ihr den Gebrauch ders selben entbehrt; ihr werdet Alles damit verrichten können, nur daß sie Niemand sehen wird.

Ich wollte lieber, ich könnte sie nicht brauchen und man sähe mir's nicht an, sagte bie Alte; inbessen hat bas nichts zu bedeuten, ich werbe mein Wort halten, um biese schwarze Haut und biese Sorge balb loszuwerben.

Eilig nahm sie barauf ben Korb, ber sich von selbst über ihren Scheitel erhob und frei in die Höhe schwebte, und eilte bem jungen Manne nach, ber sachte und in Gebanken am Ufer hingieng.

Seine herrliche Gestalt und sein sonderbarer Anzug hatten sich der Alten tief eingedrückt. Seine Brust war mit einem glänzenden Harznisch bebeckt, durch den alle Theile seines schönen Leibes sich durchzbewegten. Um seine Schultern hieng ein Purpurmantel, um sein undezdecktes Haupt wallten braune Haare in schönen Locken; sein holdes Gesicht war den Strahlen der Sonne ausgesetzt, so wie seine schöngezdauten Füße. Wit nackten Sohlen gieng er gelassen über den heißen Sand hin, und ein tiefer Schmerz schien alle äußere Eindrücke abzusstumpfen.

Die gesprächige Alte suchte ihn zu einer Unterredung zu bringen; allein er gab ihr mit kurzen Worten wenig Bescheid, so daß sie endslich ungeachtet seiner schönen Augen mübe ward, ihn immer vergebens anzureden, von ihm Abschied nahm und sagte: Ihr geht mir zu langsam, mein Herr; ich darf den Augenblick nicht versäumen, um über die grüne Schlange den Fluß zu passiren und der schönen Lilie das vortrefsliche Geschenk von meinem Wanne zu überbringen.

Mit biesen Worten schritt sie eilends fort, und eben so schnell ersmannte sich ber schöne Jüngling und eilte ihr auf bem Fuße nach.

Ihr geht zur schönen Lilie! rief er aus: da gehen wir Einen Weg. Was ist das für ein Geschent, das ihr tragt?

Mein Herr, versetzte die Frau dagegen, es ist nicht billig, nachsem ihr meine Fragen so einspldig abgelehnt habt, euch mit solcher Lebhaftigkeit nach meinen Geheimnissen zu erkundigen. Wollt ihr aber einen Tausch eingehen und mir eure Schicksale erzählen, so will ich euch nicht verbergen, wie es mit mir und meinem Geschenke steht.

Sie wurden balb einig: die Frau vertraute ihm ihre Verhältnisse, die Geschichte des Hundes und ließ ihn dabei das wundervolle Geschenkterachten.

Er hob sogleich das natürliche Kunstwerk aus dem Korbe und nahm den Mops, der sanft zu ruhen schien, in seine Arme.

Glückliches Thier! rief er aus; du wirst von ihren Händen berührt, du wirst von ihr belebt werden, anstatt daß Lebendige vor ihr sliehen, um nicht ein trauriges Schicksal zu erfahren. Doch was sage ich traurig! ist es nicht viel betrübter und bänglicher, durch ihre Gegenwart gelähmt zu werden, als es sein würde, von ihrer Hand zu sterben!

Sieh mich an, sagte er zu der Alten: in meinen Jahren, welch einen elenden Zustand muß ich erdulden! Diesen Harnisch, den ich mit Ehren im Kriege getragen, diesen Purpur, den ich durch eine weise Regierung zu verdienen suchte, hat mir das Schicksal gelassen, jenen als eine unnöthige Last, diesen als eine unbedeutende Zierde. Krone, Zepter und Schwert sind hinweg; ich din übrigens so nackt und bedürftig, als jeder andere Erdensohn; denn so unselig wirken ihre schönen blauen Augen, daß sie allen lebendigen Wesen ihre Krast nehmen und daß Diesenigen, die ihre berührende Hand nicht tödtet, sich in den Zustand lebendig wandelnder Schatten versetzt fühlen.

So fuhr er fort zu klagen und befriedigte die Neugierde der Alten keineswegs, welche nicht sowohl von seinem innern als von seinem äußern Zustande unterrichtet sein wollte. Sie erfuhr weder den Namen seines Vaters noch seines Königreichs. Er streichelte den harten Mops, den die Sonnenstrahlen und der warme Busen des Jünglings, als wenn er lebte, erwärmt hatten. Er fragte viel nach dem Mann mit der Lampe, nach den Wirkungen des heiligen Lichtes und schien sich davon für seinen traurigen Zustand künftig viel Sutes zu versprechen.

Unter biesen Gesprächen sahen sie von ferne den majestätischen Bogen der Brücke, der von einem User zum andern hinüber reichte, im Glanz der Sonne auf das Wunderbarste schimmern. Beide erstaunten; denn sie hatten dieses Gebäude noch nie so herrlich gesehen. Wiel rief der Prinz, war sie nicht schon schön genug, als sie vor unsern Augen wie von Jaspis und Prasem gedaut dastand? Wuß man nicht fürchten, sie zu betreten, da sie aus Smaragd, Chrysopras und Chrysolith mit der anmuthigsten Mannigsaltigkeit zusammengesetzt erscheint? Beide wußten nicht die Beränderung, die mit der Schlange vorgegangen war; denn die Schlange war es, die sich jeden Wittag über den Fluß hinüberbäumte und in Gestalt einer kühnen Brücke da stand. Die Wanderer betraten sie mit Ehrsurcht und gingen schweigend hinüber.

Sie waren kaum am jenseitigen Ufer, als die Brücke sich zu schwingen und zu bewegen ansieng, in Kurzem die Oberstäche des Wassers berührte und die grüne Schlange in ihrer eigenthümlichen Gestalt den Wanderern auf dem Lande nachgleitete. Beide hatten kaum für die Erlaubniß, auf ihrem Rücken über den Fluß zu sehen,

gebankt, als sie bemerkten, daß außer ihnen Dreien noch mehrere Perssonen in der Gesellschaft sein müßten, die sie jedoch mit ihren Augen nicht erblicken konnten. Sie hörten neben sich ein Gezisch, dem die Schlange gleichsalls mit einem Gezisch antwortete; sie horchten auf und konnten endlich Folgendes vernehmen.

Wir werben, sagten ein paar wechselnde Stimmen, uns erst inscognito in dem Park der schönen Lilie umsehen und ersuchen euch, uns mit Andruch der Nacht, sobald wir nur irgend präsentabel sind, der vollkommenen Schönheit vorzustellen. An dem Rande des großen Sees werdet ihr uns antressen.

Es bleibt babei, antwortete bie Schlange, und ein zischender Laut verlor sich in der Luft.

Unsere drei Wanderer beredeten sich nunmehr, in welcher Ordnung sie bei der Schönen vortreten wollten; denn so viel Personen auch um sie sein konnten, so durften sie doch nur einzeln kommen und gehen, wenn sie nicht empfindliche Schmerzen erdulben sollten.

Das Weib mit dem verwandelten Hunde im Korbe nahte sich zuerst dem Garten und suchte ihre Gönnerin auf, die leicht zu sinden
war, weil sie eben zur Harse sang; die lieblichen Töne zeigten sich erst
als Ringe auf der Oberstäche des stillen Sees, dann wie ein leichter
Hauch setzten sie Gras und Büsche in Bewegung. Auf einem eingeschlossenen grünen Platze, in dem Schatten einer herrlichen Gruppe
mannigsaltiger Bäume saß sie und bezauberte beim ersten Anblick aufs
Neue die Augen, das Ohr und das Herz des Beibes, das sich ihr mit
Entzücken näherte und bei sich selbst schwur, die Schöne sei während
ihrer Abwesenheit nur immer schöner geworden. Schon von weitem
rief die gute Frau dem liebenswürdigsten Mädchen Gruß und Lob zu.

Welch ein Glück, euch anzusehen! welch einen himmel verbreitet eure Gegenwart um euch her! Wie die Harse so reizend in eurem Schoose lehnt, wie eure Arme sie so sanft umgeben, wie sie sich nach eurer Brust zu sehnen scheint und wie sie unter der Berührung eurer schlanken Finger so zärtlich klingt! Dreisach glücklicher Jüngling, der du ihren Ptat einnehmen konntest!

Unter diesen Worten war sie näher gekommen; die schöne Lilie schlug die Augen auf, ließ die Hände sinken und versetzte:

Betrübe mich nicht burch ein unzeitiges Lob! ich empfinde nur besto stärker mein Unglück. Sieh, hier zu meinen Füßen liegt ber arme Kanarienvogel tobt, ber sonst meine Lieber auf das Angenehmste begleitete; er war gewöhnt, auf meiner Harfe zu sitzen und, sorgfältig abgerichtet, mich nicht zu berühren; heute, indem ich vom Schlaf erzquickt ein ruhiges Worgenlied anstimme und mein kleiner Sänger munterer als jemals seine harmonischen Töne hören ließ, schießt ein Habicht über meinem Haupte hin; das arme kleine Thier, erschrocken, stücktet in meinen Busen, und in dem Augenblick sühle ich die letzten Zuckungen seines scheidenden Lebens. Zwar von meinem Blicke getroffen, schleicht der Räuber dort ohnmächtig am Wasser hin; aber was kann mir seine Strafe helfen! Mein Liebling ist todt, und sein Grab wird nur das traurige Gebüsch meines Gartens vermehren.

Ermannt euch, schöne Lilie! rief die Frau, indem sie selbst eine Thräne abtrocknete, welche ihr die Erzählung des unglücklichen Mädschens aus den Augen gelockt hatte: nehmt euch zusammen! Mein Alter läßt euch sagen, ihr sollt eure Trauer mäßigen, das größte Unsglück als Vorbote des größten Slücks ansehen; benn es sei an der Zeit.

Und wahrhaftig, fuhr die Alte fort, es geht dunt in der Belt zu. Seht nur meine Hand, wie sie schwarz geworden ist! Wahrhaftig, sie ist schon um Vieles kleiner; ich muß eilen, ehe sie gar verschwinzdet! Warum mußte ich den Jrrlichtern eine Sefälligkeit erzeigen? warum mußte ich dem Riesen begegnen, und warum meine Hand in den Fluß tauchen? Könnt ihr mir nicht ein Kohlhaupt, eine Artischockeund eine Zwiedel geben? So bringe ich sie dem Flusse, und meine Hand ist weiß wie vorher, so daß ich sie sast neben die eurige halten könnte.

Rohlhäupter und Zwiebeln könntest du allenfalls noch sinden, aber Artischoden suchst du vergebens. Alle Pflanzen in meinem großen Garten tragen weder Blüthen noch Früchte; aber sedes Reis, das ich breche und auf das Grab eines Lieblings pflanze, grünt sogleich und schießt hoch auf. Alle diese Gruppen, diese Büsche, diese Haine habe ich leiber wachsen sehen. Die Schirme dieser Pinien, die Obelisten dieser Cypressen, die Kolossen von Eichen und Buchen, alles waren kleine Reiser, als ein trauriges Denkmal von meiner Hand in einen sonst unfruchtbaren Boden gepflanzt.

Die Alte hatte auf diese Rede wenig Acht gegeben und nur ihre Hand betrachtet, die in der Gegenwart der schönen Lilie immer schwärzer und von Minute zu Minute kleiner zu werden schien. Sie wollte ihren Korb nehmen und eben forteilen, als sie fühlte, daß sie das Beste vergessen hatte. Sie hub sogleich den verwandelten Hund heraus und septe ihn nicht weit von der Schönen ins Gras.

Mein Mann, sagte sie, schickt euch dieses Andenken. Ihr wißt, daß ihr diesen Ebelstein durch eure Berührung beleben könnt. Das artige, treue Thier wird euch gewiß viel Freude machen, und die Bestrübniß, daß ich ihn verliere, kann nur durch den Gedanken aufgesheitert werden, daß ihr ihn besitzt.

Die schöne Lilie sah bas artige Thier mit Vergnügen und, wie es schien, mit Verwunderung an. Es kommen viele Zeichen zusammen, sagte sie, die mir einige Hoffnung einflößen; aber ach! ist es nicht blos ein Wahn unserer Natur, daß wir dann, wenn vieles Unglück zussammentrifft, uns vorbilden, das Beste sei nah?

Was helfen mir die vielen guten Zeichen? Des Vogels Tod, der Freundin schwarze Hand? Der Mops von Sdelstein, hat er wohl seines Gleichen? Und hat ihn nicht die Lampe mir gesandt? Entfernt vom süßen menschlichen Genusse, Bin ich doch mit dem Jammer nur vertraut. Ach! warum steht der Tempel nicht am Flusse? Ach! warum ist die Brücke nicht gebaut?

Ungeduldig hatte die gute Frau diesem Gesange zugehört, den die schöne Lilie mit den angenehmen Tönen ihrer Harse begleitete und der jeden Andern entzückt hätte. Eben wollte sie sich beurlauben, als sie durch die Ankunft der grünen Schlange abermals abgehalten wurde. Diese hatte die letzten Zeilen des Liedes gehört und sprach deßhalb der schönen Lilie sogleich zuversichtlich Muth ein.

Die Weissagung von der Brücke ist erfüllt! rief sie aus. Fragt nur diese gute Frau, wie herrlich der Bogen gegenwärtig erscheint. Was sonst undurchsichtiger Jaspis, was nur Prasem war, durch den das Licht höchstens auf den Kanten durchschimmerte, ist nun durchssichtiger Edelstein geworden. Kein Beryll ist so klar und kein Smasragd so schönfarbig.

Ich wünsche euch Glück bazu, sagte Lilie, allein verzeiht mir, wenn ich die Weissaung noch nicht erfüllt glaube. Ueber ben hohen Bogen eurer Brücke können nur Fußgänger hinüberschreiten, und es ist uns versprochen, daß Pferbe und Wagen und Reisende aller Art zu gleicher Zeit über die Brücke herüber= und hinüberwandern sollen. Ist nicht von den großen Pfeilern geweissagt, die aus dem Flusse selbst heraussteigen werden?

Die Alte hatte ihre Augen immer auf die Hand geheftet, untersbrach hier das Gespräch und empfahl sich.

Berweilt noch einen Augenblick, sagte die schöne Lilie, und nehmt meinen armen Kanarienvogel mit! Bittet die Lampe, daß sie ihn in einen schönen Topas verwandle; ich will ihn durch meine Berührung beleben und er, mit eurem guten Mops, soll mein bester Zeitvertreib sein; aber eilt, was ihr könnt! denn mit Sonnenuntergang ergreist unleidliche Fäulniß das arme Thier und zerreißt den schönen Zusammenhang seiner Gestalt auf ewig.

Die Alte legte ben kleinen Leichnam zwischen zarte Blätter in ben Korb und eilte bavon.

Wie dem auch sei, sagte die Schlange, indem sie das abgebrochene Gespräch fortsetze, der Tempel ist erbaut.

Er steht aber noch nicht am Flusse, versetzte bie Schöne.

Noch ruht er in ben Tiefen ber Erbe, sagte bie Schlange; ich habe bie Könige gesehen und gesprochen.

Aber wann werben sie aufstehen? fragte Lilie.

Die Schlange versetzte: Ich hörte die großen Worte im Tempel ertönen: Es ist an der Zeit!

Eine angenehme Heiterkeit verbreitete sich über bas Angesicht ber Schönen. Höre ich boch, sagte sie, die glücklichen Worte schon heute zum zweiten Wal; wann wird der Tag kommen, an dem ich sie dreis mal höre?

Sie stand auf, und sogleich trat ein reizendes Mädchen aus dem Gebüsch, das ihr die Harfe abnahm. Dieser folgte eine andere, die den elsenbeinernen geschnitzten Feldstuhl, worauf die Schöne gesessen hatte, zusammenschlug und das filberne Kissen unter den Arm nahm. Eine dritte, die einen großen, mit Perlen gestickten Sonnenschirm trug, zeigte sich darauf, erwartend ob Lilie auf einem Spaziergang etwa ihrer bedürfe. Ueber allen Ausdruck schön und reizend waren diese drei Mädchen, und doch erhöhten sie nur die Schönheit der Lilie, indem sich jeder gestehen mußte, daß sie mit ihr gar nicht verglichen werden konnten.

Mit Gefälligkeit hatte indeß die schöne Lilie den wunderbaren Mops betrachtet. Sie beugte sich, berührte ihn, und in dem Augenblicke sprang er auf. Munter sah er sich um, lief hin und wieder und eilte zuletzt, seine Wohlthäterin auf das Freundlichste zu begrüßen. Sie nahm ihn auf die Arme und drückte ihn an sich. So kalt bu bist, rief sie aus, und obgleich nur ein halbes Leben in dir wirkt, bist du mir doch willkommen; zärtlich will ich dich lieben, artig mit dir scherzen, freundlich dich streicheln und fest dich an mein herz drücken.

Sie ließ ihn barauf los, jagte ihn von sich, rief ihn wieber, scherzte so artig mit ihm und trieb sich so munter und unschulbig mit ihm auf dem Grase herum, daß man mit neuem Entzücken ihre Freude betrachten und Theil daran nehmen mußte, so wie kurz vorher ihre Trauer jedes Herz zum Mitleid gestimmt hatte.

Diese Heiterkeit, diese anmuthigen Scherze wurden durch die Anstunft des traurigen Jünglings unterbrochen. Er trat herein, wie wir ihn schon kennen. Nur schien die Hitze des Tages ihn noch mehr absgemattet zu haben, und in der Gegenwart der Geliebten ward er mit jedem Augenblicke blässer. Er trug den Habicht auf seiner Hand, der wie eine Taube ruhig saß und die Flügel hängen ließ.

Es ist nicht freundlich, rief Lilie ihm entgegen, daß du mir das verhaßte Thier vor die Augen bringst, das Ungeheuer, das meinen kleinen Sänger heute getöbtet hat.

Schilt ben unglücklichen Bogel nicht, versetzte barauf ber Jüngsling: klage vielmehr bich an und bas Schicksal, und vergönne mir, baß ich mit ben Gefährten meines Elends Gesellschaft mache!

Indessen hörte der Mops nicht auf, die Schöne zu neden, und sie antwortete dem durchsichtigen Liebling mit dem freundlichsten Bestragen. Sie klatschte mit den Händen, um ihn zu verscheuchen; dann lief sie, um ihn wieder nach sich zu ziehen: sie suchte ihn zu haschen, wenn er sich, und jagte ihn von sich weg, wenn er sich an sie zu drängen versuchte. Der Jüngling sah stillschweigend und mit wachsendem Verdrusse zu: aber endlich, da sie das häßliche Thier, das ihm ganz abscheulich vorkam, auf den Arm nahm, an ihren weißen Busen drückte und die schwarze Schnauze mit ihren himmlischen Lippen küßte, vergieng ihm alle Geduld, und er rief voller Verzweislung aus:

Muß ich, der ich durch ein trauriges Geschick vor dir, vielleicht auf immer, in einer getrennten Gegenwart lebe, der ich durch dich Alles, ja mich selbst verloren habe, muß ich vor meinen Augen sehen, daß eine so widernatürliche Mißgeburt dich zur Freude reizen, deine Neigung fesseln und deine Umarmung genießen kann! Soll ich noch länger nur so hin und wieder gehen und den traurigen Kreis den Fluß herüber und hinüber abmessen? Nein! es ruht noch ein Funke

des alten Helbenmuthes in meinem Busen; er schlage in diesem Ausgenblicke zur letzten Flamme auf! Wenn Steine an beinem Busen ruhen können, so möge ich zu Stein werden; wenn beine Berührung töbtet, so will ich von beinen Händen sterben.

Mit diesen Worten machte er eine heftige Bewegung; der Habicht slog von seiner Hand, er aber stürzte auf die Schöne los; sie streckte die Hände aus, ihn abzuhalten, und berührte ihn nur desto früher. Das Bewußtsein verließ ihn, und mit Entsetzen fühlte sie die schöne Last an ihrem Busen. Mit einem Schrei trat sie zurück, und der holde Jüngling sank entseelt aus ihren Armen zur Erde.

Das Unglück war geschehen, die süße Lilie stand undeweglich und blickte starr nach dem entseelten Leichnam; das Herz schien ihr im Busen zu stocken, und ihre Augen waren ohne Thränen. Vergebens suchte der Mops ihr eine freundliche Bewegung abzugewinnen; die ganze Welt war mit ihrem Freunde ausgestorben. Ihre stumme Berzweislung sah sich nach Hülfe nicht um; denn sie kannte keine Hülse.

Dagegen regte sich die Schlange besto emsiger; sie schien auf Rettung zu sinnen. Und wirklich dienten ihre sonderbaren Bewegungen, wenigstens die nächsten schrecklichen Folgen des Unglücks auf einige Zeit zu hindern. Sie zog mit ihrem geschmeidigen Körper einen weiten Kreis um den Leichnam, faßte das Ende ihres Schwanzes mit den Zähnen und blieb ruhig liegen.

Nicht lange, so trat eine ber schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte ben elsenbeinernen Feldstuhl und nöthigte mit freundlichen Geberben die Schöne, sich zu seinen; bald barauf kam die zweite, die einen seuerfarbenen Schleier trug und das Haupt ihrer Gebieterin damit mehr zierte, als bekeckte; die britte übergab ihr die Harse, und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen runden Spiegel zurücktam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blick aussteng und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu sinden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harse ihre Anmuth, und so sehr man hosste, ihre trautige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, sestzuhalten.

Mit einem stillen Blick nach dem Spiegel lockte sie balb schmels zende Töne aus den Saiten, bald schien ihr Schmerz zu steigen, und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer, einige Mal öffnete

sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr, doch bald löste sich ihr Schmerz in Thränen auf; zwei Mädchen saßten sie hülfsreich in die Arme, die Harse sank aus ihrem Schoose; kaum ergriff noch die schnelle Dienerin das Instrument und trug es bei Seite.

Wer schafft uns den Mann mit der Lampe, ehe die Sonne unterzgeht? zischte die Schlange leise, aber vernehmlich; die Mädchen sahen einzander an, und Liliens Thränen vermehrten sich. In diesem Augensblicke kam athemlos die Frau mit dem Korb zurück.

Ich bin verloren und verstümmelt! rief sie aus: seht, wie meine Hand beinahe ganz weggeschwunden ist! Weber der Fährmann noch der Riese wollten mich übersehen, weil ich noch eine Schuldnerin des Wassers bin; vergebens habe ich hundert Kohlhäupter und hundert Zwiedeln angeboten, man will nicht mehr als die drei Stücke, und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu sinden.

Bergeßt eure Noth, sagte die Schlange und sucht hier zu helsen! vielleicht kann euch zugleich mitgeholsen werden. Eilt, was ihr könnt, die Jrrlichter aufzusuchen! es ist noch zu hell, sie zu sehen, aber viels leicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluß, und sie können den Mann mit der Lampe sinden und schicken.

Das Weib eilte, so viel sie konnte, und die Schlange schien eben so ungebuldig als Lilie die Rückfunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipsel der Bäume des Dickichts, und lange Schatten zogen sich über See und Wiese; die Schlange bewegte sich ungeduldig, und Lilie zerssloß in Thränen.

In dieser Noth sah die Schlange sich überall um; benn sie fürchztete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehen, die Fäulniß den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaushaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüsten mit purpurrothen Federn den Habicht, dessen Brust die letzten Strahlen der Sonne aufssieng. Sie schüttelte sich vor Freuden über das gute Zeichen, und sie betrog sich nicht: denn kurz darauf sah man den Mann mit der Lampe über den See hergleiten, gleich als wenn er auf Schrittschuhen gienge.

Die Schlange veränderte nicht ihre Stelle, aber die Lilie stand auf und rief ihm zu: Welcher gute Geist sendet dich in dem Augenblick, da wir so sehr nach dir verlangen und beiner so sehr bedürfen? Der Geist meiner Lampe, versetzte ber Alte, treibt mich, und ber Habicht führt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um; irgend ein Bogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen! Ob ich helsen kann, weiß ich nicht; ein Einzelner hilft nicht, sondern wer sich mit Bielen zur rechten Stunde vereinigt. Aufschieben wollen wir und hossen!

Halte beinen Kreis geschlossen, suhr er fort, indem er sich an die Schlange wendete, sich auf einen Erdhügel neben sie hin setzte und den todten Körper beleuchtete. Bringt den artigen Kanarienvogel auch her und legt ihn in den Kreis! Die Mädchen nahmen den kleinen Leichnam aus dem Korbe, den die Alte stehen ließ, und gehorchten dem Manne.

Die Sonne war inbessen untergegangen, und wie die Finsternis zunahm, sieng nicht allein die Schlange und die Lampe des Wannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanstes Licht von sich, das wie eine zarte Worgenröthe ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmuth färbte. Man sah sich wechselsweise mit stiller Betrachtung an; Sorge und Trauer waren durch eine sichere Hossnung gemildert.

Nicht unangenehm erschien baher bas alte Weib in Seselschaft ber beiben muntern Flammen, die zwar seither sehr verschwendet haben mußten — benn sie waren wieder äußerst mager geworden — aber sich nur besto artiger gegen die Prinzessin und die übrigen Frauenzimmer betrugen. Mit der größten Sicherheit und mit vielem Ausdurck sagten sie ziemlich gewöhnliche Sachen; besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den Reiz, den der leuchtende Schleier über Lisien und ihre Begleiterinnen verbreitete. Bescheiden schlugen die Frauenzimmer ihre Augen nieder, und das Lob ihrer Schönheit verschönerte sie wirklich. Jedermann war zufrieden und ruhig die auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, so lange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als ein Mal, daß, wenn es so fortgehe, noch vor Ritter nacht dieses eble Glied völlig verschwinden werde.

Der Alte mit der Lampe hatte dem Gespräch der Jrrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt, daß Lilie durch diese Unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden. Und wirklich war Witternacht herbeigekommen, man wußte nicht, wie. Der Alte sah nach ben Sternen und sieng barauf zu reben an: Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen; jeder verrichte sein Amt, jeder thue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auslösen, wie ein allgemeines Unglück einzelne Freuben verzehrt.

Nach biesen Worten entstand ein wunderbares Geräusch; benn alle gegenwärtige Personen sprachen für sich und drückten laut aus, was sie zu thun hätten. Nur die drei Mädchen waren stille; eingeschlasen war die eine neben der Harfe, die andere neben dem Sonnenschirm, die dritte neben dem Sessel, und man konnte es ihnen nicht verdenken; denn es war spät; die slammenden Jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden Höslichkeiten, die sie auch den Dienerinnen gewidmet, sich doch zulest nur an Lilien, als die allerschönste, gehalten.

Fasse, sagte ber Alte zum Habicht, ben Spiegel, und mit dem ersten Sonnenstrahl beleuchte die Schläferinnen und wecke sie mit zu= rückgeworfenem Licht aus der Höhe!

Die Schlange sieng nunmehr an sich zu bewegen, löste ben Kreis auf und zog langsam in großen Ringen nach bem Flusse. Feierlich solgten ihr die beiden Jrrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftessten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergrissen den Korb, bessen sanftes Licht man disher kaum bemerkt hatte; sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender; sie hoben darauf den Leichnam des Jünglings hinein und legten ihm den Kanarienvogel auf die Brust; der Kord hob sich in die Höhe und schwebte über dem Haupte der Alten, und sie folgten den Irrlichtern auf dem Fuse. Die schöne Lilie nahm den Mods auf ihren Arm und folgte der Alten; der Mann mit der Lampe beschloß den Zug, und die Gegend war von diesen vielerlei Lichtern auf das Sonderbarste erbellt.

Aber mit nicht geringer Bewunderung sah die Gesellschaft, als sie zu dem Flusse gelangte, einen herrlichen Bogen über denselben hinübersteigen, wodurch die wohlthätige Schlange ihnen einen glänzenden Weg bereitete. Hatte man bei Tage die durchsichtigen Edelssteine bewundert, woraus die Brücke zusammengesetzt schien, so erstaunte man bei Nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärtsschnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunksen himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug gieng langsam

hinüber, und ber Fährmann, ber von ferne aus seiner Hütte hervorssah, betrachtete mit Staunen ben leuchtenben Kreis und die sonders baren Lichter, die barüber hinzogen.

Kaum waren sie an dem andern User angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern ansteng. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land; der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs Neue ihren Kreis umber. Der Alte neigte sich vor ihr und sprach: Was hast du beschlossen?

Mich aufzuopfern, ehe ich aufgeopfert werbe, versetzte die Schlange. Versprich mir, daß du keinen Stein am Lande lassen willst!

Der Alte versprach's und sagte barauf zur schönen Lilie: Rühre bie Schlange mit ber linken Hand an und beinen Geliebten mit ber rechten!

Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblick schien dieser in das Leben überzugehen; er bewegte sich im Korbe; ja er richtete sich in die Höhe und saß; Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück, er half dagegen dem Jüngling aufstehen und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat.

Der Jüngling stand, ber Kanarienvogel slatterte auf seiner Schulzter; es war wieder Leben in beiden, aber der Geist war noch nicht zurückgekehrt: der schöne Freund hatte die Augen offen und sah nicht, wenigstens schien er Alles ohne Theilnehmung anzusehen. Und kaum hatte sich die Berwunderung über diese Begebenheit in etwas gemäßigt, als man erst bemerkte, wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen; unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner Kreis leuchtender Edelsteine lag im Grase.

Der Alte machte sogleich Anstalt, die Steine in den Korb zu fassen, wozu ihm seine Frau behülflich sein mußte. Beide trugen dars auf den Kord gegen das User an einen erhabenen Ort, und er schüttete die ganze Ladung, nicht ohne Widerwillen der Schönen und seines Weibes, die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten, in den Fluß. Wie leuchtende und blinkende Sterne schwammen die Steine mit den Wellen hin, und man konnte nicht unterscheiden, ob sie sich in der Ferne versoren ober untersanken.

Meine Herren, sagte barauf der Alte ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich Ihnen den Weg und eröffne den Gang; aber Sie leisten uns den größten Dienst, wenn Sie uns die Pforte des Heiligthums öffnen, durch die wir dießmal eingehen müssen und die außer Ihnen Niemand ausschließen kann.

Die Irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück. Der Alte mit der Lampe gieng voraus in den Felsen, der sich vor ihm aufthat; der Jüngling solgte ihm gleichsam mechanisch; still und unzgewiß hielt sich Lilie in einiger Entfernung hinter ihm; die Alte wollte nicht gerne zurückleiben und streckte ihre Hand aus, damit ja das Licht von ihres Mannes Lampe sie erleuchten könne. Nun schlossen die Irrslichter den Zug, indem sie die Spizen ihrer Flammen zusammenneigsten und mit einander zu sprechen schienen.

Sie waren nicht lange gegangen, als ber Zug sich vor einem großen ehernen Thore befand, bessen Flügel mit einem goldenen Schloß verschlossen waren. Der Alte rief sogleich die Jrrlichter herbei, die sich nicht lange ausmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spikesten Flammen Schloß und Riegel auszehrten.

Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligthum die würdigen Bilber der Könige, durch die hereintretenden Lichter beleuchtet, erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern; besonders ließen es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht fehlen.

Nach einiger Pause fragte ber golbene König: Woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte.

Wohin geht ihr? fragte ber filberne König.

In bie Welt, fagte ber Alte.

Was wollt ihr bei uns? fragte ber eherne König.

Euch begleiten, fagte ber Alte.

Der gemischte König wollte eben zu reben anfangen, als der golbene zu den Irrlichtern, die ihm zu nahe gekommen waren, sprach: Hebet euch weg von mir! mein Gold ist nicht für euren Gaum.

Sie wandten sich darauf zum silbernen und schmiegten sich an ihn; sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein.

Ihr seid mir willsommen, sagte er, aber ich kann euch nicht er= nähren; sättiget euch auswärts und bringt mir euer Licht!

Sie entfernten sich und schlichen, bei dem ehernen vorbei, der sie nicht zu bemerken schien, auf den zusammengesetzten los.

Wer wird die Welt beherrschen? rief dieser mit stotternder Stimme. Wer auf seinen Füßen steht, antwortete der Alte.

Das bin ich! sagte ber gemischte König.

Es wird sich offenbaren, sagte ber Alte; benn es ist an der Zeit! Die schöne Lilie siel dem Alten um den Hals und küßte ihn aufs Herzlichste.

Heiliger Vater, sagte sie, tausenbmal dank' ich bir; benn ich höre das ahnungsvolle Wort zum britten Mal.

Sie hatte kaum ausgerebet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt; denn der Boden sieng unter ihnen an zu schwanken: die Alte und der Jüngling hielten sich auch an einander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts.

Man konnte beutlich fühlen, daß der ganze Tempel sich bewegte wie ein Schiff, das sich sanft aus dem Hafen entfernt, wenn die Anker gelichtet sind; die Tiefen der Erde schienen sich vor ihm auszuthun, als er hindurch zog; er stieß nirgends an, kein Felsen stand ihm in dem Weg.

Wenig Augenblick schien ein feiner Regen burch die Oeffnung der Kuppel hereinzurieseln. Der Alte hielt die schöne Lilie fester und sagte zu ihr: Wir sind unter dem Flusse und bald am Ziel.

Nicht lange barauf glaubten sie still zu stehen; doch sie betrogen sich, der Tempel stieg auswärts. Nun entstand ein seltsames Getöse über ihrem Haupte. Bretter und Balten in ungestalter Berbindung begannen sich zu der Deffnung der Ruppel krachend hereinzudrängen. Lilie und die Alte sprangen zur Seite; der Mann mit der Lampe faste den Jüngling und blied stehen. Die kleine Hütte des Fährmanns— denn sie war es, die der Tempel im Aussteigen vom Boden abgesondert und in sich ausgenommen hatte — sank allmählich herunter und bedeckte den Jüngling und den Alten.

Die Weiber schrien laut, und der Tempel schütterte wie ein Schiff, das unvermuthet ans Land stößt. Aengstlich irrten die Frauen in der Dämmerung um die Hütte; die Thüre war verschlossen, und auf ihr Pochen hörte Niemand. Sie pochten heftiger und wunderten sich nicht wenig, als zuleht das Holz zu klingen ansieng. Durch die Kraft der verschlossenen Lampe war die Hütte von innen heraus zu Silber geworden. Nicht lange, so veränderte sie sogar ihre Gestalt: denn das edle Wetall verließ die zufälligen Formen der Bretter, Pfosten und Balken und behnte sich zu einem herrlichen Gehäuse von getriebener

Arbeit aus. Nun stand ein herrlicher Keiner Tempel in der Mitte des großen, ober wenn man will, ein Altar, des Tempels würdig.

Durch eine Treppe, die von innen heraufgieng, trat nunmehr der edle Jüngling in die Höhe: der Mann mit der Lampe leuchtete ihm, und ein anderer schien ihn zu unterstützen, der in einem weißen kurzen Gewand hervorkam und ein filbernes Ruder in der Hand hielt; man erkannte in ihm sogleich den Fährmann, den ehemaligen Bewohner der verwandelten Hütte.

Die schöne Lilie stieg die äußern Stufen hinauf, die von dem Tempel auf den Altar führten, aber noch immer mußte sie sich von ihrem Geliebten entfernt halten. Die Alte, deren Hand, so lange die Lampe verborgen gewesen, immer kleiner geworden war, rief: Soll ich doch noch unglücklich werden? Ist bei so vielen Wundern durch kein Wunder meine Hand zu retten?

Ihr Mann beutete ihr nach ber offenen Pforte und sagte: Siehe, ber Tag bricht an; eile und babe bich im Flusse!

Welch ein Rath! rief sie: ich soll wohl ganz schwarz werben unb ganz verschwinden; habe ich doch meine Schuld noch nicht bezahlt!

Gehe, sagte ber Alte, und folge mir! Alle Schulben find abgetragen.

Die Alte eilte weg, und in dem Augenblick erschien das Licht der aufgehenden Sonne an dem Kranze der Kuppel. Der Alte trat zwischen den Jüngling und die Jungfrau und rief mit lauter Stimme: Drei sind, die da herrschen auf Erden, die Weisheit, der Schein und die Sewalt. Bei dem ersten Worte stand der goldene König auf, bei dem zweiten der silberne, und bei dem dritten hatte sich der eherne langsam emporgehoben, als der zusammengesetzte König sich plötzlich ungeschickt niedersetzte. Wer ihn sah, konnte sich ungeachtet des seierlichen Augenblicks kaum des Lachens enthalten: denn er saß nicht, er lag nicht, er lehnte sich nicht an, sondern er war unsörmlich zusammengesunken.

Die Irrlichter, die sich bisher um ihn beschäftigt hatten, traten zur Seite; sie schienen, obgleich blaß beim Morgenlichte, doch wieder gut genährt und wohl bei Flammen; sie hatten auf eine geschickte Weise die goldenen Abern des kolossalen Bildes mit ihren spiken Zungen dis aufs Innerste herausgeleckt. Die unregelmäßigen leeren Räume, die dadurch entstanden waren, erhielten sich eine Zeit lang offen, und die Figur blieb in ihrer vorigen Gestalt. Als aber auch zuletzt die zartesten Aeberchen aufgezehrt waren, brach auf einmal das Bild zus

sammen und leiber gerade an den Stellen, die ganz bleiben, wenn der Mensch sich setz; dagegen blieben die Gelenke, die sich hätten biegen sollen, steif. Wer nicht lachen konnte, mußte seine Augen wegwenden; das Mittelding zwischen Form und Klumpen war widerwärtig anzusehen.

Der Mann mit der Lampe führte nunmehr den schönen, aber immer noch starr vor sich hindlickenden Jüngling vom Altare herab und gerade auf den ehernen König los. Zu den Füßen des mächtigen Fürsten lag ein Schwert in eherner Scheide. Der Jüngling gürtete sich. Das Schwert an der Linken, die Rechte frei! rief der gewaltige König. Sie giengen darauf zum silbernen, der sein Zepter gegen den Jüngling neigte. Dieser ergriff es mit der linken Hand, und der König sagte mit gefälliger Stimme: Weide die Schafe! Als sie zum goldenen Könige kamen, drückte er mit väterlich segnender Geberde dem Jüngling den Eichenkranz aufs Haupt und sprach: Erkenne das Höchste!

Der Alte hatte während dieses Umgangs den Jüngling genau bemerkt. Nach umgegürtetem Schwert hob sich seine Brust, seine Arme
regten sich, und seine Füße traten fester auf; indem er den Zepter in
die Hand nahm, schien sich die Kraft zu mildern und durch einen
unaussprechlichen Reiz noch mächtiger zu werden; als aber der Eichenkranz seine Loden zierte, belebten sich seine Gesichtszüge, sein Auge
glänzte von unaussprechlichem Geist, und das erste Wort seines Runbes war Lilie.

Liebe Lilie! rief er, als er ihr die filbernen Stufen hinauf entgegeneilte — benn sie hatte von der Zinne des Altars seiner Reise zugesehen — liebe Lilie! was kann der Mann, ausgestattet mit Allem, sich Köstlicheres wünschen als die Unschuld und die stille Neigung, die mir dein Busen entgegenbringt?

O mein Freund! fuhr er fort, indem cr sich zu dem Alten wendete und die drei heiligen Bilbsäusen ansah, herrsich und sicher ist das Reich unserer Bäter, aber du hast die vierte Kraft vergessen, die noch früher, allgemeiner, gewisser die Welt beherrscht: die Kraft der Licke.

Mit biesen Worten siel er bem schönen Mäbchen um ben Hals; sie hatte ben Schleier weggeworfen, und ihre Wangen färbten sich mit ber schönsten, unvergänglichsten Röthe.

Hierauf sagte ber Alte lächelnb: Die Liebe herrscht nicht, aber sie bisbet; bas ist mehr.

Unter bieser Feierlichkeit, bem Glüd, bem Entzüden hatte man nicht bemerkt, daß der Tag völlig angebrochen war; und nun sielen auf einmal durch die offene Pforte ganz unerwartete Gegenstände der Gesellschaft in die Augen. Ein großer, mit Säulen umgebener Plats machte den Borhof, an dessen Ende man eine lange und prächtige Brücke sah, die mit vielen Bogen über den Fluß hinüberreichte; sie war an beiden Seiten mit Säulengängen für die Wanderer bequem und prächtig eingerichtet, deren sich schon viele Tausende eingefunden hatten und emsig hin und wieder giengen. Der große Weg in der Witte war von Heerden und Maulthieren, Reitern und Wagen belebt, die an beiden Seiten, ohne sich zu hindern, stromweise hin und her slossen; sie schienen sich Alle über die Bequemlichkeit und Pracht zu verwundern, und der neue König mit seiner Gemahlin war über die Bewegung und das Leben dieses großen Bolks so entzückt, als ihre wechselseitige Liebe sie glücklich machte.

Gebenke der Schlange in Ehren! sagte der Mann mit der Lampe: du bist ihr das Leben, beine Bölker sind ihr die Brücke schuldig, wosdurch diese nachbarlichen User erst zu Ländern belebt und verbunden werden. Jene schwimmenden und leuchtenden Edelsteine, die Reste ihres aufgeopferten Körpers, sind die Grundpseiler dieser herrlichen Brücke; auf ihnen hat sie sich selbst erbaut und wird sich selbst erhalten.

Man wollte eben die Aufklärung dieses wunderbaren Geheimnisses von ihm verlangen, als vier schöne Mädchen zu der Pforte des Tempels hereintraten. An der Harse, dem Sonnenschirm und dem Feldskuhl erkannte man sogleich die Begleiterinnen Liliens; aber die vierte, schöner als die drei, war eine Unbekannte, die scherzend schwesterlich mit ihnen durch den Tempel eilte und die silbernen Stufen hinanstieg.

Wirst du mir künftig mehr glauben, liebes Weib? sagte der Mann mit der Lampe zu der Schönen. Wohl dir und jedem Geschöpfe, das sich diesen Morgen im Flusse badet!

Die verjüngte und verschönerte Alte, von deren Bildung keine Spur mehr übrig war, umfaßte mit belebten jugenblichen Armen den Mann mit der Lampe, der ihre Liebkosungen mit Freundlichkeit aufnahm.

Wenn ich dir zu alt din, sagte er lächelnd, so barfst du heute einen andern Gatten wählen: von heute an ist keine Ehe gültig, die nicht aufs Neue geschlossen wird.

Weißt du benn nicht, versetzte sie, daß auch du jünger geworden bist? Es freut mich, wenn ich beinen jungen Augen als ein wackerer

Jüngling erscheine. Ich nehme beine Hand von neuem an und mag gern mit dir in das folgende Jahrtausend hinüberleben.

Die Königin bewillkommte ihre neue Freundin und stieg mit ihr und ihren übrigen Gespielinnen in den Altar hinab, indeß der König in der Mitte der beiden Männer nach der Brücke hinsah und aufmerksam das Sewimmel des Volks betrachtete.

Aber nicht lange bauerte seine Zusriedenheit; denn er sah einen Segenstand, der ihm einen Augenblick Verdruß erregte. Der große Riese, der sich von seinem Morgenschlaf noch nicht erholt zu haben schien, taumelte über die Brücke her und verursachte daselbst große Unsordnung. Er war, wie gewöhnlich, schlaftrunken aufgestanden und gedachte sich in der großen Bucht des Flusses zu baden; anstatt derzielben fand er sestes Land und tappte auf dem breiten Pflaster der Brücke hin. Ob er nun gleich zwischen Menschen und Vieh auf das Ungeschickteste hineintrat, so ward doch seine Gegenwart zwar von Allen angestaunt, doch von Niemand gefühlt; als ihm aber die Sonne in die Augen schien und er die Hände aushub, sie auszuwischen, subr der Schatten seiner ungeheuern Fäuste hinter ihm so kräftig und unsgeschickt unter der Wenge hin und wieder, daß Wenschen und Thiere in großen Wassen zusammenstürzten, beschädigt wurden und Gesahr liesen, in den Fluß geschleudert zu werden.

Der König, als er biese Unthat erblickte, fuhr mit einer unwillkürlichen Bewegung nach bem Schwerte, boch besann er sich und blickte ruhig erst sein Zepter, bann die Lampe und das Ruber seiner Gefährten an.

Ich errathe beine Gebanken, sagte ber Mann mit ber Lampe: aber wir und unsere Kräfte sind gegen diesen Ohnmächtigen ohnmächtig. Sei ruhig! er schabet zum letten Wal, und glücklicherweise ist sein Schatten von uns abgekehrt.

Inbessen war ber Riese immer näher gekommen, hatte vor Verwuns berung über bas, was er mit offenen Augen sah, die Hände sinken lassen, that keinen Schaben mehr und trat gaffend in den Vorhof herein.

Gerabe gieng er auf die Thüre des Tempels zu, als er auf eins mal in der Mitte des Hoses an dem Boden sestgehalten wurde. Er stand als eine kolossale mächtige Bildsäule von röthlich glänzendem Steine da, und sein Schatten zeigte die Stunden, die in einem Kreis auf dem Boden um ihn her nicht in Zahlen, sondern in edeln und bedeutenden Bildern eingelegt waren.

Nicht wenig erfreut war der König, den Schatten des Ungeheuers in nütlicher Richtung zu sehen; nicht wenig verwundert war die Königin, die, als sie, mit größter Herrlichkeit geschmückt, aus dem Altare mit ihren Jungfrauen heraufstieg, das seltsame Bild erblickte, das die Aussicht aus dem Tempel nach der Brücke fast zudeckte.

Indessen hatte sich das Volk dem Riesen nachgedrängt, da er still stand, ihn umgeben und seine Verwandlung angestaunt. Von da wandte sich die Wenge nach dem Tempel, den sie erst jetzt gewahr zu werden schien, und drängte sich nach der Thüre.

In diesem Augenblicke schwebte der Habicht mit dem Spiegel hoch über dem Dom, sieng das Licht der Sonne auf und warf es über die auf dem Altare stehende Gruppe. Der König, die Königin und ihre Besgleiter erschienen in dem dämmernden Gewölde des Tempels von einem himmlischen Glanze erleuchtet, und das Volk siel auf sein Angesicht. Als die Menge sich wieder erholt hatte und aufstand, war der König mit den Seinigen in den Altar hinabgestiegen, um durch verdorgene Hallen nach seinem Palaste zu gehen; und das Volk zerstreute sich in dem Tempel, seine Neugierde zu befriedigen. Es betrachtete die drei aufrecht stehenden Könige mit Staunen und Ehrsurcht; aber es war desto begieriger zu wissen, was unter dem Teppiche in der vierten Nische stür ein Klumpen verborgen sein möchte; denn, wer es auch mochte gewesen sein, wohlmeinende Bescheidenheit hatte eine prächtige Decke über den zusammengesunkenen König hingebreitet, die kein Auge zu durchdringen vermag und keine Hand wagen darf wegzuheben.

Das Bolk hätte kein Enbe seines Schauens und seiner Bewunderung gefunden, und die zudringende Menge hätte sich in dem Tempel selbst erdrückt, wäre ihre Ausmerksamkeit nicht wieder auf den großen Platz gelenkt worden. Unvermuthet sielen Goldstücke, wie aus der Luft, klingend auf die marmornen Platten; die nächsten Wanderer stürzten darüber her, um sich ihrer zu bemächtigen; einzeln wiederholte sich dieß Wunder, und zwar bald hier und bald da. Man begreist wohl, daß die abziehenden Irrlichter sich hier nochmals eine Lust machten und das Gold aus den Gliedern des zusammengesunkenen Königs auf eine sustige Weise vergeudeten. Begierig lief das Volk noch eine Zeit lang hin und wieder, drängte und zerriß sich, auch noch da keine Goldstücke mehr herabsielen. Endlich verlief es sich allmählig, zog seine Straße, und bis auf den heutigen Tag wimmelt die Brücke von Wanderern, und der Tempel ist der besuchteste auf der ganzen Erde.

|   | · |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

## Die guten Weiber.

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | • |  |

Henriette war mit Armiboro schon einige Zeit in dem Garten auf und ab spaziert, in welchem sich der Sommerklub zu versammeln pslegte. Oft fanden sich diese beiden zuerst ein; sie hegten gegen einander die heiterste Neigung und nährten bei einem reinen gessitteten Umgang die angenehmsten Hoffnungen einer künftigen dauershaften Verbindung.

Die lebhafte Henriette sah kaum in der Ferne Amalien nach dem Lusthause gehen, als sie eilte, ihre Freundin zu begrüßen. Amalie hatte sich eben im Vorzimmer an den Tisch gesetzt, auf dem Journale, Zeitungen und andere Neuigkeiten ausgebreitet lagen.

Amalie brachte hier manchen Abend mit Lesen zu, ohne sich durch das Hin= und Wiedergehen der Gesellschaft, das Klappern der Marken und die gewöhnliche laute Unterhaltung der Spieler im Saale irren zu lassen. Sie sprach wenig, außer wenn sie ihre Meinung einer ans dern entgegensetzte. Henriette dagegen war mit Worten nicht karg, mit Allem zufrieden und mit dem Lobe frisch bei der Hand.

Ein Freund des Herausgebers, den wir Sinklair nennen wollen, trat zu den beiden.

Was bringen Sie Neues? rief Henriette ihm entgegen.

Sie ahnen es wohl kaum, versetzte Sinklair, indem er sein Portesseuille herauszog. Und wenn ich Ihnen auch sage, daß ich die Kupfer zum dießjährigen Damenkalender bringe, so werden Sie die Gegensstände berselben doch nicht errathen; ja, wenn ich weiter gehe und Ihnen eröffne, daß in zwölf Abtheilungen Frauenzimmer vorgestellt sind —

Nun! siel Henriette ihm in das Wort, es scheint, Sie wollen unserm Scharssinne nichts übrig lassen. Sogar, wenn ich nicht irre, thun Sie mir es zum Possen, da Sie wissen, daß ich gern Charaden und Räthsel entwickele, gern das, was einer sich benkt, ausfragen mag. Also zwölf Frauenzimmer=Charaktere, oder Begebenheiten, oder Ansspielungen, oder was sonst zur Ehre unseres Geschlechtes gereichen könnte.

Sinklair schwieg und lächelte; Amalie warf ihren stillen Blick auf ihn und sagte mit der seinen, höhnischen Miene, die ihr so wohl steht: Wenn ich sein Gesicht recht lese, so hat er etwas gegen uns in der Tasche. Die Männer wissen sich gar viel, wenn sie etwas sinden können, was uns, wenigstens dem Scheine nach, herabsetzt.

Sinklair. Sie sind gleich ernst, Amalie, und brohen bitter zu werben. Kaum wag' ich meine Blättchen Ihnen vorzulegen.

Benriette. Rur heraus bamit!

Sinklair. Es find Caricaturen.

Benriette. Die liebe ich besonbers.

Sinklair. Abbilbungen bofer Weiber.

Henriette. Desto besser! Darunter gehören wir nicht. Bir wollen uns unsere leibigen Schwestern im Bilbe so wenig zu Gemüthe ziehen, als die in der Gesellschaft.

Sinklair. Soll ich?

Benriette. Nur immer gu!

Sie nahm ihm die Brieftasche weg, zog die Bilber heraus, breitete die sechs Blättchen vor sich auf den Tisch aus, überlief sie schnell mit dem Auge und rückte daran hin und her, wie man zu thun psiegt, wenn man die Karte schlägt. Bortresslich! rief sie, daß heiß' ich nach dem Leben! Hier diese, mit dem Schnupstadalssinger unter der Nase, gleicht völlig der Madame S., wie wir heute Abend sehen werden; diese, mit der Kaze, sieht beinahe aus wie meine Großtante, die mit dem Knaul hat etwas von unserer alten Puzmacherin. Es sindet sich wohl zu jeder dieser häßlichen Figuren irgend ein Original, nicht weniger zu den Männern. Einen solchen gebückten Magister hab' ich irgendwo gesehen, und eine Art von solchem Zwirnhalter auch. Sie sind recht lustig, diese Küpferchen, und besonders hübsch gestochen.

Wie können Sie, versetzte ruhig Amalie, die einen kalten Blick auf die Bilder warf und ihn sogleich wieder abwendete, hier bestimmte Aehnlichkeiten aufsuchen! Das Häßliche gleicht dem Häßlichen, so wie bas Schöne bem Schönen; von jenem wendet sich unser Beist ab, zu biesem wird er hingezogen.

Sinklair. Aber Phantasie und Witz sinden mehr ihre Rechnung, sich mit dem Häglichen zu beschäftigen als mit dem Schönen. Aus dem Häglichen läßt sich viel machen, aus dem Schönen nichts.

Aber bieses macht uns zu etwas, jenes vernichtet uns! sagte Ars midoro, der im Fenster gestanden und von Weitem zugehört hatte. Er gieng, ohne sich dem Tische zu nähern, in das anstoßende Kabinet.

Alle Klubgesellschaften haben ihre Epochen. Das Interesse ber Gesellschaft an einander, das gute Verhältniß der Personen zu einander ist steigend und sallend. Unser Klub hat diesen Sommer gerade seine schöne Zeit. Die Mitglieder sind meist gebildete, wenigstens mäßige und leidliche Menschen, sie schäpen wechselseitig ihren Werth und lassen den Unwerth still auf sich beruhen. Jeder sindet seine Unterhaltung, und das allgemeine Gespräch ist oft von der Art, daß man gern dabei verweilen mag.

Eben kam Seyton mit seiner Frau, ein Mann, ber erst in Handels, dann in politischen Geschäften viel gereist hatte, angenehmen Umgangs, doch in größerer Gesellschaft meistens nur ein willsommener l'Homs brespieler; seine Frau, liebenswürdig, eine gute, treue Gattin, die ganz das Vertrauen ihres Mannes genoß. Sie fühlte sich glücklich, daß sie ungehindert eine lebhafte Sinnlichkeit heiter beschäftigen durfte. Einen Haussreund konnte sie nicht entbehren, und Lustbarkeiten und Zerstreus ungen gaben ihr allein die Federkraft zu häuslichen Tugenden.

Wir behandeln unsere Leser als Fremde, als Klubgäste, die wir vertraulich gern in der Geschwindigkeit mit der Gesellschaft bekannt machen möchten. Der Dichter soll uns seine Personen in ihren Handslungen darstellen, der Gesprächschreiber darf sich ja wohl kürzer fassen und sich und seinen Lesern durch eine allgemeine Schilderung geschwind über die Exposition weghelsen.

Septon trat zu bem Tische und sah bie Bilber an.

Hier entsteht, sagte Henriette, ein Streit für und gegen Caricatur. Zu welcher Seite wollen sie sich schlagen? Ich erkläre mich bafür und frage: Hat nicht jedes Zerrbild etwas unwiderstehlich Anziehendes?

Amalie. Hat nicht jebe üble Nachrebe, wenn sie über einen Ab= wesenden hergeht, etwas unglaublich Reizendes?

Henriette. Macht ein solches Bilb nicht einen unauslöschlichen Einbruck?

Amalie. Das ist's, warum ich sie verabscheue. Ist nicht ber unauslöschliche Einbruck jedes Ekelhaften eben das, was uns in der Welt so oft verfolgt, uns manche gute Speise verdirbt und manchen guten Trank vergällt?

Benriette. Run, so reben Sie boch, Septon.

Septon. Ich würde zu einem Vergleich rathen. Warum sollen Bilder besser sein als wir selbst? Unser Seist scheint auch zwei Seiten zu haben, die ohne einander nicht bestehen können. Licht und Finsterniß, Gutes und Böses, Hohes und Tiefes, Edles und Niedriges und noch so viele andere Gegensätze scheinen, nur in veränderten Portionen, die Ingredienzien der menschlichen Natur zu sein; und wie kann ich einem Maler verdenken, wenn er einen Engel weiß, licht und schön gemalt hat, daß ihm einfällt, einen Teufel schwarz, sinster und häßelich zu malen?

Amalie. Dagegen wäre nichts zu sagen, wenn nur nicht Freunde ber Verhäßlichungskunst auch das in ihr Gebiet zögen, was bessern Regionen angehört.

Seyton. Darin handeln sie, bünkt mich, ganz recht. Ziehen boch die Freunde der Berschönerungskunst auch zu sich hinüber, was ihnen kaum angehören kann.

Amalie. Und boch werbe ich ben Verzerrern niemals verzeihen, daß sie mir die Bilber vorzüglicher Menschen so schändlich entstellen. Ich mag es machen, wie ich will, so muß ich mir den großen Pitt als einen stumpfnäsigen Besenstil, und den in so manchem Betracht schähenswerthen For als ein vollgesactes Schwein benten.

Henriette. Das ist, was ich sagte. Alle solche Frazenbilder brücken sich unauslöschlich ein, und ich läugne nicht, daß ich mir manche mal in Gedanken damit einen Spaß mache, diese Gespenster aufruse und sie noch schlimmer verzerre.

Sinklair. Lassen Sie sich boch, meine Damen, aus diesem all gemeinen Streit zur Betrachtung unserer armen Blättchen wieder herunter.

Seyton. Ich sehe, hier ist die Hunde=Liebhaberei nicht zum erfreulichsten bargestellt.

Amalie. Das mag hingehen, benn mir find biese Thiere bes sonders zuwider.

Sinklair. Erst gegen die Zerrbilder, dann gegen die Hunde. Amalie. Warum nicht? Sind doch Thiere nur Zerrbilder des Menschen. Seyton. Sie erinnern sich wohl, was ein Reisender von der Stadt Graitz erzählt: daß er darin so viele Hunde und so viele stumme, halb alberne Menschen gefunden habe. Sollte es nicht möglich sein, daß der habituelle Anblick von bellenden unvernünftigen Thieren auf die menschliche Generation einigen Einfluß haben konnte?

Sinklair. Eine Ableitung unserer Leibenschaften und Neigungen ift ber Umgang mit Thieren gewiß.

Amalie. Und wenn die Vernunft, nach dem gemeinen deutschen Ausdruck, manchmal still stehen kann, so steht sie gewiß in Gegenwart der Hunde still.

Sinklair. Glücklicherweise haben wir in ber Gesellschaft Niesmand, ber einen Hund begünstigte, als Madame Seyton. Sie liebt ihr artiges Windspiel besonders.

Seyton. Und bieses Geschöpf muß besonders mir, dem Gemahl, sehr lieb und wichtig sein.

Mabame Seyton brohte ihrem Gemahl von ferne mit aufgehobenem Finger.

Seyton. Es beweist, was Sie vorhin sagten, Sinklair, daß solche Geschöpfe die Neigungen ableiten. Darf ich, liebes Kind (so rief er seiner Frau zu), nicht unsere Geschichte erzählen? Sie macht uns beiben keine Schande.

Mabame Septon gab burch einen freundlichen Wint ihre Einwilligung zu erkennen, und er fieng an zu erzählen: Wir beibe lieb= ten uns und hatten uns vorgenommen, einander zu heirathen, ebe als wir die Möglichkeit eines Etablissements voraussahen. Endlich zeigte sich eine sichere Hoffnung; allein ich mußte noch eine Reise vornehmen, die mich länger, als ich wünschte, aufzuhalten brohte. Bei meiner Abreise ließ ich ihr mein Windspiel zurud. Es war sonst mit mir zu ihr gekommen, mit mir weggegangen, manchmal auch geblieben. Nun gehörte es ihr, war ein munterer Gesellschafter und beutete auf meine Wiederkunft. Zu Hause galt bas Thier statt einer Unterhal= tung, auf ben Promenaben, wo wir so oft zusammen spaziert hatten, schien bas Geschöpf mich aufzusuchen und, wenn es aus ben Buschen sprang, mich anzukundigen. So täuschte sich meine liebe Meta eine Beit lang mit bem Scheine meiner Gegenwart, bis enblich, gerabe zu ber Zeit, ba ich wieberzukommen hoffte, meine Abwesenheit sich boppelt zu verlängern brohte und bas arme Geschöpf mit bem Tobe abgieng.

Mabame Senton. Nun, liebes Männchen, hübsch redlich, artig und vernünftig erzählt!

Septon. Es steht dir frei, mein Kind, mich zu controliren. Weiner Freundin schien ihre Wohnung leer, der Spaziergang uninteressant, der Hund, der sonst neben ihr lag, wenn sie an mich schrieb, war ihr, wie das Thier in dem Bild eines Evangelisten, nothwendig geworden, die Briefe wollten nicht mehr fließen. Zufällig fand sich ein junger Mann, der den Platz des vierfüßigen Gesellschafters zu Hause und auf den Promenaden übernehmen wollte. Genug, man mag so billig denken, als man will, die Sache stand gefährlich.

Mabame Senton. Ich muß bich nur gewähren laffen. Eine wahre Geschichte ist ohne Eraggeration selten erzählenswerth.

Seyton. Ein beiberseitiger Freund, ben wir als stillen Menschenkenner und herzenslenker zu schätzen wußten, war zurudgeblieben, besuchte fie manchmal und hatte bie Veränderung gemerkt. Er beobachtete bas gute Kind im Stillen und kam eines Tages mit einem Windspiel ins Zimmer, bas bem ersten völlig glich. Die artige und herzliche Anrebe, womit ber Freund sein Geschenk begleitete, die unerwartete Erscheinung eines aus bem Grabe gleichsam auferstanbenen Günstlings, ber stille Borwurf, ben sich ihr empfängliches Berg bei biesem Anblick machte, führten mein Bilb auf einmal lebhaft wieber heran; ber junge menschliche Stellvertreter wurde auf eine gute Beise entfernt, und ber neue Günftling blieb ein steter Begleiter. Als ich nach meiner Wieberkunft meine Geliebte wieber in meine Arme schloß, hielt ich bas Geschöpf noch für bas alte und verwunderte mich nicht wenig, als es mich wie einen Fremben heftig anbellte. Die mobernen hunde muffen kein so gutes Gebächtniß haben als bie antiken! rief ich aus; Ulyk wurde nach so langen Jahren von dem seinigen wieber erkannt, und biefer bier konnte mich in so kurzer Zeit vergeffen lernen. Und boch hat er beine Penelope auf eine sonderbare Beise bewacht! versetze sie, indem sie mir versprach, das Räthsel aufzulösen. Das geschah auch balb, benn ein heiteres Vertrauen hat von jeher bas Blud unserer Berbinbung gemacht.

Mabame Senton. Mit dieser Geschichte mag's so bewenden. Wenn dir's recht ist, so gehe ich noch eine Stunde spazieren; denn du wirst dich nun doch an den l'Hombretisch setzen.

Er nickte ihr ein Ja zu; sie nahm ben Arm ihres Hausfreundes an und gieng nach der Thüre. Liebes Kind, nimm boch ben Hund mit, rief er ihr nach. Die ganze Gesellschaft lächelte, und er mußte mit lächeln, als er es gewahr ward, wie bieses absichtslose Wort so artig paste und Jebermann barüber eine Neine, stille Schabenfreube empsand.

Sinklair. Sie haben von einem Hunde erzählt, ber glücklicherweise eine Berbindung befestigte; ich tann von einem andern sagen, bessen Einfluß zerstörend war. Auch ich liebte, auch ich verreifte, auch ich ließ eine Freundin zurud; nur mit bem Unterschieb, bag ihr mein Bunsch, sie zu besitzen, noch unbekannt war. Endlich kehrte ich zurud. Die vielen Gegenstände, bie ich gesehen hatte, lebten immer fort vor meiner Einbildungetraft; ich hoffte auf die besondere Theilnahme mei= ner Freundin. Vor allen anbern Menschen wollte ich ihr meine Erfahrungen und meine Vergnügungen mittheilen. Aber ich fand sie sehr lebhaft mit einem hunde beschäftigt. That sie's aus Geist bes Wiberibrucks, der manchmal das schöne Geschlecht beseelt, ober war es ein ungludlicher Zufall, genug, bie liebenswürdigen Gigenschaften bes Thiers, die artige Unterhaltung mit bemselben, die Anhänglichkeit, ber Zeitvertreib, kurz, was Alles bazu gehören mag, waren bas einzige Gespräch, womit sie einen Menschen unterhielt, ber seit Jahr und Tag eine weit und breite Welt in sich aufgenommen hatte. Ich stockte, ich verstummte, ich erzählte so manches Anbern, was ich abwesend ihr immer gewibmet hatte; ich fühlte ein Digbehagen, ich entfernte mich, ich hatte Unrecht und ward noch unbehaglicher. Genug, von ber Zeit an warb unser Verhältniß immer kalter, und wenn es sich zulett gar zerschlug, so muß ich, wenigstens in meinem Berzen, bie erfte Schulb jenem Bunde beimessen.

Armidoro, der aus dem Kabinet wieder zur Gesellschaft getreten war, sagte, nachdem er diese Geschichte vernommen: Es würde gewiß eine merkwürdige Sammlung geben, wenn man den Einfluß, den die geselligen Thiere auf den Menschen ausüben, in Geschichten darstellen wollte. In Erwartung, daß eine solche Sammlung gebildet werde, will ich erzählen, wie ein Hündchen zu einem tragischen Abenteuer Anlaß gab:

Ferrand und Carbano, zwei Ebelleute, hatten von Jugend auf in einem freundschaftlichen Verhältniß gelebt. Pagen an Einem Hose, Ofsiziere bei Einem Regimente, hatten sie gar manches Abensteuer zusammen bestanden und sich aus dem Grunde kennen gelernt. Carbano hatte Glück bei den Weibern, Ferrand im Spiel. Jener nutte das seine mit Leichtsinn und Uebermuth, dieser mit Bedacht und Anhaltsamkeit.

Zufällig hinterließ Carbano einer Dame in dem Moment, als er ein genaues Verhältniß abbrach, einen kleinen schönen Löwenhund; er schaffte sich einen neuen und schenkte diesen einer andern, eben da er sie zu meiden gedachte; und von der Zeit an ward es Vorsatz, einer jeden Geliebten zum Abschied ein solches Hündchen zu hinterlassen. Ferrand wußte um diese Posse, ohne daß er jemals besonders ausmerksam darauf gewesen wäre.

Beibe Freunde wurden eine Zeit lang getrennt und fanden sich erst wieder zusammen, als Ferrand verheirathet war und auf seinen Gütern lebte. Cardano brachte einige Zeit theils bei ihm, theils in der Nachbarschaft zu und war auf diese Weise über ein Jahr in einer Segend geblieben, in der er viel Freunde und Verwandte hatte.

Einst sieht Ferrand bei seiner Frau ein allerliebstes Löwenhundschen; er nimmt es auf, es gefällt ihm besonders, er lobt, er streichelt es, und natürlich kommt er auf die Frage, woher sie das schöne Thier erhalten habe? Bon Cardano, war die Antwort. Auf einmal bemäcktigt sich die Erinnerung voriger Zeiten und Begebenheiten, das Andenken des frechen Kennzeichens, womit Cardano seinen Wankelmuth zu begleiten pflegte, der Sinne des beleidigten Ehemanns; er fällt in Wuth, er wirst das artige Thier unmittelbar aus seinen Liedkosungen mit Sewalt gegen die Erde, verläßt das schreiende Thier und die ersschrockene Frau. Ein Zweikampf und mancherlei unangenehme Folgen, zwar keine Scheidung, aber eine stille Uebereinkunft, sich abzusondern, und ein zerrüttetes Hauswesen machen den Beschluß dieser Geschichte.

Nicht ganz war diese Erzählung geendigt, als Eulalie in die Gesellschaft trat — ein Frauenzimmer, überall erwünscht, wo sie hinkam, eine der schönsten Zierden dieses Klubs, ein gebildeter Geist und eine glückliche Schriftstellerin.

Man legte ihr die bösen Weiber vor, womit sich ein geschickter Künstler an dem schönen Geschlecht versündigt, und sie ward aufgesorbert, sich ihrer bessern Schwestern anzunehmen.

Wahrscheinlich, sagte Amalie, wird nun auch eine Auslegung dieser liebenswürdigen Bilber den Almanach zieren! Wahrscheinlich wird es einem oder dem andern Schriftsteller nicht an Witz gebrechen, um das in Worten noch recht aufzudröseln, was der bilbende Künftler hier in Darstellungen zusammengewoben hat.

Sinklair, als Freund des Herausgebers, konnte weder die Bilder ganz fallen lassen, noch konnte er läugnen, daß hie und da eine Erzklärung nöthig sei, ja, daß ein Zerrbild ohne Erklärung gar nicht bezstehen könne und erst dadurch gleichsam belebt werden müsse. Wie sehr sich auch der bildende Künstler bemüht, Witz zu zeigen, so ist er doch niemals dabei auf seinem Feld. Ein Zerrbild ohne Inschriften, ohne Erklärung ist gewissermaßen stumm, es wird erst etwas durch die Sprache.

Amalie. So lassen Sie benn auch bieses kleine Bilb burch bie Sprache etwas werben! Ein Frauenzimmer ist in einem Lehnsessel eingeschlasen, wie es scheint, über bem Schreiben; ein andres, das das bei steht, reicht ihr eine Dose ober sonst ein Gefäß hin, und weint. Was soll das vorstellen?

Sinklair. So soll ich also boch ben Erklärer machen? obgleich bie Damen weber gegen bie Zerrbilber noch gegen ihre Erklärer gut gesinnt zu sein scheinen. Hier soll, wie man mir sagte, eine Schriftsstellerin vorgestellt sein, welche Nachts zu schreiben pflegte, sich von ihrem Kammermäbchen bas Tintensaß halten ließ und bas gute Kind zwang, in bieser Stellung zu verharren, wenn auch selbst ber Schlaf ihre Sebieterin überwältigt und biesen Dienst unnütz gemacht hatte. Sie wollte bann beim Erwachen ben Faben ihrer Gebanken und Vorskellungen, so wie Feber und Tinte, sogleich wieber sinden.

Arbon, ein benkender Künstler, ber mit Eulalien gekommen war, machte der Darstellung, wie sie das Blatt zeigte, den Krieg. Wenn man, so sagte er, ja diese Begebenheit, oder wie man es nennen will, darstellen wollte, so mußte man sich anders dabei benehmen.

Henriette. Nun lassen Sie uns das Bild geschwind aufs Neue komponiren.

Arbon. Lassen Sie uns vorher ben Gegenstand genauer betrachsten. Daß Jemand sich beim Schreiben das Tintensaß halten läßt, ist ganz natürlich, wenn die Umstände von der Art sind, daß er es nirgends hinsehen kann. So hielt Brantome's Großmutter der Könizgin von Navarra das Tintensaß, wenn diese, in ihrer Sänste sixend, die Geschichten aufschrieb, die wir noch mit so vielem Vergnügen lesen. Daß Jemand, der im Bette schreibt, sich das Tintensaß halten läßt, ist abermals der Sache gemäß. Genug, schone Henriette, die Sie so gern fragen und rathen, was mußte der Künstler vor allen Dingen thun, wenn er diesen Gegenstand behandeln wollte?

Senriette. Er mußte ben Tisch verbannen, er mußte die Schlafenbe so setzen, bag in ihrer Nähe sich nichts befand, wo das Tintensfaß stehen konnte.

Arbon. Gut! Ich hätte sie in einem der gepolsterten Lehnsessellen vorgestellt, die man, wenn ich nicht irre, sonst Bergdren nannte, und zwar neben einem Kamin, so daß man sie von vorne gesehen hätte. Es wird supponirt, daß sie auf dem Knie geschrieben habe; denn gewöhnlich, wer Andern das Unbequeme zumuthet, macht sich's selbst unbequem. Das Papier entsinkt dem Schoose, die Feder der Hand, und ein hübsches Mädchen steht daneben und hält verdrieslich das Tintensaß.

Henriette. Ganz recht! benn hier haben wir schon ein Tintensfaß auf bem Tische. Daher weiß man auch nicht, was man aus bem Gefäß in ber Hand bes Mädchens machen soll. Warum sie nun gar Thränen abzuwischen scheint, läßt sich bei einer so gleichgültigen Hand-lung nicht benten.

Sinklair. Ich entschuldige ben Künstler. Hier hat er bem Erklärer Raum gelassen.

Arbon. Der benn auch wahrscheinlich an ben beiben Männern ohne Kopf, die an der Wand hängen, seinen Wit üben soll. Nich dünkt, man sieht gerade in diesem Falle, auf welche Abwege man geräth, wenn man Künste vermischt, die nicht zusammengehören. Wüste man nichts von erklärten Kupferstichen, so machte man keine, die einer Erklärung bedürsen. Ich habe sogar nichts dagegen, daß der bildende Künstler witzige Darstellungen versuche, ob ich sie gleich für äußerstschwer halte; aber auch alsdann bemühe er sich, sein Bild selbstständig zu machen. Ich will ihm Inschriften und Zettel aus dem Munde seiner Personen erlauben; nur sehe er zu, sein eigner Kommentator zu werden.

Sinklair. Wenn Sie ein wißiges Bild zugeben, so werden Sie doch eingestehen, daß es nur für den Unterrichteten, nur für den, der Umstände und Verhältnisse kennt, unterhaltend und reizend sein kann; warum sollen wir also dem Kommentator nicht danken, der uns in den Stand setz, das geistreiche Spiel zu verstehen, das vor uns aufzgeführt wird?

Arbon. Ich habe nichts gegen die Erklärung des Bildes, das sich nicht selbst erklärt; nur müßte sie so kurz und schlicht sein als möglich. Jeder Witz ist nur für den Unterrichteten; jedes witzige Werk wird beshalb nicht von Allen verstanden; was von dieser Art aus sernen Zeiten und Ländern zu uns gelangt, können wir kaum entzissern. Gut! man mache Noten dazu, wie zu Rabelais oder Hubibras; aber was würde man zu einem Schriftsteller sagen, der über ein witziges Werk ein witziges Werk schreiben wollte? Der Witz läuft schon bei seinem Ursprunge Gefahr, zu witzeln; im zweiten und dritten Glied wird er noch schlimmer ausarten.

Sinklair. Wie sehr wünschte ich, daß wir, anstatt uns hier zu streiten, unserm Freunde, dem Herausgeber, zu Hülfe kämen, der zu diesen Bildern nun einmal eine Erklärung wünscht, wie sie hergesbracht, wie sie beliebt ist.

Armiboro (indem er aus dem Kabinet kommt). Ich höre, noch immer beschäftigen diese getadelten Bilber die Gesellschaft; wären sie angenehm, ich wette, sie wären schon längst bei Seite gelegt.

Amalie. Ich stimme barauf, daß es sogleich geschehe, und zwar für immer. Dem Herausgeber muß auferlegt werben, keinen Gebrauch bavon zu machen. Ein Dutend und mehr häßliche, hassenswerthe Weiber! in einem Damenkalender! Begreift der Mann nicht, daß er seine ganze Unternehmung zu ruiniren auf dem Wege ist? Welcher Liebhaber wird es wagen, seiner Schönen, welcher Gatte, seiner Frau, ja welcher Bater, seiner Tochter einen solchen Almanach zu verehren, in welchem sie beim ersten Ausschlagen schon mit Widerwillen erblickt, was sie nicht ist, und was sie nicht sein soll.

Ich will einen Borschlag zur Güte thun. Armiboro. Darstellungen bes Berabscheuungswerthen sind nicht bie ersten, die wir in zierlichen Almanachen finden, unser wackerer Chobowiedi hat schon manche Scenen ber Unnatur, ber Berberbnig, ber Barbarei und bes Abgeschmack in so kleinen Monatskupfern trefflich bargestellt; allein was that er? er stellte bem Hassenswerthen sogleich bas Liebenswürdige entgegen — Scenen einer gesunden Natur, bie sich ruhig entwickelt, einer zwedmäßigen Bilbung, eines treuen Ausbauerns, eines gefühlten Strebens nach Werth und Schönheit. Lassen Sie uns mehr thun, als ber Herausgeber wünscht, indem wir das Entgegengesetzte thun. hat ber bilbenbe Künstler bießmal bie Schattenseite gewählt, so trete ber Schriftfteller, ober, wenn ich meine Buniche aussprechen barf, bie Schriftstellerin auf bie Lichtseite, und so kann ein Ganzes werben. Ich will nicht länger zaubern, Gulalie, mit biesen Borschlägen meine Bunfche laut werben zu laffen. Uebernehmen Sie bie Schilberung guter Frauen! Schaffen Sie Gegenbilber zu biesen Kupfern; und gebrauchen Sie den Zauber Ihrer Feder, nicht diese Keinen Blätter zu erklären, sondern zu vernichten.

Sinklair. Thun Sie es, Eulalie! erzeigen Sie uns ben Be-fallen, versprechen Sie geschwinb.

Eulalie. Schriftsteller versprechen nur gar zu leicht, weil sie hoffen, basjenige leisten zu können, was sie vermögen. Eigene Ersfahrung hat mich bebächtig gemacht. Aber auch, wenn ich in bieser kurzen Zeit so viel Muße vor mir sähe, würde ich doch Bebensten sinden, einen solchen Auftrag zu übernehmen. Was zu unsern Sunsten zu sagen ist, muß eigentlich ein Mann sagen, ein junger, seuriger, liebender Mann. Das Günstige vorzutragen, gehört Enthussiasmus, und wer hat Enthusiasmus für sein eigen Geschlecht?

Armiboro. Einsicht, Gerechtigkeit, Zartheit ber Behandlung wären mir in biesem Falle noch willkommner.

Sinklair. Und von wem möchte man lieber über gute Frauen etwas hören, als von ber Verfasserin, die sich in dem Märchen, das uns gestern so sehr entzückte, so unvergleichlich bewiesen hat!

Eulalie. Das Märchen ift nicht von mir.

Sinklair. Nicht von Ihnen?

Armiboro. Das kann ich bezeugen.

Sinklair. Doch von einem Frauenzimmer?

Eulalie. Bon einer Freundin.

Sinklair. So giebt es benn zwei Eulalien?

Eulalie. Wer weiß, wie viele und begre!

Armiboro. Mögen Sie der Gesellschaft erzählen, was Sie mir vertrauten? Jedermann wird mit Verwunderung hören, auf welche sonderbare Weise diese angenehme Produktion entstanden ist.

Eulalie. Ein Frauenzimmer, bas ich auf einer Reise schen und kennen lernte, sand sich in sonderbare Lagen versetzt, die zu erzählen allzu weitläusig sein würde. Ein junger Mann, der viel sür sie gethan hatte und ihr zuletzt seine Hand andot, gewann ihre ganze Neigung, überraschte ihre Vorsicht, und sie gewährte, vor der ehelichen Berbindung, ihm die Rechte eines Gemahls. Neue Ereignisse nöthigsten den Bräutigam, sich zu entfernen, und sie sah in einer einsamen ländlichen Wohnung, nicht ohne Sorgen und Unruhe, dem Glück, Mutter zu werden, entgegen. Sie war gewohnt, mir täglich zu schreisben, mich von allen Vorsällen zu benachrichtigen. Nun waren keine

Borfalle mehr zu befürchten, fie brauchte nur Gebulb; aber ich bemertte in ihren Briefen, daß sie basjenige, was geschehen war und geschehen tonnte, in einem unruhigen Gemuth bin und wieber warf. Ich ent= schloß mich, fie in einem ernsthaften Briefe auf ihre Pflicht gegen sich selbst und gegen bas Geschöpf zu weisen, bem sie jett burch Beiterkeit bes Geistes, jum Anfang seines Daseins, eine gunftige Nahrung ju bereiten schuldig war. Ich munterte sie auf, sich zu fassen, und zu= fällig sendete ich ihr einige Bande Märchen, die sie zu lesen gewünscht hatte. Ihr Borsat, sich von ben kummervollen Gebanken loszureißen, und biese phantastischen Produktionen trafen auf eine sonberbare Beise zusammen. Da sie bas Nachbenken über ihr Schicksal nicht ganz los werben konnte, so Meibete sie nunmehr Alles, was sie in ber Vergangenheit betrübt hatte, was ihr in ber Zukunft furchtbar vorkam, in abenteuerliche Gestalten. Was ihr und ben Ihrigen begegnet war, Neigung, Leibenschaften und Berirrungen, bas lieblich sorgliche Muttergefühl in einem so bebenklichen Zustanbe, Alles verkörperte sich in förperlosen Gestalten, bie in einer bunten Reihe seltsamer Erscheinungen vorbeizogen. So brachte sie ben Tag, ja einen Theil der Nacht mit ber Feber in ber Band zu.

Amalie. Wobei sie sich wohl schwerlich bas Tintenfaß halten ließ. Eulalie. Und so entstand die seltsamste Folge von Briefen, die ich jemals erhalten habe. Alles war bilblich, wunderlich und märchenshaft. Reine eigentliche Nachricht erhielt ich mehr von ihr, so daß mir wirklich manchmal für ihren Kopf bange ward. Alle ihre Zustände, ihre Entbindung, die nächste Neigung zum Säugling, Freude, Hossenung und Furcht der Mutter, waren Begebenheiten einer andern Welt, aus der sie nur durch die Ankunst ihres Bräutigams zurückgezogen wurde. An ihrem Hochzeittage schloß sie das Märchen, das, die auf Weniges, ganz aus ihrer Feder kam, wie Sie es gestern gehört haben, und das eben den eigenen Reiz durch die wunderliche und einzige Lage erhält, in der es hervorgebracht wurde.

Die Gesellschaft konnte ihre Verwunderung über diese Geschichte nicht genug bezeigen, so daß Seyton, der seinen Plat am l'Hombreztische eben einem Andern überlassen hatte, herbeitrat und sich nach dem Inhalte des Gesprächs erkundigte. Man sagte ihm kurz: es sei die Rede von einem Märchen, das aus täglichen phantastischen Konzsessischen eines kränkelnden Gemüthes, doch gewissermaßen vorsätzlich, entstanden sei.

Gigentlich, sagte er, ist es Schabe, daß, so viel ich weiß, die Tage bücher abgekommen sind. Vor zwanzig Jahren waren sie stärker in der Mode, und manches gute Kind glaubte wirklich einen Schatz zu besitzen, wenn es seine Gemüthszustände täglich zu Papiere gedracht hatte. Ich erinnere mich einer liebenswürdigen Person, der eine solche Gewohnheit dald zum Unglück ausgeschlagen wäre. Eine Gouvernante hatte sie in früher Jugend an ein solches tägliches schriftliches Bekenntenis gewöhnt, und es war ihr zuletzt fast zum unentbehrlichen Geschäft geworden. Sie versäumte es nicht als erwachsenes Frauenzimmer, sie nahm die Gewohnheit mit in den Ehestand hinüber. Solche Papiere hielt sie nicht absonderlich geheim und hatte es auch nicht Ursache; sie las manchmal Freundinnen, manchmal ihrem Manne Stellen daraus vor. Das Ganze verlangte Niemand zu sehen.

Die Zeit vergieng, und es kam auch bie Reihe an sie, einen Hausfreund zu besitzen.

Mit eben der Pünktlickeit, mit der sie sonst ihrem Papiere täglich gebeichtet hatte, setzte sie auch die Geschichte dieses neuen Verhältnisses sort. Von der ersten Regung, durch eine wachsende Neigung, dis zum Unentbehrlichen der Gewohnheit war der ganze Lebenslauf dieser Leidenschaft getreulich aufgezeichnet und gereichte dem Manne zur sonderbaren Lektüre, als er einmal zufällig über den Schreibtisch kam und, ohne Argwohn und Absicht, eine aufgeschlagene Seite des Tagebuchs herunter las. Man begreift, daß er sich die Zeit nahm, vorund rückwärts zu lesen; da er denn zuletzt noch ziemlich getröstet von dannen schied, weil er sah, daß es gerade noch Zeit war, auf eine geschickte Weise den gefährlichen Gast zu entfernen.

Henriette. Es sollte boch, nach bem Wunsche meines Freundes, die Rebe von guten Weibern sein, und ehe man sich's versieht, wird wieder von solchen gesprochen, die wenigstens nicht die besten sind.

Septon. Warum benn immer bös ober gut! Müssen wir nicht mit uns selbst, sowie mit Andern vorlieb nehmen, wie die Natur uns hat hervorbringen mögen, und wie sich Jeder allenfalls durch eine mögliche Bildung besser zieht.

Armiboro. Ich glaube, es würde angenehm und nicht unnüt sein, wenn man Geschichten von der Art, wie sie bisher erzählt worden und beren uns manche im Leben vorkommen, aufsetzte und sammelte Leise Züge, die den Menschen bezeichnen, ohne daß gerade merkwürdige Begebenheiten daraus entspringen, sind recht gut des Ausbehaltens

werth. Der Romanschreiber kann sie nicht brauchen, benn sie haben zu wenig Bebeutenbes, ber Anekbotensammler auch nicht, benn sie haben nichts Witziges und regen ben Geist nicht auf; nur Derjenige, ber im ruhigen Anschauen bie Wenschheit gerne faßt, wird bergleichen Züge willkommen aufnehmen.

Sinklair. Fürwahr! wenn wir früher an ein so löbliches Werk gebacht hätten, so würden wir unserm Freunde, dem Herausgeber des Damenkalenders, gleich an Hand gehen können und ein Dupend Ges schichten, wo nicht von fürtrefflichen, doch gewiß von guten Frauen aussuchen können, um diese bosen Weiber zu balanciren.

Amalie. Besonders wünschte ich, daß man solche Fälle zusams mentrüge, da eine Frau das Haus innen erhält, wo nicht gar erschafft. Um so mehr, als auch hier der Künstler eine theure (kostspielige) Gattin zum Nachtheil unsers Geschlechts aufgestellt hat.

Septon. Ich kann Ihnen gleich, schöne Amalie, mit einem solchen Falle aufwarten.

Amalie. Lassen Sie hören! Nur daß es Ihnen nicht geht wie ben Männern gewöhnlich, wenn sie die Frauen loben wollen; sie gehen vom Lob aus und hören mit Tabel auf.

Seyton. Dießmal wenigstens brauche ich bie Umkehrung meiner Absicht burch einen bösen Geist nicht zu fürchten.

Ein junger Landmann pachtete einen ansehnlichen Gasthof, ber sehr gut gelegen war. Bon den Eigenschaften, die zu einem Wirthe gehören, besaß er vorzüglich die Behaglichkeit, und weil es ihm von Jugend auf in den Trinkstuben wohl gewesen war, mochte er wohl hauptsächlich ein Metier ergriffen haben, das ihn nöthigte, den größten Theil des Tages darin zuzubringen. Er war sorglos, ohne Liederlichzteit, und sein Behagen breitete sich über alle Gäste aus, die sich balb häusig bei ihm versammelten.

Er hatte eine junge Person geheirathet, eine stille leibliche Natur. Sie versah ihre Geschäfte gut und pünktlich, sie hieng an ihrem Hauszwesen, sie liebte ihren Mann; boch mußte sie ihn bei sich im Stillen tadeln, daß er mit dem Gelde nicht sorgfältig genug umgieng. Das baare Geld nöthigte ihr eine gewisse Ehrsurcht ab, sie fühlte ganz den Werth dessehen, so wie die Nothwendigkeit, sich überhaupt in Besitz u setzen, sich dabei zu erhalten. Ohne eine angeborne Heiterkeit des Gemüths hätte sie alle Anlagen zum strengen Geize gehabt. Doch ein wenig Geiz schadet dem Weibe nichts, so übel sie Verschwendung

kleibet. Freigebigkeit ist eine Tugend, die dem Mann ziemt, und Festschalten ist die Tugend eines Weibes. So hat es die Natur gewollt, und unser Urtheil wird im Ganzen immer naturgemäß aussallen.

Margarethe, so will ich meinen sorglichen Hausgeist nennen, war mit ihrem Manne sehr unzufrieben, wenn er bie großen Rahlungen, bie er manchmal für aufgekaufte Fourage von Fuhrleuten und Unternehmern erhielt, aufgezählt, wie sie waren, eine Zeit lang auf bem Tische liegen ließ, bas Gelb alsbann in Körbchen einstrich und baraus wieber ausgab und auszahlte, ohne Packete gemacht zu haben, ohne Rechnung zu führen. Berschiebene ihrer Erinnerungen waren frucht= los, und sie sah wohl ein, daß, wenn er auch nichts verschwendete, Manches in einer solchen Unordnung verschleubert werben muffe. Der Wunsch, ihn auf bessere Wege zu leiten, war so groß bei ihr, ber Verbruß, zu sehen, bag Manches, was sie im Kleinen erwarb und zusammenhielt, im Großen wieber vernachlässigt wurde und aus einanber floß, war so lebhaft, daß fie sich zu einem gefährlichen Bersuch bewogen fühlte, woburch sie ihm über biese Lebensweise bie Augen zu öffnen gebachte. Sie nahm sich vor, ihm so viel Gelb als möglich aus ben Banben zu spielen, und zwar bebiente fie fich bagu einer sonberbaren Lift. Sie hatte bemerkt, bat er bas Gelb, bas einmal auf bem Tische aufgezählt war, wenn es eine Zeit lang gelegen hatte, nicht wieber nachzählte, ehe er es aufhob; sie bestrich baher ben Boben eines Leuchters mit Talg und setzte ihn, mit einem Schein von Ungeschicklichkeit, auf die Stelle, wo die Dukaten lagen, eine Gelbsorte, der sie eine besondere Freundschaft gewidmet hatte. Sie erhaschte ein Stud und nebenbei einige kleine Münzsorten und war mit ihrem ersten Fischfange wohl zufrieden; sie wiederholte biese Operation mehrmals, und ob sie sich gleich über ein solches Mittel zu einem guten Zweck kein Gewissen machte, so beruhigte sie sich boch über jeben Zweisel vorzüglich baburch, daß biese Art ber Entwendung für keinen Diebstahl angesehen werben könne, weil fie bas Gelb nicht mit ben Sanben weggenommen habe. So vermehrte sich nach und nach ihr beimlicher Schat, und zwar um besto reichlicher, als sie Alles, was bei ber innern Wirth= schaft von baarem Gelbe ihr in die Banbe floß, auf das Strengste zusammenbielt.

Schon war sie beinahe ein ganzes Jahr ihrem Plane treu geblieben und hatte inbessen ihren Mann sorgfältig beobachtet, ohne eine Beränderung in seinem Humor zu spüren, bis er endlich auf einmal höchst übler Laune warb. Sie suchte ihm die Ursache dieser Berändezung abzuschmeicheln und erfuhr balb, daß er in großer Berlegenheit sei. Es hätten ihm nach der letzten Zahlung, die er an Lieseranten gethan, seine Pachtgelder übrig bleiben sollen; sie sehlten aber nicht allein völlig, sondern er habe sogar die Leute nicht ganz befriedigen können. Da er Alles im Kopf rechne und wenig aufschreibe, so könne er nicht nachkommen, wo ein solcher Berstoß herrühre.

Margarethe schilberte ihm barauf sein Betragen, die Art, wie er einnehme und ausgebe, den Mangel an Aufmerksamkeit; selbst seine gutmüthige Freigebigkeit kam mit in Anschlag, und freilich ließen ihn die Folgen seiner Handelsweise, die ihn so sehr brückten, keine Entschuldigung ausbringen.

Margarethe konnte ihren Gatten nicht lange in bieser Verlegenheit lassen, um so weniger, als es ihr so sehr zur Ehre gereichte, ihn wieber glücklich zu machen. Sie setzte ihn in Verwunderung, als fie zu seinem Geburtstag, ber eben eintrat, und an bem sie ihn sonst mit etwas Brauchbarem anzubinben pflegte, mit einem Körbchen voll Gelb= rollen ankam. Die verschiebenen Münzsorten waren besonders gepackt, und der Inhalt jedes Röllchens war, mit schlechter Schrift, jedoch sorg= fältig, barauf gezeichnet. Wie erstaunte nicht ber Mann, als er bei= nahe die Summe, die ihm fehlte, vor sich sah und die Frau ihm versicherte, bas Gelb gehöre ihm zu. Sie erzählte barauf umstänblich, wann und wie sie es genommen, was sie ihm entzogen, und was burch ihren Kleiß erspart worben sei. Sein Verbruß gieng in Ent= zücken über, und die Folge war, wie natürlich, daß er Ausgabe und Einnahme ber Frau völlig übertrug, seine Geschäfte vor wie nach, nur mit noch größerem Gifer, besorgte, von bem Tage an aber keinen Pfennig Gelb mehr in bie Hanbe nahm. Die Frau verwaltete bas Amt eines Kassiers mit großen Ehren: kein falscher Laubthaler, ja kein verrufener Sechser warb angenommen, und die Herrschaft im Hause war, wie billig, die Folge ihrer Thätigkeit und Sorgfalt, durch die sie nach Verlauf von zehn Jahren sich in den Stand setzte, den Gasthof mit Allem, was bazu gehörte, zu kaufen und zu behaupten.

Sinklair. Also gieng alle biese Sorgfalt, Liebe und Treue doch zus letzt auf Herrschaft hinaus. Ich möchte boch wissen, in wiesern man Recht hat, wenn man die Frauen überhaupt für so herrschsüchtig hält.

Amalie. Da haben wir also schon wieder den Borwurf, der hinter dem Lobe herhinkt

Armidoro. Sagen Sie uns doch, gute Eulalie, Ihre Gedanten darüber. Ich glaube in Ihren Schriften bemerkt zu haben, daß Sie eben nicht sehr bemüht sind, diesen Borwurf von Ihrem Geschlecht abzulehnen.

Eulalie. In sofern es ein Borwurf wäre, wünschte ich, baß ihn unser Geschlecht durch sein Betragen ablehnte: in wiesern wir aber auch ein Recht zur Herrschaft haben, möchte ich es uns nicht gern verzeben. Wir sind nur herrschsüchtig, in sosern wir auch Menschen sind; denn was heißt herrschen anders, in dem Sinn, wie es hier gebraucht wird, als auf seine eigene Weise ungehindert thätig zu sein, seines Daseins möglichst genießen zu können? Dieß fordert jeder rohe Mensch mit Wilkfür, seder gebildete mit wahrer Freiheit, und vielleicht erscheint bei und Frauen dieses Streben nur sebhafter, weil uns die Natur, das Herfommen, die Gesetze eben so zu verkürzen scheinen, als die Männer begünstigt sind. Was diese besitzen, müssen wir erwerben, und was man erringt, behauptet man hartnäckiger als das, was man ererbt hat.

Seyton. Und doch können sich die Frauen nicht mehr beklagen; sie erben in der jetzigen Welt so viel, ja sast mehr als die Männer, und ich behaupte, daß es durchaus jetzt schwerer sei, ein vollendeter Mann zu werden, als ein vollendetes Weib; der Ausspruch: "Er soll bein Herr sein" ist die Formel einer barbarischen Zeit, die lange vorüber ist. Die Männer konnten sich nicht völlig ausbilden, ohne den Frauen gleiche Rechte zuzugestehen; indem die Frauen sich ausbildeten, stand die Wagschale inne, und indem sie bildungssähiger sind, neigt sich in der Ersahrung die Wagschale zu ihren Gunsten.

Armiboro. Es ist keine Frage, daß bei allen gedildeten Nationen die Frauen im Ganzen das Uebergewicht gewinnen müssen; dem bei einem wechselseitigen Einfluß muß der Mann weiblicher werden, und dann verliert er: denn sein Borzug besteht nicht in gemäßigter, sondern in gedändigter Kraft; nimmt dagegen das Weib von dem Manne etwas an, so gewinnt sie: denn wenn sie ihre übrigen Borzüge durch Energie erheben kann, so entsteht ein Wesen, das sich nicht vollkommner denken läßt.

Seyton. Ich habe mich in so tiefe Betrachtungen nicht eingelassen; indessen nehme ich für bekannt an, daß eine Frau herrscht und herrschen muß; daher, wenn ich ein Frauenzimmer kennen lerne, gebe ich nur darauf Acht, wo sie herrscht; denn daß sie irgendwo herrsche, sehe ich voraus. Amalie. Und ba finben Sie benn, was Sie vorausseten?

Septon. Warum nicht? geht es boch ben Phyfitern und Ansbern, die sich mit Ersahrungen abgeben, gewöhnlich nicht viel besser. Ich sinde durchgängig: die Thätige, zum Erwerben, zum Erhalten Geschaffene ist Herr im Pause; die Schöne, leicht und oberstächlich Gesbilbete Herr in großen Zirkeln; die tiefer Gebilbete beherrscht die kleinen Kreise.

Amalie. Und so waren wir also in brei Rlaffen eingetheilt.

Sinklair. Die boch alle, blinkt mich, ehrenvoll genug sind und mit benen freilich noch nicht Alles erschöpft ist. Es giebt z. B. noch eine vierte, von der wir lieber nicht sprechen wollen, damit man uns nicht wieder den Borwurf mache, daß unser Lob sich nothwendig in Tadel verkehren müsse.

Henriette. Die vierte Klasse also ware zu errathen. Lassen Sie seben.

Sinklair. Gut, unfre brei ersten Klassen waren Wirksamkeit zu Hause, in großen und in kleinen Zirkeln.

Henriette. Was wäre benn nun noch für ein Raum für unsre Thätigkeit?

Sinklair. Gar mancher; ich aber habe bas Gegentheil im Sinne.

Henriette. Unthätigkeit! und wie bas? Eine unthätige Frau sollte herrschen?

Sinklair. Warum nicht?

henriette. Und wie?

Sinklair. Durchs Berneinen! Wer aus Charafter ober Maxime beharrlich verneint, hat eine größere Gewalt, als man benkt.

Amalie. Wir fallen nun balb, fürchte ich, in ben gewöhnlichen Ton, in bem wan die Männer reben hört, besonders wenn sie die Pfeife im Munde haben.

Henriette. Laß ihn boch, Amalie; es ist nichts unschäblicher, als solche Meinungen, und man gewinnt immer, wenn man erfährt, was Andere von uns denken. Nun also die Verneinenden, wie wäre es mit diesen?

Sinklair. Ich barf hier wohl ohne Zurückaltung sprechen. In unserm lieben Baterland soll es wenige, in Frankreich gar keine geben, und zwar deswegen, weil die Frauen sowohl bei uns als bei unsern galanten Nachbarn einer löblichen Freiheit genießen; aber in Ländern, wo sie sehr beschränkt sind, wo der äußerliche Anstand ängstlich, die öffentlichen Bergnügungen selten sind, sollen sie sich häufiger sinden. In einem benachbarten Lande hat man sogar einen eigenen Namen, mit dem das Bolt, die Menschenkenner, ja sogar die Aerzte ein solches Frauenzimmer bezeichnen.

Henriette. Nun geschwinde den Namen! Namen kann ich nicht rathen.

Sinklair. Man nennt sie, wenn es benn einmal gesagt sein soll, man nennt sie Schälke.

Benriette. Das ift sonberbar genug.

Sinklair. Es war eine Zeit, als Sie die Fragmente des Schweiszer Physiognomisten mit großem Antheil lesen mochten; erinnern Sie sich nicht auch etwas von Schälken darin gefunden zu haben?

Henriette. Es könnte sein; boch ist es mir nicht aufgefallen. Ich nahm vielleicht das Wort im gewöhnlichen Sinn und sas über die Stelle weg.

Sinklair. Freilich bebeutet bas Wort Schalk im gewöhnlichen Sinn eine Person, die mit Heiterkeit und Schabenfreude Jemand einen Possen spielt; hier aber bedeutet's ein Frauenzimmer, das einer Persson, von der es abhängt, durch Gleichgültigkeit, Kälte und Zurückhaltung, die sich oft in eine Art von Krankheit verhüllen, das Leben sauer macht. Es ist dieß in jener Gegend etwas Gewöhnliches. Mir ist es einige Mal vorgekommen, daß mir ein Einheimischer, gegen den ich diese und jene Frau als schön pries, einwendete: aber sie ist ein Schalk. Ich hörte sogar, daß ein Arzt einer Dame, die viel von einem Kammermädchen litt, zur Antwort gab: es ist ein Schalk, da wird schwer zu helfen sein.

Amalie stand auf und entfernte sich.

Henriette. Das kommt mir boch etwas sonberbar vor.

Sinklair. Mir schien es auch so, und beswegen schrieb ich bas mals die Symptome dieser halb moralischen, halb physischen Kranks heit in einen Aufsatz zusammen, den ich das Kapitel von den Schälken nannte, weil ich es mir als einen Theil anderer anthropologischen Bemerkungen dachte; ich habe es aber bisher sorgfältig geheim gehalten.

Henriette. Sie bürfen es uns wohl schon einmal sehen lassen, und wenn Sie einige hübsche Geschichten wissen, woraus wir recht beutlich sehen können, was ein Schalk ist, so sollen sie künftig auch in die Sammlung unserer neuesten Novellen aufgenommen werben.

Sinklair. Das mag Alles recht gut und schön sein, aber meine

Absicht ist versehlt, um berentwillen ich herkam; ich wollte Jemand in dieser geistreichen Gesellschaft bewegen, einen Text zu diesen Kalenders Kupfern zu übernehmen, ober uns Jemand zu empsehlen, dem man ein solches Geschäft übertragen könnte; anstatt dessen schelen, ja vernichten Sie mir diese Blättchen, und ich gehe fast ohne Kupfer, so wie ohne Erklärung weg. Hätte ich nur indessen das, was diesen Abend hier gesprochen und erzählt worden ist, auf dem Papiere, so würde ich beinahe für das, was ich suchte und nicht fand, ein Aequivalent besitzen.

Armiboro (aus dem Kabinet tretend, wohin er manchmal gegangen war). Ich komme Ihren Wünschen zuvor. Die Angelegenheit unsers Freunses, des Herausgebers, ist auch mir nicht fremd. Auf diesem Papiere habe ich geschwind protokollirt, was gesprochen worden; ich will es ins Reine bringen, und wenn Gulalie dann übernehmen wollte, über das Ganze den Hauch ihres anmuthigen Geistes zu gießen, so würden wir, wo nicht durch den Inhalt, doch durch den Ton, die Frauen mit den schroffen Zügen, in denen unser Künstler sie beleidigen mag, wieder aussschnen.

Henriette. Ich kann Ihre thätige Freundschaft nicht tabeln, Armiboro, aber ich wollte, Sie hätten bas Gespräch nicht nachgeschriesben. Es giebt ein böses Beispiel. Wir leben so heiter und zutraulich zusammen, und es muß uns nichts Schrecklicheres sein, als in der Sesellschaft einen Menschen zu wissen, der aufmerkt, nachschreibt und, wie jest Alles gleich gedruckt wird, eine zerstückelte und verzerrte Untershaltung ins Publikum bringt.

Man beruhigte Henrictten, man versprach ihr, nur allenfalls über kleine Geschichten, die vorkommen möchten, ein öffentliches Buch zu führen.

Eulalie ließ sich nicht bereben, das Protokoll des Geschwindschreis bers zu redigiren; sie wollte sich von dem Märchen nicht zerstreuen, mit dessen Bearbeitung sie beschäftigt war. Das Protokoll blieb in der Hand von Männern, die ihm denn, so gut sie konnten, aus der Ersinnerung nachhalfen und es nun, wie es eben werden konnte, den guten Frauen zu weiterer Beherzigung vorlegen.



| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |

## Popelle.

| , |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   | , |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

Ein bichter Herbstnebel verhüllte noch in der Frühe die weiten Räume des fürstlichen Schloßhoses, als man schon mehr oder weniger durch den sich lichtenden Schleier die ganze Jägerei zu Pserde und zu Fuß durch einander bewegt sah. Die eiligen Beschäftigungen der Nächsten ließen erkennen: man verlängerte, man verkürzte die Steigbügel, man reichte sich Büchse und Patrontäschen, man schob die Dachsranzen zurecht, indes die Hunde ungeduldig am Riemen den Zurüchhaltenden mit sortzuschleppen drohten. Auch hie und da geberdete ein Pserd sich muthiger, von seuriger Natur getrieben oder von dem Sporn des Keiters angeregt, der selbst hier in der Haldschelle eine gewisse Eitelkeit, sich zu zeigen, nicht verläugnen konnte. Alle jedoch warteten auf den Fürsten, der, von seiner jungen Gesmahlin Abschied nehmend, allzulange zauderte.

Erst vor kurzer Zeit zusammen getraut, empfanden sie schon das Glück übereinstimmender Gemüther; beide waren von thätiglebhaftem Charakter, eines nahm gern an des andern Reigungen und Bestresbungen Antheil. Des Fürsten Bater hatte noch den Zeitpunkt erlebt und genutzt, wo es deutlich wurde, daß alle Staatsglieder in gleicher Betriebsamkeit ihre Tage zubringen, in gleichem Wirken und Schaffen, Jeder nach seiner Art, erst gewinnen und dann genießen sollte.

Wie sehr dies gelungen war, ließ sich in diesen Tagen gewahr werden, als eben der Hauptmarkt sich versammelte, den man gar wohl eine Messe nennen konnte. Der Fürst hatte seine Semahlin gestern durch das Sewimmel der aufgehäuften Waaren zu Pferde geführt und sie bemerken lassen, wie gerade hier das Gebirgsland mit dem flachen Lande einen glücklichen Umtausch treffe; er wußte sie an Ort und Stelle auf die Betriebsamkeit seines Länderkreises ausmerksam zu machen.

Wenn sich nun der Fürst fast ausschließlich in diesen Tagen mit den Seinigen über diese zudringenden Gegenstände unterhielt, auch besonders mit dem Finanzminister anhaltend arbeitete, so behielt doch der Landjägermeister sein Recht, auf dessen Vorstellung es unmöglich war, der Versuchung zu widerstehen, an diesen günstigen Herbsttagen eine schon verschobene Jagd zu unternehmen, sich selbst und den vielen ans gekommenen Fremden ein eignes und seltnes Fest zu eröffnen.

Die Fürstin blieb ungern zurück; man hatte sich vorgenommen, weit in das Gebirg hineinzubringen, um die friedlichen Bewohner der dortigen Wälber durch einen unerwarteten Kriegszug zu beunruhigen.

Scheibend versäumte der Gemahl nicht, einen Spazierritt vorzusschlagen, den sie im Geleite Friedrichs, des fürstlichen Oheims, untersnehmen sollte; auch lasse ich, sagte er, dir unsern Honorio als Stalls und Hossunker, der für Alles sorgen wird; und in Gesolg dieser Worte gab er im Hinabsteigen einem wohlgebildeten jungen Mann die nöthisgen Aufträge, verschwand sodann bald mit Gästen und Gesolge.

Die Fürstin, die ihrem Gemahl noch in den Schloßhof hinab mit bem Schnupftuch nachgewinkt hatte, begab sich in die hinteren Zimmer, welche nach bem Gebirg eine freie Aussicht ließen, die um besto schöner war, als das Schloß selbst von dem Fuße herauf in einiger Höhe stand und so vor= als hinterwärts mannigfaltige bebeutenbe Ansichten ge währte. Sie fand das treffliche Telestop noch in der Stellung, wo man es gestern Abend gelassen hatte, als man, über Busch, Berg und Walbgipfel die hohen Ruinen der uralten Stammburg betrachtenb, sich unterhielt, die in der Abendbeleuchtung merkwürdig hervortraten, indem alsbann bie größten Licht = und Schattenmassen ben beutlichsten Begriff von einem so ansehnlichen Denkmal alter Zeit verleihen konnten. sich heute früh burch bie annähernben Gläser recht auffallend bie herbstliche Färbung jener mannigfaltigen Baumarten, bie zwischen bem Gemäuer ungeftort burch lange Jahre emporstrebten. Die schöne Dame richtete jeboch bas Fernrohr etwas tiefer nach einer öben, steinigen Fläche, über welche ber Jagbzug weggehen mußte; sie erharrte ben Augenblick mit Gebulb und betrog sich nicht: benn bei ber Klarheit und Bergroßerungsfähigkeit bes Instrumentes erkannten ihre glänzenben Augen beutlich ben Fürsten und ben Oberstallmeister; ja, sie enthielt sich nicht, abermals mit bem Schnupftuche zu winken, als sie ein augenblickliches Stills halten und Rückblicken mehr vermuthete als gewahr warb.

Fürst Oheim, Friedrich mit Namen, trat sodann, angemeldet, mit seinem Zeichner herein, der ein großes Porteseuille unter dem Arme trug. Liebe Cousine, sagte der alte rüstige Herr, hier legen wir die Ansichten der Stammburg vor, gezeichnet, um von verschiedenen Seiten anschaulich zu machen, wie der mächtige Trutz und Schutbau von alten Zeiten her dem Jahr und seiner Witterung sich entgegensstemmte, und wie doch hie und da sein Gemäuer weichen, da und dort in wüste Nuinen zusammenstürzen mußte. Nun haben wir Mansches gethan, um diese Wildniß zugänglicher zu machen; denn mehr besdarf es nicht, um seden Wanderer, seden Besuchenden in Erstaunen zu setzen, zu entzücken.

Inbem nun ber Fürst bie einzelnen Blätter beutete, sprach er weiter: Hier, wo man, ben Hohlweg burch bie äußern Ringmauern heraufkommend, vor die eigentliche Burg gelangt, steigt uns ein Felsen entgegen von den festesten bes ganzen Gebirgs; hierauf nun steht ge= mauert ein Thurm, doch Niemand wüßte zu sagen, wo die Natur aufhört, Kunst und Handwerk aber anfangen. Ferner sieht man seit= wärts Mauern angeschlossen und Zwinger terrassenmäßig herab sich er= streckend. Doch ich sage nicht recht, benn es ist eigentlich ein Walb, ber biesen uralten Gipfel umgiebt; seit hundert und funfzig Jahren hat teine Art hier geklungen, und überall find bie mächtigsten Stämme emporgewachsen; wo ihr euch an ben Mauern hindrängt, stellt sich ber glatte Ahorn, die rauhe Eiche, die schlanke Fichte mit Schaft und Wur= zeln entgegen; um biese muffen wir uns herumschlängeln und unsere Fußpfabe verständig führen. Seht nur, wie trefflich unser Meister bieß Charafteristische auf bem Papier ausgebrückt hat, wie kenntlich bie verschiebenen Stamm= und Wurzelarten zwischen bas Mauerwerk verflochten und die mächtigen Aeste burch die Lücken burchgeschlungen find. Es ist eine Wilbnig wie keine, ein zufällig einziges Lokal, wo bie alten Spuren längst verschwundener Menschenkraft mit ber ewig lebenben und fortwirkenben Natur fich in bem ernstesten Streit erblicken lassen.

Ein anderes Blatt aber vorlegend, fuhr er fort: Was sagt ihr nun zum Schloßhofe, der, durch das Zusammenstürzen des alten Thors thurmes unzugänglich, seit undenklichen Jahren von Niemand betreten ward? Wir suchten ihm von der Seite beizukommen, haben Mauern burchbrochen, Gewölbe gesprengt und so einen bequemen, aber geheimen Weg bereitet. Inwendig bedurft' es keines Aufräumens; hier sindet sich ein stacker Felsgipfel von der Natur geplättet, aber doch haben mächtige Bäume die und da zu wurzeln Glück und Gelegenheit gesunden; sie sind sachte, aber entschieden aufgewachsen, nun erstrecken sie ihre Aeste die bis in die Galevieen hinein, auf denen der Aitter sonst auf und ab schritt; ja, durch Thünen und durch Fenster in die gewöllten Säle, aus denen wir sie nicht verpreiden wollen; sie sind eben herr geworden und mögen's bleiben. Tiese Blätterschichten wegräumend, haben wir den merkwürdigsten Platz geebnet gefunden, dessen Gleichen in der Welt vielleicht nicht wieder zu sehen ist.

Nach allem diesem aber ist es immer noch bemerkenswerth und an Ort und Stelle zu beschauen, daß auf den Stusen, die in den Hauptsthurm hinaussühren, ein Ahorn Wurzel geschlagen und sich zu einem so tüchtigen Baume gebildet hat, daß man nur mit Noth daran vorzbeidringen kann, um die Zinne, der unbegränzten Aussicht wegen, zu besteigen. Aber auch hier verweilt man bequem im Schatten, denn dieser Baum ist es, der sich über das Ganze wunderbar hoch in die Lust hebt.

Danken wir also dem wadern Künftler, der uns so löblich in verschiedenen Bildern von Allem überzeugt, als wenn wir gegenwärtig wären; er hat die schönken Stunden des Tages und der Jahrszeit dazu angewendet und sich wochenlang um diese Gegenstände herundes wegt. In dieser Ecke ist sür ihn und den Wächter, den wir ihm psegeden, eine kleine angenehme Wohnung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schonung eingerichtet. Sie sollten nicht glauben, meine Beste, welch eine schöne Auss und Ansicht er ins Land, in Hof und Gemäuer sich dort bereitet hat. Nun aber, da Alles so rein und charakteristisch umrissen ist, wird er es hier unten mit Bezquenlichkeit aussühren. Wir wollen mit diesen Bildern unsern Garztensaal zieren, und Niemand soll über unsere regelmäßigen Parterre, Lauben und schattigen Gänge seine Augen spielen lassen, der nicht wünschte, dort oben in dem wirklichen Anschauen des Alten und Neuen, des Starren, Unnachziedigen, Unzerstörlichen, und des Frischen, Schmiegsamen, Unwidersehlichen seine Betrachtungen anzustellen.

Honorio trat ein und melbete, die Pferde seien vorgeführt; da sagte die Fürstin, zum Oheim gewendet: Reiten wir hinauf und lassen Sie mich in der Wirklichkeit sehen, was Sie mir hier im Bilbe zeigten. Seit ich hier bin, hör' ich von diesem Unternehmen und werde

jest erft recht verlangend, mit Augen zu sehen, was mir in ber Erjählung unmöglich schien und in ber Nachbildung unwahrscheinlich bleibt. — Roch nicht, meine Liebe, versette ber Fürst; was Sie hier saben, ist, was es werden kann und wird; jete kaat noch Manches im Beginnen; die Kunft muß erst vollenden, wenn sie fich vor ber Natur nicht schämen soll. — Und so reiten wir wenigstens hinauf= warts, und war' es nur bis an ben Fuß; ich habe große Luft, mich heute weit in ber Welt umzusehen. - Gang nach Ihrem Willen, versetzte ber Fürst. — Lassen Sie uns aber burch bie Stadt reiten, fuhr bie Dame fort, über ben großen Marktplat, wo eine zahllose Menge von Buben bie Gestalt einer kleinen Stadt, eines Felblagers angenommen hat. Es ift, als waren bie Beburfnisse und Beschäftigungen sammt= licher Familien bes Landes umber, nach außen gekehrt, in biefem Mittelpunkt persammelt, an bas Tageslicht gebracht worden; benn hier sieht der aufmerksame Beobachter Alles, was der Mensch leistet und bebarf; man bilbet sich einen Augenblick ein, es sei kein Gelb nöthig, jedes Geschäft könne hier burch Tausch abgethan werben; und so ift es auch im Grunde. Seitbem ber Fürst gestern mir Anlag zu biesen Uebersichten gegeben, ift es mir gar angenehm zu benten, wie hier, wo Gebirg und flaches Land an einander gränzen, beibe fo beutlich aussprechen, was fie brauchen und was fie munschen. Wie nun ber hochländer bas holz seiner Balber in hundert Formen umzubilben weiß, das Gisen zu einem jeben Gebrauch zu vermannigfaltigen, so kommen jene brüben mit ben vielfältigsten Baaren ihm entgegen, an benen man ben Stoff taum unterscheiben und ben Zwed oft nicht ertennen maa.

Ich weiß, versetzte ber Fürst, daß mein Nesse hierauf die größte Ausmerksamkeit wendet; denn gerade zu dieser Jahreszeit kommt es hauptsächlich darauf an, daß man mehr empfange als gebe; dieß zu bewirken, ist am Ende die Summe des ganzen Staatshaushaltes, so wie der kleinsten häuslichen Wirthschaft. Verzeihen Sie aber, meine Beste, ich reite niemals gern durch Markt und Messe: dei jedem Schritt ist man gehindert und aufgehalten, und dann flammt mir das unges heure Unglück wieder in die Einbildungskraft, das sich mir gleichsam in die Augen eingebrannt, als ich eine solche Güters und Waarenbreite in Feuer aufgehen sah. Ich hatte mich kaum —

Lassen Sie uns die schönen Stunden nicht versäumen, siel ihm die Fürstin ein, da der würdige Mann sie schon einigemal mit aus-

führlicher Beschreibung jenes Unheils geängstigt hatte, wie er sich nämzlich, auf einer großen Reise begriffen, Abends im besten Wirthshause auf dem Markte, der eben von einer Hauptmesse wimmelte, höchst erzmübet zu Bette gelegt und Nachts durch Geschrei und Flammen, die sich gegen seine Wohnung wälzten, gräßlich aufgeweckt worden.

Die Fürstin eilte, das Lieblingspferd zu besteigen, und führte, statt zum Hinterthore bergauf, zum Vorderthore bergunter ihren widers willigbereiten Begleiter; denn wer wäre nicht gern an ihrer Seite geritten? wer wäre ihr nicht gern gefolgt? Und so war auch Honorio von der sonst so ersehnten Jagd willig zurückgeblieben, um ihr ausschließlich dienstdar zu sein.

Wie vorauszusehen, durften sie auf dem Markte nur Schritt vor Schritt reiten; aber die schöne Liebenswürdige erheiterte jeden Aufenthalt durch eine geistreiche Bemerkung. Ich wiederhole, sagte sie, meine gestrige Lektion, da denn doch die Nothwendigkeit unsere Seduld prüsen will. Und wirklich drängte sich die ganze Menschenmasse dergestalt an die Reitenden heran, daß sie ihren Weg nur langsam fortsetzen konnten. Das Volk schaute mit Freuden die junge Dame, und auf so viel lächelnden Gesichtern zeigte sich das entschiedene Behagen, zu sehen, daß die erste Frau im Lande auch die schönste und anmuthigste sei.

Unter einander gemischt standen Bergbewohner, die zwischen Felsen, Fichten und Föhren ihre stillen Wohnsitze hegten, Flachländer von Hügeln, Auen und Wiesen her, Gewerbsteute der kleinen Städte, und was sich Alles versammelt hatte. Nach einem ruhigen Ueberblick besmerkte die Fürstin ihrem Begleiter, wie alle diese, woher sie auch seien, mehr Stoff als nöthig zu ihren Kleidern genommen, mehr Tuch und Leinwand, mehr Band zum Besatz. Ist es doch, als ob die Weider nicht brauschig und die Männer nicht pausig genug sich gefallen könnten.

Wir wollen ihnen das ja lassen, versetzte der Oheim; wo auch der Mensch seinen Uebersluß hinwendet, ihm ist wohl dabei, am wohlsten, wenn er sich damit schmückt und ausputzt. Die schöne Dame winkte Beifall.

So waren sie nach und nach auf einen freien Platz gelangt, der zur Vorstadt hinführte, wo am Ende vieler kleiner Buden und Kramsstände ein größeres Brettergebäude in die Augen siel, das sie kaum erblickten, als ein ohrzerreißendes Gebrülle ihnen entgegentönte. Die Fütterungsstunde der dort zur Schau stehenden wilden Thiere schien herangekommen; der Löwe ließ seine Walds und Wüstenstimme auß

Kräftigste hören, die Pferde schauberten, und man konnte der Bemerstung nicht entgehen, wie in dem friedlichen Wesen und Wirken der gebildeten Welt der König der Einöde sich so furchtbar verkündige. Zur Bude näher gelangt, dursten sie die bunten kolossalen Gemälde nicht übersehen, die mit heftigen Farben und kräftigen Vildern jene fremden Thiere darstellten, welche der friedliche Staatsbürger zu schauen unzüberwindliche Lust empfinden sollte. Der grimmig ungeheure Tiger sprang auf einen Mohren los, im Begriff, ihn zu zerreißen; ein Löwe stand ernsthaft majestätisch, als wenn er keine Beute seiner würdig vor sich sehe; andere wunderliche bunte Geschöpse verdienten neben diessen mächtigen weniger Ausmerksamkeit.

Wir wollen, sagte die Fürstin, bei unserer Rücksehr boch absteigen und die seltenen Gäste näher betrachten. — Es ist wunderbar, versetzte der Fürst, daß der Mensch durch Schreckliches immer ausgeregt sein will. Orinnen liegt der Tiger ganz ruhig in seinem Kerker, und hier muß er grimmig auf einen Mohren lossahren, damit man glaube, dergleichen inwendig ebenfalls zu sehen; es ist an Mord und Todtschlag noch nicht genug, an Brand und Untergang; die Bänkelsänger müssen es an jeder Ecke wiederholen. Die guten Menschen wollen eingeschüchstert sein, um hinterdrein erst recht zu fühlen, wie schon und löblich es sei, frei Athem zu holen.

Was benn aber auch Bangliches von solchen Schredensbilbern mochte übrig geblieben sein, Alles und Jebes war sogleich ausgelöscht, als man, jum Thore hinausgelangt, in die heiterste Gegend eintrat. Der Weg führte zuerst am Flusse hin, an einem zwar noch schmalen, nur leichte Kähne tragenden Wasser, bas aber nach und nach als größter Strom seinen Ramen behalten und ferne Länder beleben sollte. Dann gieng es weiter burch wohl versorgte Frucht= und Lustgarten sachte hinauswärts, und man sah sich nach und nach in der aufgeihanen wohlbewohnten Gegend um, bis erst ein Busch, sobann ein Balbden bie Gesellschaft aufnahm und die anmuthigsten Dertlichkeiten ihren Blid begränzten und erquidten. Gin aufwärts leitenbes Wiesen= thal, erst vor Kurzem zum zweiten Male gemäht, sammetähnlich anzusehen, von einer oberwärts lebhaft auf einmal reich entspringenden Quelle gewässert, empfieng sie freundlich, und so zogen sie einem höheren, freieren Standpunkt entgegen, ben sie, aus bem Walbe sich bewegend, nach einem lebhaften Stieg erreichten, alsbann aber vor sich noch in bebeutenber Entfernung über neuen Baumgruppen bas alte genug, um zeitlebens eine Ahnung und Borstellung wieberkehrenben Unglude ängstlich zurückzulaffen, als zur Nachtzeit auf bem großen bubenreichen Marktraum ein plötlicher Brand Laben auf Laben ergriffen hatte, ebe noch bie in und an biesen leichten Sutten Schlafenben aus tiefen Träumen geschüttelt wurben; ber Fürst selbst als ein ermübet angelangter, erft eingeschlafener Frember ans Fenfter sprang, Alles fürchterlich erleuchtet sab, Flamme nach Flamme, rechts und links sich überspringend, ihm entgegen züngelte. Die Häuser bes Marktes, vom Wiberschein geröthet, schienen icon zu glüben, brobend, sich jeben Augenblick zu entzünden und in Flammen aufzuschlagen; unten wüthete bas Element unaufhaltsam, bie Bretter praffelten, bie Latten knackten, Leinwand flog auf, und ihre buftern, an ben Enben flammend ausge= zackten Reten trieben in ber Bobe fich umber, als wenn bie bosen Beister in ihrem Elemente um und um gestaltet sich muthwillig tanzenb verzehren und da und dort aus den Gluthen wieder auftauchen woll-Dann aber mit freischenbem Geheul rettete Jeber, was zur hand lag; Diener und Anechte mit ben herren bemühten fich, von Flammen ergriffene Ballen fortzuschleppen, von bem brennenben Gestell noch Einiges wegzureißen, um es in bie Rifte zu paden, bie fie benn boch zulett ben eilenben Flammen zum Raube lassen mußten. Wie Mander wünschte nur einen Augenblid Stillftanb bem heranpraffelnben Feuer, nach ber Möglichkeit einer Besinnung sich umsehend, und er war mit aller seiner Babe ichon ergriffen; an ber einen Seite brannte, glühte schon, was an ber anderen noch in finsterer Nacht stand. Hart= nädige Charaftere, willenstarke Menschen wibersetten sich grimmig bem grimmigen Feinde und retteten Manches, mit Berluft ihrer Augenbraunen und Haare. Leiber nun erneuerte fich vor bem iconen Geifte ber Fürstin ber wüste Wirrwarr; nun schien ber heitere morgenblice Gesichtstreis umnebelt, ihre Augen verbüftert; Walb und Wiesen hatten einen wunderbaren banglichen Unschein.

In das friedliche Thal einreitend, seiner labenden Kühle nicht achtend, waren sie kaum einige Schritte von der sebhaften Quelle des nahe fließenden Baches herab, als die Fürstin ganz unten im Gesbüsche des Wiesenthals etwas Seltsames erblickte, das sie alsobald für den Tiger erkannte; heranspringend, wie sie ihn vor Kurzem gemalt gesehen, kam er entgegen; und dieses Bild zu den furchtbaren Bils dern, die sie so eben beschäftigten, machten den wundersamsten Einsdruck. Flieht! gnädige Frau, rief Honorio, flieht! Sie wandte das

Pferd um, bem steilen Berg ju, wo fie herabgekommen waren. Der Jüngling aber bem Unthier entgegen, jog bie Pistole und schoß, als er sich nahe genug glaubte; leiber jedoch war gefehlt: ber Tiger sprang seitwärts, bas Pferb stutte, bas ergrimmte Thier aber verfolgte seinen Weg, aufwärts unmittelbar ber Fürstin nach. Sie sprengte, was bas Pferd vermochte, bie fteile, fteinige Strede hinan, taum fürchtenb, bag ein zartes Geschöpf, solcher Anstrengung ungewohnt, fie nicht aushalten werbe. Es übernahm fich, von ber bebrangten Reiterin angeregt, fließ am kleinen Gerölle bes Hanges an und wieber an und fturzte zulest nach heftigem Bestreben traftlos zu Boben. Die schöne Dame, ents schlossen und gewandt, verfehlte nicht, sich strad auf ihre Ruge zu stellen; auch bas Pferb richtete sich auf; aber ber Tiger nahte schon, obgleich nicht mit heftiger Schnelle; ber ungleiche Boben, bie scharfen Steine ichienen seinen Antrieb zu hindern, und nur daß Honorio un= mittelbar hinter ihm herflog, neben ihm gemäßigt heraufritt, schien seine Kraft aufs Neue anzuspornen und zu reizen. Beibe Renner er= reichten zugleich ben Ort, wo bie Fürstin am Pferbe stand; ber Ritter beugte sich herab, schoß und traf mit ber zweiten Pistole bas Ungeheuer burch ben Ropf, daß es sogleich nieberstürzte und ausgestreckt in seiner Länge erst recht bie Macht und Furchtbarkeit sehen ließ, von ber nur noch bas Körperliche übrig geblieben ba lag. Honorio war vom Pferbe gesprungen und kniete icon auf bem Thiere, bampfte seine letten Bewegungen und hielt ben gezogenen Birichfanger in ber rechten Banb. Der Jüngling war schön: er war herangesprengt, wie ihn bie Fürstin oft im Lanzen= und Ringelspiel gesehen hatte. Gben so traf in ber Reitbahn seine Rugel im Borbeisprengen ben Türkenkopf auf bem Pfahl, gerabe unter bem Turban in bie Stirne; eben so spießte er, flüchtig beransprengend, mit bem blanken Säbel bas Mohrenhaupt vom Boben auf. In allen solchen Runften war er gewandt und glücklich: hier kam Beibes zu Statten.

Sebt ihm ben Rest! sagte die Fürstin; ich fürchte, er beschäbigt euch noch mit den Krallen. — Verzeiht! erwiederte der Jüngling; er ist schon todt genug, und ich mag das Fell nicht verderben, das nächsten Winter auf eurem Schlitten glänzen soll. — Frevelt nicht! sagte die Fürstin; Alles, was von Frömmigkeit im tiesen Herzen wohnt, entsfaltet sich in solchem Augenblick. — Auch ich, rief Honorio, war nie frömmer als jetzt eben; deßhalb aber denke ich ans Freudigste: ich blicke dieses Fell nur an, wie es euch zur Lust begleiten kann. — Es würde

mich immer an biesen schrecklichen Augenblick erinnern, versetzte fie. -Ist es boch, erwiederte ber Jüngling mit glühender Wange, ein unschuldigeres Triumphzeichen, als wenn bie Waffen erschlagener Zeinde vor bem Sieger her zur Schau getragen wurben. - Ich werbe mich an eure Rühnheit und Gewandtheit babei erinnern und barf nicht hinausehen, daß ihr auf meinen Dant und die Gnabe bes Fürften lebenslänglich rechnen könnt. Aber steht auf! schon ift kein Leben mehr im Thiere; bebenken wir bas Weitere; vor allen Dingen steht auf! -Da ich nun einmal kniee, versebte ber Jüngling, ba ich mich in einer Stellung befinde, Die mir auf jebe andere Weise untersagt ware, so lagt mich bitten, von der Gunft, von ber Gnabe, die ihr mir zuwendet, in diesem Augenblicke verfichert zu werben. Ich habe schon so oft euren hoben Gemahl gebeten um Utlaub und Bergunftigung einer weitern Reise. Wer bas Glück hat, an eurer Tafel ju siten, wen ihr beehrt, eure Gesellichaft unterhalten ju burfen, ber muß bie Welt gesehen haben. Reisenbe ftromen von allen Orten ber, und wenn von einer Stabt, von einem wichtigen Punkte irgend eines Welttheils gesprochen wird, ergeht an ben Eurigen jedesmal die Frage, ob er baselbst gewesen fei? Niemanden traut man Berstand zu, als wer bas Alles gesehen hat; es ift, als wenn man sich nur für Andere zu unterrichten bätte.

Steht auf! wiederholte die Fürstin; ich möchte nicht gern gegen die Uederzeugung meines Gemahls irgend etwas wünschen und bitten: allein wenn ich nicht irre, so ist die Ursache, warum er euch bisher zurückhielt, bald gehoben. Seine Absicht war, euch zum selbstständigen Edelmann herangereift zu sehen, der sich und ihm auch auswärts Ehre machte, wie disher am Hofe; und ich dächte, eure That wäre ein so empsehlender Reisepaß, als ein junger Mann nur in die Welt mitnehmen kann.

Daß anstatt einer jugendlichen Freude eine gewisse Trauer über sein Gesicht zog, hatte die Fürstin nicht Zeit zu bemerken, noch er seiner Empsindung Raum zu geben: benn hastig den Berg herauf, einen Knaben an der Hand, kam eine Frau geradezu auf die Gruppe los, die wir kennen; und kaum war Honorio sich besinnend aufgestanden, als sie sich heulend und schreiend über den Leichnam herwarf und an dieser Handlung, so wie an einer, obgleich reinlich anständigen, doch bunten und seltsamen Kleidung sogleich errathen ließ, sie sei die Meisterin und Wärterin dieses dahingestreckten Geschöpses, wie denn der

schwarzaugige, schwarzlodige Anabe, ber eine Flöte in der Hand hielt, gleich der Mutter weinend, weniger heftig, aber tief gerührt, neben ihr kniete.

Den gewaltsamen Ausbrüchen ber Leibenschaft bieses unglücklichen Beibes folgte, zwar unterbrochen ftogweise, ein Strom von Worten, wie ein Bach sich in Absaten von Felsen zu Felsen fturzt. Gine natürliche Sprache, turz und abgebrochen, machte fich einbringlich unb rührenb; vergebens wurde man fie in unsere Munbarten überseben wollen: ben ungefähren Inhalt burfen wir nicht verhehlen. Sie haben dich ermorbet, armes Thier! ermorbet ohne Noth! Du warst zahm und battest bich gern ruhig niebergelassen und auf uns gewartet; benn beine Fußballen schmerzten bich, und beine Krallen hatten feine Kraft mehr-Die heiße Sonne fehlte bir, fie zu reifen. Du warst ber Schönste beines Gleichen; wer hat je einen königlichen Tiger so herrlich ausgeftrect im Schlafe gesehen, wie bu nun hier liegst, tobt, um nicht wieber aufzustehen. Wenn bu bes Morgens aufwachtest beim frühen Tagidein und ben Rachen aufsperrteft, ausstredend bie rothe Zunge, so schienst bu une zu lächeln, und wenn schon brullenb, nahmst bu boch spielend bein Futter aus ben Sanben einer Frau, von ben Fin= gern eines Rindes! Wie lange begleiteten wir bich auf beinen Fahrten, wie lange war beine Gesellschaft uns wichtig und fruchtbar! Uns! uns ganz eigentlich tam bie Speise von ben Fressern und suße Labung von ben Starken. So wird es nicht mehr sein. Wehe! webe!

Sie hatte nicht ausgeklagt, als über bie mittlere Höhe bes Bergs am Schlosse herab Reiter heransprengten, bie alsobalb für das Jagdsgesolge des Fürsten erkannt wurden: er selbst voran. Sie hatten, in den hintern Gebirgen jagend, die Brandwolken aufsteigen sehen und durch Thäler und Schluchten, wie auf gewaltsam hezender Jagd, den geraden Weg nach diesem traurigen Zeichen genommen. Ueber die steinige Blöße einhersprengend, slutten und starrten sie, nun die unserwartete Gruppe gewahr werdend, die sich auf der leeren Fläche merkwürdig auszeichnete. Nach dem ersten Erkennen verstummte man, und nach einigem Erholen ward, was der Anblick nicht selbst ergab, mit wenigen Worten erläutert. So stand der Fürst vor dem seltsamen unerhörten Ereignis, einen Kreis umher von Reitern und Nacheilensden zu Fuße. Unschlässiss umher von Reitern und Nacheilensden zu Fuße. Unschlässiss war man nicht, was zu thun sei; anzuordenen, auszusühren war der Fürst beschäftigt, als ein Mann sich in den Kreis drängte, groß von Gestalt, bunt und wunderlich gekleidet wie

Frau und Kind. Und nun gab die Familie zusammen Schmerz und Ueberraschung zu erkennen. Der Mann aber, gesaßt, stand in ehre suchtsvoller Entsernung vor dem Fürsten und sagte: Es ist nicht Klagenszeit; ach, mein Herr und mächtiger Jäger, auch der Löwe ist los; auch hier nach dem Gebirg ist er hin; aber schont ihn, habt Barmherzigkeit, daß er nicht umkomme, wie dieß gute Thier!

Der Löwe? sagte ber Fürst; hast du seine Spur? — Ja, Herr! Ein Bauer bort unten, ber sich ohne Roth auf einen Baum gerettet hatte, wies mich weiter hier links hinauf; aber ich sah ben großen Trupp Menschen und Pserbe vor mir, neugierig und hülfsbedürstig eilt' ich hierher. — Also — beorderte ber Fürst — muß die Jagd sich auf diese Seite ziehen; ihr ladet eure Gewehre, geht sachte zu Wert; es ist kein Unglück, wenn ihr ihn in die tiesen Wälber treibt; aber am Ende, guter Mann, werden wir euer Geschöpf nicht schonen können; warum wart ihr unvorsichtig genug, sie entkommen zu lassen? — Das Feuer brach aus, versehte jener; wir hielten uns still und gespannt; es verdreitete sich schnell, aber sern von uns; wir hatten Wasser genug zu unserer Vertheidigung, aber ein Pulverschlag sieg auf und warf die Brände dies an uns heran, über uns weg; wir übereilten uns und sind nun unglückliche Leute.

Noch war der Fürst mit Anordnungen beschäftigt; aber einen Augenblick schien Alles zu stocken, als oben vom alten Schloß herab eilig ein Mann heranspringend gesehen ward, den man bald für den angestellten Wächter erkannte, der die Werkstätte des Malers bewachte, indem er darin seine Wohnung nahm und die Arbeiter beaussichtigte. Er kam außer Athem springend, doch hatte er bald mit wenigen Worten angezeigt: oben hinter der höhern Ningmauer habe sich der Löwe im Sonnenschein gelagert, am Fuße einer hundertsährigen Buche, und verhalte sich ganz ruhig. Aergerlich aber schloß der Wann: Warum habe ich gestern meine Büchse in die Stadt getragen, um sie ausputzen zu lassen? er wäre nicht wieder ausgestanden; das Fell wäre doch mein gewesen, und ich hätte mich bessen, wie billig, zeitlebens gebrüstet.

Der Fürst, bem seine militärischen Ersahrungen auch hier zu Statten kamen, da er sich wohl schon in Fällen gefunden hatte, wo von mehreren Seiten unvermeidliches Uebel herandrohte, sagte hierauf: Welche Bürgschaft gebt ihr mir, daß, wenn wir eures Löwen schonen, er nicht im Lande unter den Meinigen Verderben anrichtet?

Hier biese Frau und bieses Kind, erwiederte ber Bater haftig.

erbieten sich ihn zu zähmen, ihn ruhig zu erhalten, bis ich ben bes schlagenen Kasten heraufschaffe, ba wir ihn benn unschäblich und uns beschäbigt wieder zurückningen werden.

Der Knabe schien seine Flöte versuchen zu wollen, ein Instrument von der Art, das man sonst die sanste, süße Flöte zu nennen pflegte; sie war kurz geschnäbelt wie die Pfeisen; wer es verstand, wußte die anmuthigsten Töne daraus hervorzuloden. Indeß hatte der Fürst den Wärtel gefragt, wie der Löwe hinausgekommen. Dieser aber versetzte: Durch den Hohlweg, der, auf beiden Seiten vermauert, von jeher der einzige Zugang war und der einzige bleiben soll; zwei Fußpsade, die noch hinaussührten, haben wir dergestalt entstellt, daß Niemand als durch jenen ersten engen Anweg zu dem Zauberschlosse gelangen könne, wozu es Fürst Friedrichs Geist und Geschmack ausbilden will.

Nach einigem Nachbenken, wobei sich der Fürst nach dem Kinde umsah, das immer sanft gleichsam zu präludiren fortgefahren hatte, wendete er sich zu Honorio und sagte: Du hast heute viel geleistet: vollende das Tagwerk! Besetze den schmalen Weg, haltet eure Büchsen bereit, aber schießt nicht eher, als dis ihr das Geschöpf nicht sonst zusrückseuchen könnt; allenfalls macht ein Feuer an, vor dem er sich fürchtet, wenn er herunter will. Wann und Frau möge für das Uebrige stehen. Eilig schickte Honorio sich an, die Besehle zu vollführen.

Das Kind verfolgte seine Melodie, die keine war, eine Tonfolge ohne Gesetz, und vielleicht eben deswegen so herzergreifend; die Umsstehenden schienen wie bezaubert von der Bewegung einer lieberartigen Weise, als der Bater mit anständigem Enthusiasmus zu reden ansieng und fortsubr:

Sott hat bem Fürsten Weisheit gegeben und zugleich die Erkenntsniß, daß alle Gotteswerke weise sind, jedes nach seiner Art. Seht den Felsen, wie er sest steht und sich nicht rührt, der Witterung trott und dem Sonnenschein; uralte Bäume zieren sein Haupt, und so gekrönt, schaut er weit umher; stürzt aber ein Theil herunter, so will es nicht bleiben, was es war, es fällt zertrümmert in viele Stücke und bedeckt die Seite des Hanges. Aber auch da wollen sie nicht verharren; muthswillig springen sie tief hinab, der Bach nimmt sie auf, zum Flusse trägt er sie. Nicht widerstehend, nicht widerspenstigseckig, nein, glatt und abgerundet, gewinnen sie schneller ihren Weg und gelangen von Fluß zu Fluß, endlich zum Ocean, wo die Riesen in Schaaren daher ziehen und in der Tiese die Zwerge wimmeln.

Doch wer preist den Ruhm bes Herrn, ben die Sterne loben von Ewigkeit zu Ewigkeit! Warum seht ihr aber im Fernen umber? betrachtet hier bie Biene! noch spät im Berbst sammelt sie emfig und baut sich ein Haus, winkel= und wagerecht, als Meister und Geselle; schaut die Ameise da, sie kennt ihren Weg und verliert ihn nicht, sie baut sich eine Wohnung aus Grashalmen, Erbbröslein und Riefernabeln, sie baut es in die Höhe und wölbet es ju; aber sie hat um= sonst gearbeitet, benn bas Pferb stampft und scharrt Alles aus ein= ander, seht hin! es zertritt ihre Balten und zerstreut ihre Planken, ungebuldig schnaubt es und kann nicht rasten; benn ber Herr hat bas Roß zum Gefellen bes Binbes gemacht und zum Gefährten bes Sturms, baß es ben Mann bahin trage, wohin er will, und bie Frau, wohin sie begehrt. Aber im Palmenwald trat er auf, der Löwe; ernsten Schrittes burchzog er die Büste: bort herrscht er über alles Gethier, und nichts widersteht ihm. Doch der Mensch weiß ihn zu zähmen, und das grausamste der Geschöpfe hat Ehrfurcht vor dem Ebenbilde Gottes, wornach auch die Engel gemacht find, die bem Herrn bienen und seinen Dienern. Denn in der Löwengrube scheute sich Daniel nicht; er blieb fest und getroft, und bas wilbe Brüllen unterbrach nicht seinen frommen Gesang.

Diese mit dem Ausbruck eines natürlichen Enthusiasmus gehaltene Rede begleitete das Kind hie und da mit anmuthigen Tönen; als aber der Bater geendigt hatte, sieng es mit reiner Kehle, heller Stimme und geschickten Läusen zu intoniren an, worauf der Bater die Flöte ergriff, im Einklang sich hören ließ, das Kind aber sang:

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Der Vater fuhr fort, die Strophe mit der Flote zu begleiten, die Mutzter trat hie und da als zweite Stimme mit ein.

Einbringlich aber ganz besonders war, daß das Kind die Zeilen der Strophe nunmehr zu anderer Ordnung durcheinanderschob und

baburch wo nicht einen neuen Sinn hervorbrachte, boch bas Gefühl in und burch sich selbst aufregend erhöhte.

Engel schweben auf und nieder, Uns in Tönen zu erlaben, Welch ein himmlischer Gesang! In den Gruben, in dem Graben Wäre da dem Kinde bang? Diese sansten, frommen Lieder Lassen Unglück nicht heran; Engel schweben hin und wieder, Und so ist es schon gethan.

Hierauf mit Kraft und Erhebung begannen alle brei:

Denn der Ewige herrscht auf Erden, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werden, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Slaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Alles war still, hörte, horchte, und nur erst als die Töne vershalten, konnte man den Eindruck bemerken und allenfalls beobachten. Alles war wie beschwichtigt; Jeder in seiner Art gerührt. Der Fürst, als wenn er erst jett das Unheil übersähe, das ihn vor Kurzem besbroht hatte, blickte nieder auf seine Gemahlin, die, an ihn gelehnt, sich nicht versagte, das gestickte Tüchlein hervorzuziehen und die Augen das mit zu bedecken. Es that ihr wohl, die jugendliche Brust von dem Druck erleichtert zu fühlen, mit dem die vorhergehenden Minuten sie belastet hatten. Eine vollkommene Stille beherrschte die Menge; man schien die Gesahren vergessen zu haben, unten den Brand, und von oben das Erstehen eines bedenklich ruhenden Löwen.

Durch einen Wink, die Pserde näher herbei zu führen, brachte der Fürst zuerst wieder in die Gruppe Bewegung; dann wendete er sich zu dem Weibe und sagte: Ihr glaubt also, daß ihr den entsprunges nen Löwen, wo ihr ihn antrefft, durch euren Gesang, durch den Ges sang dieses Kindes, mit Hülfe dieser Flötentone beschwichtigen und ihn sobann unschäblich so wie unbeschäbigt in seinen Berschluß wieber zurückbringen könntet? Sie bejahten es, versichernd und betheuernb, der Kastellan wurde ihnen als Wegweiser zugegeben. Nun entsernte der Fürst mit wenigen sich eiligst, die Fürstin folgte langsamer mit dem übrigen Gefolge; Mutter aber und Sohn stiegen, von dem Wärtel, der sich eines Gewehrs bemächtigt hatte, geleitet, steiler gegen den Berg hinan.

Bor dem Eintritt in den Hohlweg, der den Zugang zu dem Schloß eröffnete, fanden sie die Jäger beschäftigt, dürres Reisig zu häusen, damit sie auf jeden Fall ein großes Feuer anzünden könnten. — Es ist nicht Noth, sagte die Frau; es wird ohne das Alles in Güte geschehen.

Weiter hin, auf einem Mauerstücke sitzend, erblickten sie Honorio, seine Doppelbüchse in den Schooß gelegt, auf einem Posten als wie zu jedem Ereigniß gesaßt. Aber die Herankommenden schien er kaum zu bemerken; er saß wie in tiesen Gedanken versunken, er sah umber wie zerstreut. Die Frau sprach ihn an mit Bitte, das Feuer nicht anzünden zu lassen: er schien jedoch ihrer Rede wenig Ausmerksamkeit zu schenken; sie redete lebhaft fort und ries: "Schöner junger Mann, du hast meinen Tiger erschlagen: ich sluche dir nicht; schone meinen Löwen, guter junger Mann: ich segne dich."

Honorio schaute gerad vor sich hin, borthin, wo die Sonne auf ihrer Bahn sich zu senken begann. — Du schaust nach Abend, rief die Frau; du thust wohl baran, bort giebt's viel zu thun; eile nur, saume nicht, du wirst überwinden. Aber zuerst überwinde dich selbst! Hiers auf schien er zu lächeln; die Frau stieg weiter, konnte sich aber nicht enthalten, nach dem Zurückleibenden nochmals umzublicken; eine röthsliche Sonne überschien sein Gesicht: sie glaubte nie einen schönern Jüngling gesehen zu haben.

Wenn euer Kind, sagte nunmehr der Wärtel, stötend und singend, wie ihr überzeugt seid, den Löwen anlocken und beruhigen kann, so werden wir uns desselben sehr leicht bemeistern, da sich das gewaltige Thier ganz nah an die durchbrochenen Sewölde hingelagert hat, durch die wir, da das Hauptthor verschüttet ist, einen Eingang in den Schloßbof gewonnen haben. Lockt ihn das Kind hinein, so kann ich die Deffnung mit leichter Mühe schließen, und der Knabe, wenn es ihm gut daucht, durch eine der kleinen Wendeltreppen, die er in der Ecksteht, dem Thiere entschlüpfen. Wir wollen uns verbergen, aber ich

werbe mich so stellen, daß meine Rugel jeden Augenblick dem Rinde zu hülfe kommen kann.

Die Umstände sind alle nicht nöthig; Sott und Kunst, Frömmigsteit und Glück müssen das Beste thun. — Es sei, versetzte der Wärztel, aber ich kenne meine Pflichten. Erst führ' ich euch durch einen beschwerlichen Stieg auf das Gemäuer hinauf, gerade dem Eingang gegenüber, den ich erwähnt habe; das Kind mag hinabsteigen, gleichsam in die Arena des Schauspiels, und das besänstigte Thier dort hereinloden. Das geschah; Wärtel und Mutter sahen versteckt von oben herad, wie das Kind die Wendeltreppen hinunter in dem klaren Hofraum sich zeigte, in der düstern Dessnung gegenüber verschwand, aber sogleich seinen Flötenton hören ließ, der sich nach und nach verstor und endlich verstummte. Die Pause war ahnungsvoll genug; den alten, mit Gesahr bekannten Jäger beengte der seltene menschliche Fall. Er sagte sich, daß er lieber persönlich dem gesährlichen Thier entgegen gienge; die Mutter sedoch, mit heiterm Gesicht, übergebogen horchend, ließ nicht die mindesse Unruhe bemerken.

Endlich hörte man die Flöte wieder: das Kind trat aus der Höhle hervor mit glänzend befriedigten Augen, der Löwe hinter ihm drein, aber langsam und, wie es schien, mit einiger Beschwerde. Er zeigte hie und da Lust, sich niederzulegen; doch der Knade sührte ihn im Halbtreise durch die wenig entblätterten, buntbelaubten Bäume, dis er sich endlich in den letzten Strahlen der Sonne, die sie durch eine Ruisnenlücke hereinsandte, wie verklärt niedersetze und sein beschwichtigens des Lied abermals begann, dessen Wiederholung wir uns auch nicht entziehen können.

Aus den Gruben, hier im Graben Hör' ich des Propheten Sang; Engel schweben, ihn zu laben, Wäre da dem Guten bang? Löw' und Löwin hin und wieder Schmiegen sich um ihn heran; Ja, die sansten, frommen Lieder Haben's ihnen angethan!

Indessen hatte sich der Löwe ganz knapp an das Kind hingelegt und ihm die schwere rechte Vorbertate auf den Schooß gehoben, die der Knabe fortsingend anmuthig streichelte, aber gar bald bemerkte, daß ein sog er die verletzende Spitze hervor, nahm lächelnd sein buntseibenes Halstuch vom Nacken und verband die gräuliche Tatze des Unthiers, so daß die Mutter sich vor Freuden mit ausgestreckten Armen zurücklog und vielleicht angewohnter Weise Beisall gerusen und geklatscht hätte, wäre sie nicht durch einen derben Faustgriff des Wärtels erinnert worden, daß die Gesahr nicht vorüber sei.

Glorreich sang das Kind weiter, nachbem es mit wenigen Tonen vorgespielt hatte:

Denn ber Ewige herrscht auf Erben, Ueber Meere herrscht sein Blick; Löwen sollen Lämmer werben, Und die Welle schwankt zurück. Blankes Schwert erstarrt im Hiebe; Slaub' und Hoffnung sind erfüllt; Wunderthätig ist die Liebe, Die sich im Gebet enthüllt.

Ist es möglich, zu benken, daß man in den Zügen eines so grimmigen Geschöpfes, des Tyrannen der Wälder, des Despoten des Thierreiches, einen Ausbruck von Freundlichkeit, von dankbarer Zufriedensheit habe spüren können, so geschah es hier, und wirklich sah das Kind in seiner Verklärung aus wie ein mächtiger siegreicher Ueberwinder, jener zwar nicht wie der Ueberwundene; denn seine Kraft blieb in ihm verborgen; aber doch wie der Gezähmte, wie der dem eigenen friedlichen Willen Anheimgegebene. Das Kind slötete und sang so weiter, nach seiner Art die Zeilen verschränkend und neue hinzusügend:

Und so geht mit guten Kindern Seliger Engel gern zu Rath, Böses Wollen zu verhindern, Zu befördern schöne That.
So beschwören, sest zu bannen Liebem Sohn ans zarte Knie, Ihn, des Waldes Hochtyrannen, Frommer Sinn und Melodie.

## Briefe aus der Schweiz.

Als vor mehreren Jahren uns nachstehende Briefe abschriftlich mitgetheilt wurden, behauptete man sie unter Werthers Papieren gefunden zu haben, und wollte wissen, daß er vor seiner Bekanntsschaft mit Lotten in der Schweiz gewesen. Die Originale haben wir niemals gesehen, und mögen übrigens dem Sefühl und Urtheil des Lesers auf keine Weise vorgreifen: denn, wie dem auch sen, so wird man die wenigen Blätter nicht ohne Theilnahme durchlausen können.

## Erste Ubtheilung.

Wie ekeln mich meine Beschreibungen an, wenn ich sie wieber lese! Nur bein Rath, bein Seheiß, bein Besehl können mich bazu vermögen. Ich las auch so viele Beschreibungen dieser Gegensstände, ehe ich sie sah. Saben sie mir denn ein Bild, oder nur irgend einen Begriff? Bergebens arbeitete meine Einbildungskraft, sie hervorzubringen, vergebens mein Geist, etwas dabei zu denken. Nun steh' ich und schaue diese Bunder, und wie wird mir dabei? ich denke nichts, ich empfinde nichts und möchte so gern etwas dabei denken und empfinden. Diese herrliche Gegenwart regt mein Innerstes auf, sordert mich zur Thätigkeit auf, und was kann ich thun, was thue ich! Da set ich mich hin und schreibe und beschreibe. So geht denn hin, ihr Beschreibungen! betrügt meinen Freund, macht ihn glauben, daß ich etwas thue, daß er etwas sieht und liest.

Frei wären die Schweizer? frei diese wohlhabenden Bürger in den verschlossenen Städten? frei diese armen Teufel an ihren Klip= pen und Felsen? Was man dem Menschen nicht alles weis machen kann! besonders wenn man so ein altes Mährchen in Spiritus auf= bewahrt. Sie machten sich einmal von einem Tyrannen los und konnten sich in einem Augenblick frei benken; nun erschuf ihnen die liebe Sonne aus dem Aas des Unterdrückers einen Schwarm von kleinen Tyrannen durch eine sonderbare Wiedergeburt; nun erzählen sie das alte Mährchen immer fort, man hört die zum Uederdruß: sie hätten sich einmal frei gemacht und wären frei geblieben; und nun sitzen sie hinter ihren Mauern, eingesangen von ihren Gewohnheiten und Sesetzen, ihren Fraudasereien und Philistereien, und da draußen auf den Felsen ist's auch wohl der Nühe werth, von Freiheit zu reden, wenn man das halbe Jahr vom Schnee wie ein Nurmelthier gesangen gehalten wird.

Pfui, wie sieht so ein Menschenwerk und so ein schlechtes nothzebrungenes Menschenwerk, so ein schwarzes Städtchen, so ein Schindels und Steinhausen, mitten in der großen herrlichen Natur aus! Große Kiesels und andere Steine auf den Dächern, daß ja der Sturm ihnen die traurige Decke nicht vom Kopfe wegführe, und den Schmutz, den Mist! und stannende Wahnsinnige! — Wo man den Menschen nur wieder begegnet, möchte man von ihnen und ihren kümmerlichen Werken gleich davon slieben.

Daß in den Menschen so viele geistige Anlagen sind, die sie im Leben nicht entwickeln können, die auf eine bessere Zukunst, auf ein harmonisches Daseyn deuten, darin sind wir einig, mein Freund, und meine andere Grille kann ich auch nicht ausgeben, ob du mich gleich schon oft für einen Schwärmer erklärt hast. Wir sühlen auch die Ahnung körperlicher Anlagen, auf deren Entwickelung wir in diesem Leben Berzicht thun müssen: so ist es ganz gewiß mit dem Fliegen. So wie mich sonst die Wolken schon reizeten, mit ihnen sort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so steht ich jetzt oft in Gesahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorbeiziehen. Welche Begierde sühl' ich, mich in den unendlichen Lustraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben

und mich auf einen unzugänglichen Felsen nieberzukassen! Mit welchem Verlangen hol' ich tieser und tieser Athem, wenn der Abler in dunkler blauer Tiese, unter mir, über Felsen und Wäldern schwebt, und in Gesellschaft eines Weibchens um den Gipfel, dem er seinen Horst und seine Jungen anvertrauet hat, große Kreise in sanster Eintracht zieht! Soll ich denn nur immer die Höhe erkriechen, am höchsten Felsen wie am niedrigsten Boden Cleben, und wenn ich mühselig mein Ziel erreicht habe, mich ängklich ans klammern, vor der Rückehr schaubern und vor dem Falle zittern?

Wit welchen sonderbaren Eigenheiten sind wir doch geboren! welches unbestimmte Streben wirkt in uns! wie seltsam wirken Einbildungskraft und körperliche Stimmungen gegen einander! Sonderbarkeiten meiner frühen Jugend kommen wieder hervor. Wenn ich einen langen Weg vor mich hingehe und der Arm an meiner Seite schlenkert, greif' ich manchmal zu, als wenn ich einen Wursspieß sassen wollte; ich schleubre ihn, ich weiß nicht auf wen, ich weiß nicht auf was; dann kommt ein Pfeil gegen mich angesslogen und durchbohrt mir das Herz; ich schlage mit der Hand auf die Brust und fühle eine unaussprechliche Süßigkeit, und kurz darauf din wieder in meinem natürlichen Zustande. Woher kommt mir die Erscheinung? was soll sie heißen und warum wiederholt sie sich immer ganz mit denselben Bildern, berselben körperlichen Bewegung, derselben Empsindung?

Man sagt mir wieder, daß die Menschen, die mich unterwegs gesehen haben, sehr wenig mit mir zufrieden sind. Ich will es gern glauben, denn auch niemand von ihnen hat zu meiner Zufriedenheit beigetragen. Was weiß ich, wie es zugeht! daß die Gesellschaften mich drücken, daß die Höslichkeit mir unbequem ist, daß das, was sie mir sagen, mich nicht interessirt, daß das, was sie mir zeigen, mir entweder gleichgültig ist, oder mich ganz anders aufregt. Seh' ich eine gezeichnete, eine gemalte Landschaft, so entsteht eine Unruhe in mir, die unaussprechlich ist. Die Fußzehen in meinen Schuhen

fangen an zu zuden, als ob fie ben Boben ergreifen wollten, bie Finger der Hande bewegen sich frampfhaft, ich beiße in die Lippen, und es mag schicklich ober unschicklich senn, ich suche ber Gesellschaft zu entfliehen, ich werfe mich ber herrlichen Natur gegenüber auf einen unbequemen Sit, ich suche fie mit meinen Augen gu ergreifen, ju burchbohren, und fritle in ihrer Gegenwart ein Blattchen voll, das nichts barftellt und doch mir so unendlich werth bleibt, weil es mich an einen glücklichen Augenblick erinnert, bessen Seligkeit mir biese stümperhafte Uebung ertragen hat. Was ift benn bas, bieses sonderbare Streben von der Kunst zur Natur, von der Natur zur Kunst zurück? Deutet es auf einen Künstler, warum fehlt mir bie Stätigkeit? Ruft mich's jum Genuß, warum kann ich ihn nicht ergreifen? Man schickte uns neulich einen Korb mit Obst, ich war entzückt wie von einem himmlischen Anblick; bieser Reichthum, biese Fülle, biese Mannichfaltigkeit und Berwandtschaft! Ich konnte mich nicht überwinden eine Beere abzupflücken, eine Pfirsche, eine Feige aufzubrechen. Gewiß, bieser Genuß bes Auges und bes innern Sinnes ift höher, bes Menschen würdiger, er ift vielleicht ber Zweck ber Natur, wenn bie hungrigen und burstigen Menschen glauben, für ihren Gaumen habe fich die Natur in Bunbern erschöpft. Ferbinand kam und fand mich in meinen Betrach= tungen; er gab mir Recht unb sagte bann lächelnd mit einem tiefen Seufzer: Ja, wir find nicht werth, biese herrlichen Naturproducte zu zerstören; wahrlich, es wäre Schabe! Erlaube mir, baß ich sie meiner Geliebten schicke. Wie gern sah ich ben Korb wegtragen! wie liebte ich Ferdinanden! wie bankte ich ihm für bas Gefühl, bas er in mir erregte, über die Aussicht, die er mir gab! Ja, wir sollen bas Schone kennen, wir sollen es mit Entzücken betrachten und uns zu ihm, zu seiner Natur zu erheben suchen; und um das zu vermögen, sollen wir uns uneigennütig erhalten, wir sollen es uns nicht zueignen, wir sollen es lieber mittheilen, es benen aufopfern, bie uns lieb und werth sind.

Was bilbet man nicht immer an unserer Jugend! Da sollen wir balb biese, balb jene Unart ablegen, und boch sind die Unarten meist

eben so viel Organe, die dem Menschen durch das Leben helfen. Was ift man nicht hinter bem Knaben ber, bem man einen Funken Gitel= keit abmerkt! Was ist ber Mensch für eine elenbe Creatur, wenn er alle Eitelkeit abgelegt hat! Wie ich zu bieser Reflexion gekommen bin, will ich bir sagen: Borgestern gesellte fich ein junger Mensch zu uns, ber mir und Ferbinanden äußerst zuwider war. schwachen Seiten waren so herausgekehrt, seine Leerheit so beutlich, seine Sorgfalt fürs Aeußere so auffallenb, wir hielten ihn so weit unter uns, und überall war er besfer aufgenommen als wir. Unter anbern Thorheiten trug er eine Unterweste von rothem Atlas, bie am Halse so zugeschnitten war, baß sie wie ein Orbensband aussab. Wir konnten unsern Spott über biese Albernheit nicht verbergen; er ließ alles über sich ergehen, zog ben besten Vortheil hervor und lachte uns wahrscheinlich heimlich aus. Denn Wirth und Wirthin, Kutscher, Knecht und Mägbe, sogar einige Passagiere ließen sich burch biese Scheinzierbe betrügen, begegneten ihm höflicher als uns; er warb zuerft bebient, und zu unserer größten Demüthigung saben wir, daß die hübschen Mädchen im Haus besonders nach ihm schielten. Bulett mußten wir die burch sein vornehmes Wesen theuer geworbene Zeche zu gleichen Theilen tragen. Wer war nun ber Narr im Spiel? er wahrhaftig nicht!

Sittensprüche, die man hier auf den Desen antrisst. Hier hast du die Zeichnung von einem solchen Lehrbild, das mich besonders anssprach. Ein Pserd, mit dem Hintersuße an einen Psahl gedunden, graft umber, so weit es ihm der Strick zuläßt; unten steht geschriesden: Laß mich mein bescheiden Theil Speise dahin nehmen. So wird es ja wohl auch bald mit mir werden, wenn ich nach Hause komme und nach eurem Willen, wie das Pferd in der Wühle, meine Pssicht thue und dassir, wie das Pserd hier am Osen, einen wohl abgesmessenen Unterhalt empsahe. Ja, ich komme zurück, und was mich erwartet, war wohl der Wühe werth, diese Berghöhen zu erklettern, diese Thäler zu durchirren und diesen blauen Himmel zu sehen, zu sehen, daß es eine Natur giebt, die durch eine ewig stumme Noths

wendigkeit besteht, die unbedürftig, gefühllos und göttlich ift, indes wir in Fleden und Städten unser kümmerliches Bedürfnis zu sichern haben, und nebenher alles einer verworrenen Willkür unterwersen, die wir Freiheit nennen.

Ja, ich habe die Furka, den Gotthard bestiegen! Diese erhabenen unverzleichlichen Naturscenen werden immer vor meinem Geiste stehen; ja, ich habe die römische Geschichte gelesen, um bei der Verzleichung recht lebhaft zu fühlen, was für ein armseiger Schlucker ich bin.

Es ist mir nie so beutlich geworben, wie die letzen Tage, daß ich in der Beschränkung glücklich seyn könnte, so gut glücklich seyn könnte wie jeder andere, wenn ich nur ein Geschäft wüßte, ein rühriges, das aber keine Folge auf den Morgen hätte, das Fleiß und Bestimmtheit im Augenblick erforderte, ohne Borsicht und Rücksicht zu verlangen. Jeder Handwerker scheint mir der glücklichste Mensch; was er zu thun hat, ist ausgesprochen; was er leisten kann, ist entschieden; er besinnt sich nicht bei dem, was man von ihm sordert; er arbeitet, ohne zu denken, ohne Anstrengung und Hast, aber mit Application und Liebe, wie der Bogel sein Nest, wie die Biene ihre Zellen herstellt; er ist nur eine Stufe über dem Thier und ist ein ganzer Mensch. Wie beneid' ich den Töpser an seiner Scheibe, den Tischer hinter seiner Hobelbank!

Der Ackerbau gefällt mir nicht; diese erste und nothwendige Beschäftigung der Menschen ist mir zuwider; man äfft die Natur nach, die ihre Samen überall ausstreut, und will nun auf diesem besons dern Feld diese besondre Furcht hervordringen. Das geht nun nicht so; das Untraut wächst mächtig, Kälte und Rässe schabet der Saat, und Hagelwetter zerstört sie. Der arme Landmann harrt das ganze Jahr, wie etwa die Karten über den Wolken fallen mögen, ob er sein Paroli gewinnt ober verliert. Ein solcher ungewisser zweideutiger

Bustand mag den Menschen wohl angemessen seyn, in unserer Dumpssheit, da wir nicht wissen, woher wir kommen, noch, wohin wir gehen. Wag es denn auch erträglich seyn, seine Bemühungen dem Zusall zu übergeben; hat doch der Pfarrer Gelegenheit, wenn es recht schlecht ausssieht, seiner Götter zu gedenken und die Sitnden seiner Gemeine mit Raturbegebenheiten zusammen zu hängen.

So habe ich benn Ferbinanden nichts vorzuwerfen! Auch mich hat ein liebes Abenteuer erwartet. Abenteuer? warum brauche ich das alberne Wort! es ist nichts Abenteuerliches in einem sansten Zuge, der Menschen zu Menschen hinzieht. Unser bürgerliches Leben, unsere falschen Berhältnisse, das sind die Abenteuer, das sind die Ungeheuer; und sie kommen uns doch so bekannt, so verwandt wie Onkel und Tanten vor!

Wir waren bei bem Herrn Tübou eingeführt, und wir fanden uns in ber Familie febr gludlich: reiche, offne, gute, lebhafte Men= schen, die das Glikk des Tages, ihres Bermögens, der herrlichen Lage mit ihren Kindern sorglos und anständig genießen. Wir jungen Leute waren nicht genöthigt, wie es in so vielen fteisen Sausern geschieht, uns um ber Alten willen am Spieltisch aufzuopfern. Miten gesellten fich vielmehr zu uns, Bater, Mutter und Tante, wenn wir kleine Spiele aufbrachten, in benen Zufall, Geift und Wit burcheinander wirkten. Eleonore, benn ich muß sie nun boch einmal nen= nen, die zweite Tochter, - ewig wird mir ihr Bilb gegenwärtig seyn, - eine schlanke garte Gestalt, eine reine Bilbung, ein heiteres Auge, eine blasse Farbe, die bei Mabchen bieses Alters eher reizenb als abschreckend ift, weil fie auf eine heilbare Krankheit beutet; im Ganzen eine unglaublich angenehme Gegenwart. Sie schien fröhlich und lebhaft, und man war so gern mit ihr. Balb, ja ich barf sagen gleich, gleich ben ersten Wend gesellte sie sich zu mir, setzte fich neben mich, und wenn uns bas Spiel trennte, wußte sie mich boch wieber zu finden. Ich war froh und heiter; die Reise, bas schöne Wetter, bie Gegend, alles hatte mich zu einer unbebingten, ja ich möchte faß sagen, zu einer aufgespannten Fröhlichkeit gestimmt; ich nahm fie von jedem auf und theilte fie jedem mit, sogar Ferdinand schien

einen Augenblick seiner Schönen zu vergessen. Wir hatten uns in abwechselnben Spielen erschöpft, als wir endlich aufs Heirathen fielen, bas als Spiel luftig genug ift. Die Namen von Männern und Frauen werben in zwei hute geworfen und so die Ehen gegen einander gejogen. Auf jebe, die heraus kommt, macht eine Person in der Gesellschaft, an ber bie Reihe ist, bas Gebicht. Alle Personen in ber Gesellschaft, Bater, Mutter und Tanten mußten in die Hüte, alle bebeutenbe Personen, die wir aus ihrem Kreise kannten; und um die Zahl ber Candibaten zu vermehren, warfen wir noch bie bekanntesten Bersonen ber politischen und literarischen Welt mit hinein. Wir fingen an, und es wurden gleich einige bedeutenbe Paare gezogen. jedermann konnte mit ben Versen sogleich nach. Sie, Ferbinand und ich, und eine von den Tanten, die sehr artige französische Berse macht, wir theilten uns balb in bas Secretariat. Die Einfälle waren meist gut und die Verse leiblich; besonders hatten die ihrigen ein Naturell, bas sich vor allen anbern auszeichnete, eine glückliche Wenbung, ohne eben geistreich zu seyn, Scherz ohne Spott, und einen guten Willen gegen jebermann. Der Bater lachte berglich und glänzte vor Freuben, als man die Verse seiner Tochter neben ben unsern für bie besten anerkennen mußte. Unser unmäßiger Beifall freute ihn hoch; wir lobten, wie man bas Unerwartete preist, wie man preist, wenn uns ber Autor bestochen hat. Endlich kam auch mein Loos, und ber himmel hatte mich ehrenvoll bebacht; es war niemand weniger als die russische Kaiserin, die man mir zur Gefährtin meines Lebens herausgezogen hatte. Man lachte herzlich, und Eleonore behauptete, auf ein so hobes Beilager mußte sich bie ganze Gesell= schaft angreifen. Alle griffen fich an; einige Febern waren zerkaut: sie war zuerst fertig, wollte aber zulett lesen, bie Mutter und bie eine Tante brachten gar nichts zu Stande, und obgleich ber Bater ein wenig gerabezu, Ferbinanb schalkhaft und bie Tante zuruchaltenb gewesen war, so konnte man boch burch alles ihre Freundschaft und gute Meinung seben. Enblich tam es an sie, fie holte tief Athem, ihre Heiterkeit und Freiheit verließ sie, fie las nicht, sie lispelte es nur und legte es vor mich hin zu ben anbern; ich war erstaunt, erschrocken: so bricht bie Knospe ber Liebe in ihrer größten Schönheit und Bescheibenheit auf! Es war mir, als wenn ein ganzer Frühling

auf einmal seine Blüthen auf mich herunter schüttelte. Jebermann schwieg, Ferdinand verließ seine Gegenwart des Geistes nicht, er ries: Schön, sehr schön! er verdient das Gedicht so wenig als ein Kaisersthum. Wenn wir es nur verstanden hätten! sagte der Bater; man verlangte, ich sollte es noch einmal lesen. Meine Augen hatten bisser auf diesen köstlichen Worten geruht, ein Schauder überlief mich vom Kopf dis auf die Füße; Ferdinand merkte meine Verlegenheit, nahm das Blatt weg und las; sie ließ ihn kaum endigen, als sie schon ein anderes Loos zog. Das Spiel dauerte nicht lange mehr und das Essen ward ausgetragen.

Soll ich, ober soll ich nicht? Ist es gut, bir etwas zu verschweisgen, bem ich so viel, bem ich alles sage? Soll ich bir etwas Bebeutendes verschweigen, indessen ich dich mit so vielen Kleinigkeiten unterhalte, die gewiß niemand lesen möchte, als du, der du eine so große und wunderbare Borliebe für mich gefaßt hast; oder soll ich etwas verschweigen, weil es dir einen falschen, einen üblen Begriff von mir geben könnte? Nein! du kennst mich besser, als ich mich selbst kenne; du wirst auch das, was du mir nicht zutraust, zurecht legen, wenn ich's thun konnte; du wirst mich, wenn ich tadelnswerth bin, nicht verschonen, mich leiten und führen, wenn meine Sondersbarkeiten mich vom rechten Wege abführen sollten.

Meine Freube, mein Entzüden an Kunstwerken, wenn sie wahr, wenn sie unmittelbar geistreiche Aussprücke der Natur sind, macht jedem Besitzer, jedem Liebhaber die größte Freude. Diejenigen, die sich Kenner nennen, sind nicht immer meiner Meinung; nun geht mich doch ihre Kennerschaft nichts an, wenn ich glücklich din. Drückt sich nicht die lebendige Natur lebhaft dem Sinne des Auges ein, bleiben die Bilder nicht fest vor meiner Stirn, verschönern sie sich nicht und freuen sie sich nicht, den durch Menschengeist verschönerten Bildern der Kunst zu begegnen? Ich gestehe dir, darauf beruht diszher meine Liebe zür Natur, meine Liebhaberei zur Kunst, daß ich jene so schön, so schön, so glänzend und so entzückend sah, daß mich das Nachstreben des Künstlers, das unvollkommene Nachstreben, sast wie ein vollkommenes Borbild hinriß. Seistreiche gefühlte Kunstwerke

find es, die mich entzücken. Das kalte Besen, bas fich in einen beschränkten Cirkel einer gewissen bürftigen Manier, eines kummerlichen Fleißes einschränkt, ist mir ganz unerträglich. Du siehst baber, baß meine Freude, meine Neigung bis jett nur solchen Kunstwerken gelten konnte, beren natürliche Gegenstände mir bekannt waren, die ich mit meinen Erfahrungen vergleichen konnte. Ländliche Gegenben, mit bem, was in ihnen lebt und webt, Blumen und Arnchtflude, gothische Kirchen, ein ber Natur unmittelbar abgewonnenes Vortrait. bas konnt' ich erkennen, fühlen und, wenn bu willft, gewissermaßen beurtheilen. Der wackre M\*\*\* hatte seine Freude an meinem Besen und trieb, ohne daß ich es übel nehmen konnte, seinen Scherz mit mir. Er übersieht mich so weit in biesem Kache, und ich mag lieber leiben, baß man lehrreich spottet, als baß man unfruchtbar lobt. Er hatte sich abgemerkt, was mir zunächst auffiel, und verbarg mir nach einiger Bekanntschaft nicht, daß in den Dingen, die mich entzückten, noch manches Schätzenswerthe fenn möchte, bas mir erft bie Zeit entbeden würde. Ich laffe bas bahin gestellt senn und muß benn boch, meine Feber mag auch noch fo viele Umschweife nehmen, zur Sache kommen, die ich bir, obwohl mit einigem Wiberwillen, oertraue. Ich sehe bich in beiner Stube, in beinem Bausgarichen, wo du bei einer Pfeife Tabak ben Brief erbrechen und lesen wirk. Können mir beine Gebanken in die freie und bunte Belt folgen? Werben beiner Einbilbungefraft die Berhältniffe und die Umftande so beutlich seyn? Und wirst bu gegen einen abwesenben Freund so nachsichtig bleiben, als ich bich in der Gegenwart oft gefunden habe?

Nachbem mein Kunstfreund mich näher kennen gelernt, nachbem er mich werth hielt, stufenweis bessere Stücke zu sehen, brachte er, nicht ohne geheimnisvolle Miene, einen Kasten herbei, ber, erössnet, mir eine Danae in Lebensgröße zeigte, die den goldnen Regen in ihrem Schooße empfängt. Ich erstaunte über die Pracht der Glieber, über die Herrlichkeit der Lage und Stellung, über das Große der Zärtlichkeit und über das Geistreiche des sinnlichsten Gegenstandes; und doch stand ich nur in Betrachtung davor. Es erregte nicht jenes Entzücken, jene Freude, jene unaussprechliche Lust in mir. Nein Freund, der mir vieles von den Verdiensten dieses Bildes vorsagte, bemerkte über sein eignes Entzücken meine Kälte nicht und war er

freut, mir an biesem trefflichen Bilbe bie Borglige ber italiänischen Schule beutlich zu machen. Der Anblick bieses hatte mich nicht glucklich, er hatte mich unruhig gemacht. Wie! sagte ich zu mir felbst, in welchem besonbern Falle finden wir uns, wir bargerlich eingeschränkten Menschen? Ein bemoofter Fels, ein Bafferfall balt meinen Blick so lange gefesselt, ich kann ihn auswendig; seine Böhen und Tiefen, seine Lichter und Schatten, seine Farben, Balbfarben und Wiberscheine, alles stellt sich mir im Geiste bar, so oft ich nur will, alles kommt mir aus einer glücklichen Nachbilbung eben so lebhaft wieber entgegen; und vom Meisterstilde ber Natur, vom menschlichen Körper, von bem Zusammenhang, ber Zusammen= stimmung seines Glieberbaues habe ich nur einen allgemeinen Begriff, ber eigentlich gar tein Begriff ift. Meine Ginbilbungetraft ftellt mir diesen berrlichen Bau nicht lebhaft vor; und wenn mir ihn die Kunst barbietet, bin ich nicht im Stande, weber etwas babei zu fühlen, noch bas Bilb zu beurtheilen. Nein! ich will nicht länger in bem ftumpfen Auftande bleiben, ich will mir die Gestalt bes Menschen einbrücken wie die Gestalt der Trauben und Pfirschen.

Ich veranlaßte Ferdinanden, zu baben im See; wie herrlich ist mein junger Freund gebildet! welch ein Ebenmaaß aller Theile! welch eine Fülle der Form, welch ein Glanz der Jugend! welch ein Gewinn für mich, meine Einbildungstraft mit diesem vollkommenen Nuster der menschlichen Natur bereichert zu haben! Nun bevölkere ich Wälder, Wiesen und Höhen mit so schönen Gestalten; ihn seh' ich als Abonis dem Eber folgen, ihn als Narcis sich in der Onelle bespiegeln!

Noch aber fehlt mir leiber Benus, die ihn zurückält, Benus, die seinen Tob betrauert, die schöne Echo, die noch einen Blick auf den kalten Jüngling wirft, ehe sie verschwindet. Ich nahm mir sest vor, es koste, was es wolle, ein Mädchen in dem Naturzustande zu sehen, wie ich meinen Freund gesehen hatte. Wir kamen nach Genf. Sollten in dieser großen Stadt, dachte ich, nicht Mädchen seyn, die sich für einen gewissen Preis dem Mann überlassen? und sollte nicht eine darunter schön und willig genug sehn, meinen Augen ein Fest zu geben? Ich horchte an dem Lohnbedienten, der sich mir, jedoch nur langsam und auf eine kluge Weise, näherte. Natürlich sagte

ich ihm nichts von meiner Absicht; er mochte von mir benken, was er wollte, benn man will lieber jemanden lasterhaft als lächerlich erscheinen. Er führte mich Abends zu einem alten Weibe: fie empfing mich mit viel Vorsicht und Bebenklichkeiten: es sev, meinte fie, überall und besonders in Genf gefährlich, ber Jugend zu bienen. klärte mich sogleich, was ich für einen Dienst von ihr verlange. Mein Mährchen glückte mir, und die Lüge ging mir geläufig vom Munde. Ich war ein Maler, hatte Landschaften gezeichnet, die ich nun burch bie Gestalten schöner Nymphen zu heroischen Landschaften erheben wolle. Ich sagte bie wunberlichsten Dinge, bie fie ihr Lebtag nicht gehört haben mochte. Sie schüttelte bagegen ben Kopf und versicherte mir: es sey schwer, meinen Wunsch zu befriedigen. Ein ehrbares Mäbchen werbe sich nicht leicht bazu entschließen; es werbe mich was kosten; sie wolle seben. Was? rief ich aus, ein ehrbares Mäbchen ergiebt fich für einen leiblichen Breis einem fremben Mann — Allerbings — Und sie will nicht nackend vor seinen Augen erscheinen? - Reinesweges; bazu gehört viel Entschließung - Selbst wenn sie schön ist? — Auch bann. Genug, ich will sehen, was ich für Sie thun tann; Sie find ein junger artiger hubscher Mann, für ben man fich schon Mühe geben muß.

Sie klopfte mir auf die Schultern und auf die Wangen: ja! rief sie aus, ein Maler, das muß es wohl sehn, denn Sie sind weder alt, noch vornehm genug, um dergleichen Scenen zu bedürfen. Sie bestellte mich auf den folgenden Tag, und so schieden wir aus einander.

Ich kann heute nicht vermeiden, mit Ferdinand in eine große Gesellschaft zu gehen, und auf den Abend steht mir das Abenteuer bevor. Es wird einen schönen Gegensatz geben. Schon kenne ich diese verwünschte Gesellschaft, wo die alten Weiber verlangen, daß man mit ihnen spielen, die jungen, daß man mit ihnen liebäugeln soll, wo man dann dem Gelehrten zuhören, den Geistlichen verehren, dem Ebelmann Platz machen muß, wo die vielen Lichter kaum eine leibliche Gestalt beleuchten, die noch dazu hinter einen barbarischen Putz versteckt ist. Soll ich französisch reden? eine fremde Spracke,

in ber man immer albern erscheint, man mag sich stellen, wie man will, weil man immer nur das Gemeine, nur die groben Züge und noch dazu stockend und stotternd ausdrücken kann. Denn was untersscheibet den Dummkopf vom geistreichen Menschen, als daß dieser das Zarte, Sehörige der Gegenwart schnell, lebhaft und eigenthümlich ergreift und mit Leichtigkeit ausdrückt, als daß jene, gerade wie wir es in einer fremden Sprache thun, sich mit schon gestempelten herzgebrachten Phrasen bei jeder Gelegenheit behelsen müssen. Heute will ich mit Ruhe ein paar Stunden die schlechten Späße ertragen in der Aussicht auf die sonderbare Scene, die meiner wartet.

Mein Abenteuer ist bestanden, vollkommen nach meinen Bünschen über meine Wünsche, und boch weiß ich nicht, ob ich mich barüber freuen, ober ob ich mich tabeln soll. Sind wir denn nicht gemacht. bas Schone rein zu beschauen, ohne Eigennut bas Gute hervor zu bringen? Kürchte nichts und höre mich: ich habe mir nichts vorzu= werfen; ber Anblick hat mich nicht aus meiner Fassung gebracht, aber meine Einbildungstraft ift entzündet, mein Blut erhitt. ftunb ich nur schon ben großen Eismassen gegenüber, um mich wieber abzukühlen! Ich schlich mich aus ber Gesellschaft und, in meinen Mantel gewidelt, nicht ohne Bewegung zur Alten. Wo haben Sie Ihr Portefeuille? rief fie aus — Ich hab' es bießmal nicht mit= gebracht. Ich will heute nur mit ben Augen studiren. — Ihre Arbeiten müssen Ihnen gut bezahlt werben, wenn Sie so theure Heute werben Sie nicht wohlfeil bavon Studien machen können. tommen. Das Mäbchen verlangt \*\*\* und mir können Sie auch für meine Bemühung unter \*\* nicht geben. (Du verzeihst mir, wenn ich bir ben Preis nicht gestehe.) Dafür sind Sie aber auch bebient, wie Sie es wünschen können. Ich hoffe, Sie sollen meine Vorsorge loben; so einen Augenschmaus haben Sie noch nicht gehabt und ... bas Anfühlen haben Sie umsonst.

Sie brachte mich barauf in ein kleines, artig meublirtes Zimmer: ein sauberer Teppich beckte den Fußboden, in einer Art von Nische stand ein sehr reinliches Bett, zu der Seite des Hauptes eine Toilette mit aufgestelltem Spiegel, und zu den Füßen ein Gueridon mit einem

breiarmigen Leuchter, auf bem icone helle Rergen brannten; auch auf ber Toilette brannten zwei Leuchter. Ein erloschenes Kaminfeuer batte bie Stube burchaus erwärmt. Die Alte wies mir einen Seffel an, bem Bette gegenüber am Ramin, und entfernte fich. Es währte nicht lange, so tam zu der entgegengesetzten Thüre ein großes, berrlich gebilbetes, schönes Frauenzimmer beraus; ihre Kleibung unterschieb sich nicht von ber gewöhnlichen. Sie schien mich nicht zu bemerken, warf ihren schwarzen Mantel ab und setzte sich vor die Toilette. Sie nahm eine große Saube, bie ihr Geficht bebedt hatte, vom Kopfe: eine schöne regelmäßige Bilbung zeigte fich, braune Haare mit vielen und großen Loden rollten auf die Schultern herunter. Sie fing an, sich auszukleiben; welch eine wunderliche Empfindung, ba ein Stück nach bem anbern berabstel, und die Natur, von der fremden Gille entkleibet, mir als fremb erschien und beinabe, möcht ich sagen, mir einen schauerlichen Eindruck machte. Ach! mein Freund, int es nicht mit unsern Meinungen, unsern Vorurtheilen, Ginrichtungen, Geseben und Grillen auch so? Erschrocken wir nicht, wenn eine von biesen fremben, ungehörigen, unwahren Umgebungen uns entzogen wieb, und irgend ein Theil unserer wahren Natur entblößt basteben soll? Wir schaubern, wir schämen und; aber vor keiner wundertichen und abgeschmadten Art, uns burch äußern Zwang zu entstellen, fühlen wir die mindeste Abneigung. Soll ich dirs gestehen, ich konnte mich eben so wenig in ben herrlichen Körper finden, da bie letzte Halle herab fiel, als vielleicht Freund 2. fich in seinen Zuftand finden wirb, wenn ihn ber Himmel zum Anführer ber Mohawks machen follte. Was sehen wir an ben Weibern? was für Weiber gefallen uns unb wie confundiren wir alle Begriffe? Gin kleiner Schuh fieht gut aus, und wir rufen: welch ein schöner kleiner Fuß! ein schmaler Schnutzleib hat etwas Elegantes, und wir preisen bie schöne Taille.

Ich beschreibe dir meine Resterionen, weil ich dir mit Worten die Reihe von entzückenden Bildern nicht darstellen kann, die mich das schöne Mädchen mit Anstand und Artigkeit sehen ließ. Alle Bewegungen folgten so natürlich auf einander, und doch schienen sie so studirt zu sehn. Reizend war sie, indem sie sich entkleidete, schön, herrlich schön, als das letzte Gewand siel. Sie stand, wie Minerva vor Paris mochte gestanden haben, bescheiden bestieg sie ihr Lager,

unbebeckt versuchte sie in verschiebenen Stellungen sich dem Schlase zu übergeben, endlich schien sie entschlummert. In der anmuthigsten Stellung blieb sie eine Weile, ich konnte nur staunen und bewundern. Endlich schien ein leidenschaftlicher Traum sie zu beunruhigen, sie seufzte tief, veränderte heftig die Stellung, stammelte den Namen eines Geliedten und schien ihre Arme gegen ihn auszustrecken. Komm! rief sie endlich mit vernehmlicher Stimme, komm, mein Freund, in meine Arme, oder ich schlase wirklich ein. In dem Augenblick ergriff sie die seidne durchnähte Decke, zog sie über sich her, und ein allers liebstes Gesicht sah unter ihr hervor.

# Zweite Abtheilung.

Münster, ben 3. October 1779. Sonntag Abends.

Oon Basel erhalten Sie ein Packet, das die Geschichte unsrer bisherigen Reise enthält, indessen wir unsern Zug durch die Schweiz nun ernstlich fortsetzen. Auf dem Wege nach Biel ritten wir das schöne Birschthal herauf und kamen endlich an den engen Paß, der hierher führt.

Durch ben Kücken einer hohen und breiten Gebirgskette hat die Birsch, ein mäßiger Fluß, sich einen Weg von Uralters gesucht. Das Bedürsniß mag nachher durch ihre Schluchten ängstlich nachgeklettert seyn. Die Kömer erweiterten schon den Weg, und nun ist er sehr bequem durchgeführt. Das über Felsstücke rauschende Wasser und der Weg gehen neben einander hin und machen an den meisten Orten die ganze Breite des Passes, der auf beiden Seiten von Felsen beschlossen ist, die ein gemächlich aufgehobenes Auge fassen konn Hinterwärts heben Gebirge sanst ihre Rücken, deren Gipfel uns vom Nebel bedeckt waren.

Bald steigen aneinanderhängende Wände senkrecht auf, bald streichen gewaltige Lagen schief nach dem Fluß und dem Weg ein,

breite Massen sind auseinander gelegt, und gleich daneben stehen scharse Klippen abgesetzt. Große Klüste spalten sich auswärts, und Platten von Mauerstärke haben sich von dem übrigen Gesteine loszgetrennt. Einzelne Felsstücke sind herunter gestürzt, andere hängen noch über und lassen nach ihrer Lage fürchten, daß sie dereinst gleichz salls herein kommen werden.

Balb rund, balb spitz, balb bewachsen, balb nackt sind bie Firsten der Felsen, wo oft noch oben drüber ein einzelner Kopf kahl und kühn herüber sieht, und an Wänden und in der Tiese schmiegen sich ausgewitterte Klüfte hinein.

Mir machte ber Zug durch diese Enge eine große ruhige Empfindung. Das Erhabene giebt der Seele die schöne Ruhe, sie wird ganz dadurch ausgefüllt, fühlt sich so groß, als sie seyn kann. Wie herrlich ist ein solches reines Gefühl, wenn es dis gegen den Rand steigt, ohne überzulausen. Mein Auge und meine Seele konnten die Gegenstände sassen, und da ich rein war, diese Empfindung nirgends salsch widerstieß, so wirkten sie, was sie sollten. Bergleicht man solch ein Gefühl mit jenem, wenn wir uns mühselig im Kleinen umtreiben, alles ausbieten, diesem so viel als möglich zu borgen und auszussichen, und unserm Geist durch seine eigne Creatur Freude und Futter zu bereiten, so sieht man erst, wie ein armsseliger Behelf es ist.

Ein junger Mann, ben wir von Basel mitnahmen, sagte, es sen ihm lange nicht wie das erstemal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich möchte aber sagen: wenn wir einen solchen Gegenstand zum erstenmal erblicken, so weitet sich die ungewohnte Seele erst aus, und es macht dieß ein schmerzlich Vergnügen, eine Ueberfülle, die die Seele bewegt und uns wollüstige Thränen ablockt. Durch diese Operation wird die Seele in sich größer, ohne es zu wissen, und ist jener ersten Empsindung nicht mehr sähig. Der Nenschglaubt verloren zu haben, er hat aber gewonnen. Was er an Wollust verliert, gewinnt er an innerm Wachsthum. Hätte mich nur das Schickal in irgend einer großen Gegend heißen wohnen, ich wollte mit jedem Morgen Nahrung der Großheit aus ihr saugen, wie aus einem lieblichen Thal Geduld und Stille.

Am Enbe ber Schlucht stieg ich ab und kehrte einen Theil

allein zurück. Ich entwickelte mir noch ein tiefes Gefühl, burch welches bas Bergnügen auf einen hohen Grab für den aufmerks samen Geist vermehrt wird. Man ahnet im Dunkeln die Entstehung und das Leben dieser seltsamen Gestalten. Es mag geschehen sehn, wie und wann es wolle, so haben sich diese Massen, nach der Schwere und Aehnlichkeit ihrer Theile, groß und einsach zusammensgesetzt. Was für Revolutionen sie nachher bewegt, getrennt, gespalten haben, so sind auch diese noch nur einzelne Erschütterungen gewesen, und selbst der Gedanke einer so ungeheuren Bewegung giebt ein hohes Gesühl von ewiger Festigkeit. Die Zeit hat auch, gebunden an die ewigen Gesetz, bald mehr, bald weniger auf sie gewirkt.

Sie scheinen innerlich von gelblicher Farbe zu seyn; allein das Wetter und die Luft verändern die Oberfläche in graublau, daß nur hier und da in Streisen und in frischen Spalten die erste Farbe sichtbar ist. Langsam verwittert der Stein selbst und rundet sich an den Eden ab, weichere Fleden werden weggezehrt, und so giebt's gar zierlich ausgeschweiste Pöhlen und Löcher, die, wenn sie mit scharfen Kanten und Spitzen zusammentressen, sich seltsam zeichnen. Die Begetation behauptet ihr Recht; auf jedem Vorsprung, Fläche und Spalt sassen Fichten Burzel, Woos und Kräuter säumen die Felsen. Man sühlt tief, hier ist nichts Willfürliches, hier wirkt ein alles langsam bewegendes, ewiges Geset, und nur von Wenschens hand ist der bequeme Weg, über den man durch diese seltsamen Gegenden durchschleicht.

Genf, ben 27. October 1779.

Die große Bergkette, die, von Basel dis Genf, Schweiz und Frankreich scheidet, wird, wie Ihnen bekannt ist, der Jura genannt. Die größten Höhen davon ziehen sich über Lausanne die ungefähr über Rolle und Nyon. Auf diesem höchsten Rücken ist ein merkwürdiges Thal von der Natur eingegraben — ich möchte sagen einsgeschwemmt, da auf allen diesen Kalkhöhen die Wirkungen der uralten Gewässer sichtbar sind — das la Vallse de Jour genannt wird, welcher Name, da Jour in der Landsprache einen Felsen ober

Berg bebeutet, beutsch bas Bergthal hieße. Eh ich zur Beschreibung unsrer Reise fortgebe, will ich mit wenigem bie Lage besselben geo= graphisch angeben. Seine Länge streicht, wie bas Gebirg selbst, ziemlich von Mittag gegen Mitternacht, und wird an jener Seite von ben Septmoncels, an dieser von ber Dent be Baulion, welche nach ber Dole ber höchste Gipfel bes Jura ift, begränzt und hat, nach ber Sage bes Lanbes, neun fleine, nach unfrer ungefähren Reiserechnung aber, seche ftarte Stunden. Der Berg, ber es bie Länge hin an der Morgenseite begränzt und auch von dem flachen Land herauf sichtbar ift, heißt le noir Mont. Gegen Abend ftreicht ber Risou hin und verliert sich allmählig gegen die Franche-Comté. Frankreich und Bern theilen sich ziemlich gleich in bieses Thal, so daß jenes die obere schlechte Hälfte und dieses die untere bessere besitzt, welche letztere eigentlich la Ballée bu Lac de Jour genannt wirb. Ganz oben in bem Thal, gegen ben Fuß ber Septmoncels, liegt der Lac des Rousses, der keinen sichtlichen einzelnen Ursprung hat, sondern sich aus quelligem Boben und den überall auslaufenden Brunnen sammelt. Aus bemselben flieft bie Orbe, burchstreicht bas ganze französische und einen großen Theil bes Berner Gebiets, bis sie wieder unten, gegen die Dent de Baulion, sich zum Lac de Jour bilbet, ber seitwarts in einen kleinen See abfallt, woraus bas Wasser endlich sich unter ber Erbe verliert. Die Breite bes Thales ift verschieben, oben beim Lac bes Rousses etwa eine halbe Stunde, alsbann verengert sich's und läuft wieder unten auseinander, wo etwa bie größte Breite anberthalb Stunden wirb. So viel zum bessern Berftandniß bes folgenben, wobei ich Sie einen Blid auf bie Charte zu thun bitte, ob ich sie gleich alle, was biese Gegend betrifft, unrichtig gefunden habe.

Den 24. Oct. ritten wir, in Begleitung eines Hauptmanns und Oberforstmeisters dieser Gegenden, erstlich Mont hinan, einen kleinen zerstreuten Ort, der eigentlicher eine Kette von Reb- und Landhäusern genannt werden könnte. Das Wetter war sehr hell; wir hatten, wenn wir uns umkehrten, die Aussicht auf den Genfersee, die Savoyer und Wallis-Gebirge, konnten Lausanne erkennen und durch einen leichten Nebel auch die Gegend von Genf. Der Montsblanc, der über alle Gebirge des Faucigni ragt, kam immer mehr

hervor. Die Sonne ging klar unter; es war so ein großer Anblick, baß ein menschlich Auge nicht bazu hinreicht. Der fast volle Mond kam berauf und wir immer böber. Durch Kichtenwälber fliegen wir weiter ben Jura hinan, und saben ben See in Duft und ben Wieberschein des Mondes darin. Es wurde immer heller. Weg ist eine wohlgemachte Chaussee, nur angelegt, um bas Holz aus dem Gebirg bequemer in das Land herunter zu bringen. Wir waren wohl brei Stunden gestiegen, als es hinterwärts sachte wieber hinabzugehen anfing. Wir glaubten unter uns einen großen See zu erblicken, indem ein tiefer Nebel das ganze Thal, was wir übersehen konnten, ausfüllte. Wir kamen ihm endlich näher, sahen einen weißen Bogen, den ber Mond darin bilbete, und wurden bald gang vom Nebel eingewickelt. Die Begleitung bes Hauptmanns verschaffte uns Quartier in einem Hause, wo man sonst nicht Fremde aufzunehmen pflegt. Es unterschied sich in der innern Bauart von gewöhnlichen Gebäuben in nichts, als baß ber große Raum mitten inne zugleich Küche, Bersammlungs-Plat, Borsaal ift, und man von ba in bie Zimmer gleicher Erbe und auch bie Treppe hinauf geht. Auf ber einen Seite war an bem Boben auf fteinernen Platten bas Feuer angezündet, babon ein weiter Schornstein, mit Bretern bauerhaft und sauber ausgeschlagen, ben Rauch aufnahm. In ber Ede waren bie Thuren zu ben Badofen, ber ganze Fußboben übrigens gebielet, bis auf ein kleines Edchen am Fenfter um den Spülstein, das gepflastert war; übrigens rings herum, auch in der Höhe über den Balken, eine Menge Hausrath und Geräthschaften in schöner Orbnung angebracht, alles nicht unreinlich gehalten.

Den 25. Morgens war helles kaltes Wetter, die Wiesen bereift, hier und ba zogen leichte Nebel: wir konnten den untern Theil des Thals ziemlich übersehen, unser Haus lag am Fuß des öftlichen noir Mont. Gegen Achte ritten wir ab, und um der Sonne gleich zu genießen, an der Abendseite hin. Der Theil des Thals, an dem wir hinritten, besteht in abgetheilten Wiesen, die gegen den See zu etwas sumpsichter werden. Die Orbe sließt in der Mitte durch. Die Einwohner haben sich theils in einzelnen Häusern an der Seite angebaut, theils sind sie in Dörfern näher zusammengerückt,

bie einfache Namen von ihrer Lage führen. Das erste, woburch wir tamen, war le Sentier. Wir saben von weitem bie Dent be Baulion über einem Nebel, ber auf bem See stand, hervorbliden. Das Thal ward breiter, wir kamen hinter einem Felsgrat, ber uns ben See verbedte, burch ein ander Dorf, le Lieu genannt; die Nebel stiegen und fielen wechselsweise vor ber Sonne. Hier nahebei ist ein kleiner See, ber keinen Zu= und Abfluß zu haben scheint. Das Wetter flärte sich völlig auf, und wir tamen gegen ben Fuß ber Dent de Baulion und trafen hier ans nördliche Ende des großen Sees, ber, indem er sich westwärts wendet, in den kleinen burch einen Damm, unter einer Brude weg, seinen Ausfluß bat. Dorf brüben heißt le Pont. Die Lage bes kleinen Sees ist wie in einem eigenen kleinen Thal, was man niedlich sagen kann. bem westlichen Enbe ift eine merkwürdige Mühle in einer Felskluft angebracht, die ehemals ber kleine See ausfüllte. Nunmehr ist er abgebämmt und die Mühle in die Tiefe gebaut. Das Wasser läuft burch Schleusen auf die Räber, es stürzt sich von ba in Felsenrigen, wo es eingeschluckt wirb und erst eine Stunde von da in Valorbe bervorkommt, wo es wieder den Namen des Orbeflusses führet. Diese Abzüge (entonnoirs) müssen rein gehalten werben, sonst würde das Baffer steigen, die Kluft wieder ausfüllen und über bie Mühle weg geben, wie es schon mehr geschehen ift. Sie waren start in ber Arbeit begriffen, ben morschen Kalkfelsen theils wegauschaffen, theils zu befestigen. Wir ritten zurück über bie Brude nach Pont, nahmen einen Wegweiser auf la Dent. Im Aufsteigen saben wir nunmehr ben großen See völlig hinter uns. Oftwärts ift ber noir Mont seine Granze, hinter bem ber kable Gipfel ber Dole hervorkommt; westwärts hielt ihn ber Felsrücken, ber gegen ben See gang nadt ift, zusammen. Die Sonne ichien beiß, es war zwischen Gilf und Mittag. Nach und nach übersahen wir bas ganze Thal, konnten in ber Ferne ben Lac des Rousses erkennen. und weiterher bis zu unsern Füßen bie Gegenb, burch bie wir ge= tommen waren, und ben Weg, ber uns rudwärts noch überblieb. Im Aufsteigen wurde von der großen Strede Landes und den Berrichaften, bie man oben unterscheiben tonnte, gesprochen, unb in solchen Gebanken betraten wir ben Gipfel; allein uns war ein

ander Schauspiel zubereitet. Nur die hoben Gebirgstetten waren unter einem flaren und heitern himmel fichtbar, alle niebern Gegenben mit einem weißen wolkigen Nebelmeer überbeckt, bas fich von Genf bis nordwärts an den Horizont erstreckte und in der Sonne glänzte. Daraus stieg oftwärts bie ganze reine Reihe aller Schneeund Eisgebirge, ohne Unterschieb von Namen ber Boffer unb Kürsten, die sie zu besiten glauben, nur Einem großen heten und bem Blid ber Sonne unterworfen, ber fie fcon rothete. Montblanc gegen uns über schien ber bochfte, bie Gisgebirge bes Wallis und bes Oberlandes folgten, zulett schloffen niebere Berge bes Cantons Bern. Gegen Abend war an einem Plate bas Nebelmeer unbegränzt; zur Linken in ber weitsten Ferne zeigten sich sobann die Gebirge von Solothurn, näher die von Reufcatel, gleich vor uns einige niebere Gipfel bes Jura; unter uns lagen einige Bäuser von Vaulion, babin bie Dent gehört, und baher ben Namen hat. Gegen Abend schließt bie Franche-Comte mit flachstreichenben walbigen Bergen ben ganzen Horizont, wovon ein einziger ganz in ber Ferne gegen Norbwest sich unterschieb. Grad ab war ein schöner Anblid. hier ist bie Spite, bie biesem Gipfel ben Namen eines Zahns giebt. Er gebt steil und eher etwas einwärts binunter, in ber Tiefe ichließt ein fleines Fichtenthal an mit ichonen Graspläten; gleich brüber liegt bas Thal, Balorbe genannt, wo man bie Orbe aus bem Felsen kommen fieht und rudwarts zum kleinen See ihren unterirbischen Lauf in Gebanken verfolgen kann. Das Stäbtchen Valorbe liegt auch in biefem Thal. Ungern schieben wir. Einige Stunden längeren Aufenthalts, indem der Nebel um biese Zeit sich zu zerstreuen pflegt, hatten uns bas tiefere Land mit bem See entbeden lassen; so aber mußte, bamit ber Genuß vollkommen werbe', noch etwas zu wünschen übrig bleiben. hatten wir unser ganzes Thal in aller Klarheit vor uns, stiegen bei Bont zu Pferbe, ritten an ber Oftseite ben See hinauf, tamen burch l'Abbaye be Jour, welches jetzt ein Dorf ist, ehemals aber ein Sit ber Geistlichen war, benen bas ganze Thal zugehörte. Gegen Biere langten wir in unserm Birthshaus an, und fanben ein Effen, wovon uns die Wirthin versicherte, bag es um Mittag gut gewesen set, aber auch übergar trefflich schmedte.

Day ich noch einiges, wie man mir es erzählt, hinzufüge. Wie ich eben erwähnte, soll ehebem bas Thal Monchen gehört haben, bie es bann wieber vereinzelt, und zu Zeiten ber Reformation mit ben übrigen ausgetrieben worben. Jest gehört es zum Canton Bern unb find bie Gebirge umber bie Holzkammer von bem Bays be Baub. Die meisten Hölzer sind Privatbesitzungen, werden unter Aufsicht geschlagen und so ins Land gefahren. Auch werben bier die Dauben zu fichtenen Fassern geschnitten, Gimer, Bottiche und allerlei bolgerne Gefäße verfertiget. Die Leute finb gut gebilbet und gefittet. Neben bem Polzverkauf treiben fie bie Biehzucht; fie haben fleines Bieh und Sie find geschäftig, und ein Erdschollen ift machen aute Kase. ihnen viel werth. Wir fanden einen, ber bie wenige aus einem Grabchen aufgeworfene Erbe mit Pferb und Karren in einige Vertiefungen eben berselben Wiese führte. Die Steine legen sie sorg= fältig zusammen und bringen sie auf kleine Haufen. Es find viele Steinschleifer bier, die für Genfer und andere Raufleute arbeiten, mit welchem Erwerb sich auch die Frauen uud Kinder beschäftigen. Die Baufer find bauerhaft und sauber gebaut, die Form und Gin= richtung nach dem Bedürfniß ber Gegend und ber Bewohner; vor jebem Hause läuft ein Brunnen, und burchaus spürt man Fleiß, Rührigkeit und Wohlstand. Ueber alles aber muß man die schönen Bege preisen, für die, in biesen entfernten Gegenben, ber Stand Bern, wie burch ben ganzen übrigen Canton, forgt. Es geht eine Chaussee um das ganze Thal herum, nicht übermäßig breit, aber wohl unterhalten, so bag die Einwohner mit ber größten Bequem= lichkeit ihr Gewerbe treiben, mit kleinen Pferben und leichten Wagen fortkommen können. Die Luft ift fehr rein und gesund.

Den 26. warb beim Frühstick überlegt, welchen Weg man zurück nehmen wolle. Da wir hörten, daß die Dole, der höchste Sipfel des Jura, nicht weit von dem obern Ende des Thals liege, da das Wetter sich auf das herrlichste anließ und wir hoffen konnten, was uns gestern noch gesehlt, heute vom Glück alles zu erlangen, so wurde dahin zu gehen beschlossen. Wir packten einem Boten Käse, Butter, Brod und Wein auf, und ritten gegen Achte ab. Unser Weg ging nun durch den obern Theil des Thals in dem Schatten des noir Mont hin. Es war sehr kalt, hatte gereift und gestoren;

wir hatten noch eine Stunde im Bernischen zu reiten, wo fich bie Chaussee, die man eben zu Ende bringt, abschneiben wirb. einen kleinen Kichtenwald rückten wir ins französische Gebiet ein. Hier verändert fich ber Schauplat sehr. Was wir zuerst bemerkten, waren die schlechten Wege. Der Boben ist sehr steinig, überall liegen sehr großen Saufen zusammen gelesen; wieber ift er eines Theils sehr morastig und quellig; die Balbungen umber find sehr ruinirt: ben Häusern und Einwohnern sieht man, ich will nicht sagen Mangel, aber boch balb ein sehr enges Bebürfniß an. gehören fast als Leibeigene an die Canonici von St. Claube, sie sind an die Erbe gebunden, viele Abgaben liegen auf ihnen (sujets à la main morte et au droit de la suite), wovon münblich ein mehreres, wie auch von dem neusten Edict des Königs, wodurch bas droit de la suite aufgehoben wird, die Eigenthümer und Besitzer aber eingelaben werben, gegen ein gewisses Gelb ber main morte zu entsagen. Doch ist auch bieser Theil bes Thales sehr angebaut. Sie nähren sich mühsam und lieben boch ihr Baterland sehr, stehlen gelegentlich ben Bernern Holz und verkaufen's wieder Der erste Sprengel heißt le Bois b'Amont, durch ben wir in das Kirchspiel les Rousses kamen, wo wir den kleinen Lac bes Rousses und les sept Moncels, sieben kleine, verschieben gestaltete und verbundene Hügel, die mittägige Granze des Thale, vor uns saben. Wir kamen balb auf bie neue Strage, bie aus bem Pays de Baud nach Paris führt; wir folgten ihr eine Weile abwärts, und waren nunmehr von unserm Thale geschieben; ber table Gipfel ber Dole lag vor uns, wir stiegen ab, unsere Pferbe zogen auf der Straße voraus nach St. Cerques, und wir stiegen die Dole hinan. Es war gegen Mittag, die Sonne ichien beiß, aber es wechselte ein fühler Mittagswind. Wenn wir, auszuruhen, uns umsahen, batten wir les sept Moncels binter uns, wir saben noch einen Theil des Lac des Rousses und um ihn die zerstreuten Säuser bes Kirchspiels; ber noir Mont bectte uns bas übrige ganze Tbal; höher sahen wir wieder ungefähr die gestrige Aussicht in die Franche= Comté, und naher bei uns, gegen Mittag, die letten Berge und Thäler bes Jura. Sorgfältig hüteten wir uns, nicht burch einen Bug ber Bügel uns nach ber Gegend umzusehen, um berentwillen

wir eigentlich herauf stiegen. Ich war in einiger Sorge wegen bes Rebels, boch zog ich aus ber Gestalt bes obern himmels einige gute Borbedeutungen. Wir betraten enblich ben obern Gipfel unb saben mit größtem Bergnügen uns heute gegonnt, was uns gestern versagt war. Das ganze Pays be Baub und be Ger lag wie eine Flurcharte unter uns, alle Befitungen mit grunen Baunen abgeschnitten, wie bie Beete eines Parterres. Wir waren so boch, bag bie Böhen und Bertiefungen bes vorbern Landes gar nicht erschienen. Dörfer, Stäbtchen, Lanbhäuser, Weinberge, und höher berauf, wo Balb und Alpen angeben, Sennhütten, meistens weiß und hell angestrichen, leuchteten gegen bie Sonne. Bom Lemaner-See hatte fich ber Nebel schon zurud gezogen, wir saben ben nächsten Theil an ber biesseitigen Rufte beutlich; ben sogenannten kleinen See, wo sich ber große verenget und gegen Genf zugeht, bem wir gegenüber waren, überblicken wir gang, und gegenüber klarte fich bas Land auf, bas ihn einschließt. Bor allem aber behauptete ber Anblick über bie Gis = und Schneeberge seine Rechte. Wir setten uns vor ber fühlen Luft in Schut hinter Felsen, ließen uns von ber Sonne bescheinen, bas Essen und Trinken schmeckte trefflich. Wir saben bem Nebel zu, ber sich nach und nach verzog; jeder entbedte etwas, ober glaubte etwas zu entbeden. Wir sahen nach und nach Lausanne mit allen Gartenhäusern umber, Bevay und bas Schloß von Chillon ganz beutlich, bas Gebirg, bas uns ben Eingang von Ballis verbecte, bis in ben See, von ba, an ber Savoyer Rufte, Evian, Ris paille, Tonon, Dörfchen und Bauschen zwischen inne; Genf tam endlich rechts auch aus bem Nebel, aber weiter gegen Mittag, gegen ben Mont-crébo und Mont-vauche, wo das Fort l'Ecluse inne liegt, zog er sich gar nicht weg. Wenbeten wir uns wieber links, so lag bas ganze Land von Lausanne bis Solothurn in leichtem Duft. Die nähern Berge und Höhen, auch alles, was weiße Häuser hatte, konn= ten wir erkennen; man zeigte uns das Schloß Chanvan blinken, bas vom Neuburgersee links liegt, woraus wir seine Lage muth= maßen, ihn aber in bem blauen Duft nicht erkennen konnten. Es find keine Worte für die Größe und Schone dieses Anblick; man ift sich im Augenblick selbst kaum bewußt, daß man sieht, man ruft sich nur gern bie Namen und alten Gestalten ber bekannten

Stäbte und Orte zurück, und freut sich in einer taumelnben Erstenntniß, daß das eben die weißen Punkte sind, die man vor sich hat.

Und immer wieder zog die Reihe der glänzenden Eisgebirge das Aug' und die Seele an sich. Die Sonne wendete sich mehr gegen Abend und erleuchtete ihre größern Flächen gegen uns zu. Schon was vom See auf sür schwarze Felsrücken, Jähne, Thärme und Mauern in vielsachen Reihen vor ihnen aussteigen! wilbe, ungeheure, undurchdringliche Borhöse bilden! wenn sie dann erst selbst in der Reinheit und Klarheit in der freien Luft mannichfaltig da liegen; man giebt da gern jede Prätension ans Unendliche auf, da man nicht einmal mit dem Endlichen im Anschauen und Sedanken sertig toerden kann.

Bor uns sahen wir ein fruchtbares bewohntes Land; ber Boben, worauf wir ftunben, ein hohes, kahles Gebirge, trägt noch Gras, Futter für Thiere, von benen ber Mensch Nuten zieht. Das kann sich ber einbilbische Herr ber Welt noch zueignen; aber jene find wie eine heilige Reihe von Jungfrauen, die ber Geift bes himmels in unzugänglichen Gegenben, vor unsern Augen; für fich allein in ewiger Reinheit aufbewahrt. Wir blieben und reizten einander wechselsweise, Stäbte, Berge und Gegenben, balb mit blogem Auge, balb mit bem Telescop, zu entbeden, und gingen nicht eher abwärts, als bis bie Sonne im Weichen ben Nebel seinen Abendhauch über ben See breiten ließ. Wir kamen mit Sonnen = Untergang auf bie Ruinen bes Fort be St. Cerques. Auch näher am Thal waren unsre Augen nur auf die Eisgebirge gegenüber gerichtet. Die letten, links im Oberland, schienen in einen leichten Feuerbampf aufzuschmelzen; bie nächsten standen noch mit wohl bestimmten rothen Seiten gegen uns, nach und nach wurden jene weiß, grün, graulich. Es fah fast ängstlich aus. Wie ein gewaltiger Körper von außen gegen bas Herz zu abstirbt, so erblaßten alle langsam gegen ben Montblanc zu, beffen weiter Busen noch immer roth herüber glänzte und auch zulett uns noch einen röthlichen Schein zu behalten schien, wie man ben Tob bes Geliebten nicht gleich bekennen, und ben Augenblick, wo ber Puls zu schlagen aufhört, nicht abschneiben will. Auch nun gingen wir ungern weg. Die Pferbe fanben wir in St. Cergues, unb bag nichts fehle, stieg ber Mond auf und leuchtete uns nach Nyon, inbes unterweges unsere angespannten Sinnen sich wieder lieblich entfalsteten, wieder freundlich wurden, um mit frischer Lust aus den Fenstern des Wirthshauses den breitschwimmenden Wiederglanz des Wondes im ganz reinen See genießen zu können.

Hier und da auf der ganzen Reise ward soviel von der Merkwürdigkeit der Sadoper Eisgedirge gesprochen, und wie wir nach Genf kamen, hörten wir, es werde immer mehr Mode, dieselben zu sehen, daß der Graf eine sonderliche Lust kriegte, unsern Weg dahin zu leiten, von Genf aus über Cluse und Salenche ins Thal Chamouni zu gehen, die Wunder zu betrachten, dann über Balorsine und Trient nach Martinach ins Wallis zu fallen. Dieser Weg, den die meisten Reisenden nehmen, schien wegen der Jahrszeit etwas bedenklich. Der Herr de Saussure wurde deswegen auf seinem Landgute besucht und um Rath gefragt. Er versicherte, daß man ohne Bedenken den Weg machen könne: es liege auf den mittlern Bergen noch kein Schnee, und wenn wir in der Folge aufs Wetter und auf den guten Rath der Landleute achten wollten, der niemals sehl schlage, so könnten wir mit aller Sicherheit diese Reise unternehmen. Hier ist die Abschrift eines sehr eiligen Tageregisters.

### Cluse in Savoyen, ben 3. November 1779.

Heute beim Abscheiben von Genf theilte sich die Gesellschaft; ber Graf, mit mir und einem Jäger, zog nach Savopen zu; Freund W. mit den Pferden durchs Pays de Baud ins Wallis. Wir, in einem leichten Cabriolet mit vier Käbern, suhren erst, Hubern auf seinem Landgute zu besuchen, den Mann, dem Geist, Imagination, Nachzahmungsbegierde zu allen Gliedern heraus will, einen der wenigen ganzen Menschen, die wir angetroffen haben. Er setze uns auf den Weg, und wir suhren sodann, die hohen Schneegebirge, an die wir wollten, vor Augen, weiter. Bom Genfersee laufen die vordern Bergketten gegen einander, dis da, wo Bonneville zwischen der Mole, einem ansehnlichen Berge, und der Arve inne liegt. Da aßen wir zu Mittag. Hinter der Stadt schließt sich das Thal an, obgleich noch sehr breit, die Arve sließt sachte durch, die Mittagseite ist sehr

angebaut und burchaus ber Boben benutt. Wir hatten seit früh etwas Regen, wenigstens auf bie Nacht, befürchtet, aber bie Wolken verließen nach und nach die Berge und theilten fich in Schäfchen, die uns schon mehr ein gutes Zeichen gewesen. Die Luft war so warm, wie Anfang Septembers und die Gegend sehr schön, noch viele Bäume grün, die meisten braungelb, wenige ganz fahl, die Saat hochgrun, die Berge im Abenbroth rosenfarb ins violette, und biese Farben auf großen, schönen, gefälligen Formen ber Lanbschaft. Wir schwatten viel Gutes. Gegen Fünfe kamen wir nach Cluse, wo bas Thal sich schließet und nur Einen Ausgang läßt, wo die Arve aus bem Gebirge kommt und wir morgen hineingehen. Wir stiegen auf einen boben Berg und saben unter uns die Stadt an einen Kels gegenüber mit ber einen Seite angelehnt, die andere mehr in die Fläche bes Thals hingebaut, bas wir mit vergnügten Bliden burchliefen, und auf abgestürzten Granitstücken fitenb, bie Ankunft ber Nacht, mit ruhigen und mannichfaltigen Gesprächen, erwarteten. Gegen Sieben, als wir hinabstiegen, war es noch nicht fühler, als es im Sommer um neun Uhr zu sehn pflegt. In einem schlechten Wirthshaus, bei muntern und willigen Leuten, an beren Patois man sich erlustigt, erschlafen wir nun ben morgenben Tag, vor bessen Anbruch wir schon unsern Stab weiter seten wollen.

Abends gegen Behn.

### Salenche, ben 4. Nov. 1779. Mittags.

Bis ein schlechtes Mittagessen von sehr willigen Händen wird bereitet seyn, versuche ich, das Merkwürdigste von heute früh aufzuschreiben. Mit Tages Andruch gingen wir zu Fuße von Cluse ab, den Weg nach Balme. Angenehm frisch war's im Thal; das letzte Mondviertel ging vor der Sonne hell auf und erfreute uns, weil man es selten so zu sehen gewohnt ist. Leichte, einzelne Nebel stiegen aus den Felsritzen auswärts, als wenn die Morgenlust junge Geister auswecke, die Lust fühlten, ihre Brust der Sonne entgegen zu tragen und sie an ihren Bliden zu vergülden. Der obere Himmel war ganz rein, nur wenige durchleuchtete Wolkenstreisen zogen quer darüber hin. Balme ist ein elendes Dorf, unsern vom Wege, wo

fich eine Felsschlucht wenbet. Wir verlangten von ben Leuten, bag fie uns zur Boble führen sollten, von ber ber Ort seinen Ruf hat. Da saben sich die Leute unter einander an und sagten einer zum anbern: Nimm bu die Leiter, ich will ben Strick nehmen; kommt ibr Herrn nur mit! Diese wunberbare Einladung schreckte uns nicht ab, ihnen zu folgen. Zuerst ging ber Stieg burch abgestürzte Kalkfelsenstücke hinauf, die burch die Zeit vor die steile Felswand aufgestufet worden und mit Bafel- und Buchenbuschen burchwachsen sind. Auf ihnen kommt man endlich an die Schicht ber Felswand, wo man muhselig und leibig, auf ber Leiter und Felsstufen, mit Bulfe übergebogener Nugbaum-Aeste und bran befestigter Strice, binauf klettern muß; bann steht man fröhlich in einem Portal, bas in den Felsen eingewittert ift, übersieht das Thal und das Dorf unter sich. Wir bereiteten uns zum Eingang in die Boble, zun= beten Lichter an und luben eine Piftole, bie wir losschießen wollten. Die Bohle ift ein langer Gang, meift ebenes Bobens, auf Giner Schicht, balb zu einem, balb zu zwei Menschen breit, balb über Mannshöhe, bann wieber jum Buden und auch jum Durchfriechen Gegen die Mitte steigt eine Kluft aufwärts und bilbet einen spitigen In einer Ede schiebt eine Kluft abwärts, wo wir immer gelassen Siebzehn bis Neunzehn gezählt haben, eh ein Stein, mit verschiebentlich wieberschallenben Sprüngen, endlich in die Tiefe kam. An ben Banben fintert ein Tropfstein, boch ift sie an ben wenig= sten Orten seucht, auch bilden sich lange nicht die reichen wunder= baren Kiguren, wie in ber Baumanns-Höhle. Wir brangen so weit vor, als es bie Waffer zuließen, schoffen im Berausgehen bie Piftole los, bavon die Böhle mit einem starken bumpfen Klang erschüttert wurde und um uns wie eine Gloce summte. Wir brauchten eine ftarke Biertelftunde wieber heraus zu gehen, machten uns bie Felsen wieder hinunter, fanden unsern Wagen und fuhren weiter. Wir sahen einen schönen Wasserfall auf Staubbachs Art; er war weber fehr hoch noch sehr reich, boch sehr interessant, weil die Felsen um ihn wie eine runde Nische bilben, in der er herabstürzt, und weil bie Kalkschichten an ihm, in sich selbst umgeschlagen, neue und un= gewohnte Formen bilben. Bei bobem Sonnenschein kamen wir hier an, nicht hungrig genug, bas Mittagsessen, bas aus einem aufgewärmten Fisch, Kuhsteisch und hartem Brod besteht, gut zu sinden. Bon hier geht weiter ins Gebirg kein Fuhrweg für eine so stattliche Reisekutsche, wie wir haben; diese geht nach Genf zurück und ich nehme Abschied von Ihnen, um den Weg weiter sortzussehen. Ein Maulesel mit dem Gepäck wird uns auf dem Fuße solgen.

Chamouni, ben 4. Nov. 1779. Abends gegen Neun.

Nur daß ich mit biesem Blatt Ihnen um so viel näher ruden tann, nehme ich die Feber; sonft ware es besser, meine Geister ruben zu lassen. Wir ließen Salenche in einem schönen, offnen Thale hinter uns, ber himmel hatte sich währenb unfrer Mittagsraft mit weißen Schäschen überzogen, von benen ich hier eine besondere Anmertung machen muß. Wir haben sie so schön und noch schöner, an einem heitern Tag, von ben Berner Gisbergen aufsteigen seben. Auch hier schien es uns wieder so, als wenn die Sonne die leise= ften Ausbünftungen von ben bochften Schneegebirgen gegen fich aufzöge, und biese gang feinen Dunfte von einer leichten Luft, wie eine Schaumwolle, burch bie Atmosphäre gekammt würden. Ich erinnere mich nie in ben höchsten Sommertagen, bei uns, wo bergleichen Lufterscheinungen auch vorkommen, etwas so Durchsichtiges, Leichtgewobenes gesehen zu haben. Schon saben wir die Schneegebirge, von denen sie aufsteigen, vor uns, bas Thal fing an zu stoden, die Arve schoß aus einer Felskluft hervor, wir mußten einen Berg hinan und wanden uns, die Schneegebirge rechts vor uns, immer höher. Abwechselnbe Berge, alte Fichtenwälber zeigten sich uns rechts, theils in ber Tiefe, theils in gleicher Bobe mit uns. Links über uns waren die Gipfel des Bergs kahl und spitzig. Wir fühlten, daß wir einem ftarkern und mächtigern Sat von Bergen immer näher rudten. Wir famen über ein breites trodnes Bett von Rieseln und Steinen, bas die Wassersluthen die Lange bes Berges hinab zerreißen und wieder füllen; von ba in ein fehr angenehmes, rundgeschlossenes flaches Thal, worin bas Dörfchen Serves liegt. Von da geht der Weg um einige sehr bunte Felsen wieder gegen die Arve. Wenn man über sie weg ift, steigt man einen

Berg hinan; die Massen werden hier immer größer, die Natur hat bier mit sachter Band bas Ungeheure zu bereiten angefangen. Es wurde bunkler, wir kamen bem Thale Chamouni näher und end= lich barein. Nur die großen Massen waren uns sichtbar. Die Sterne gingen nach einander auf, und wir bemerkten über ben Gipfeln ber Berge, rechts vor uns, ein Licht, bas wir nicht erklären konnten. Bell, ohne Glanz wie die Milchstraße, boch bichter, fast wie die Plejaben, nur größer, unterhielt es lange unfre Aufmerksamkeit, bis es enblich, ba wir unsern Standpunkt anderten, wie eine Ph= ramibe, von einem innern geheimnisvollen Lichte burchzogen, bas bem Schein eines Johanniswurms am besten verglichen werben kann, über ben Gipfeln aller Berge hervorragte und uns gewiß machte, baß es ber Gipfel bes Montblanc war. Es war bie Schönbeit bieses Anblicks ganz außerorbentlich; benn, ba er mit ben Sternen, die um ihn herum ftunden, zwar nicht in gleich raschem Licht, boch in einer breitern zusammenhängenbern Masse leuchtete, so schien er ben Augen zu einer höhern Sphäre zu gehören unb man hatte Müh', in Gebanken seine Wurzeln wieber an bie Erbe ju befestigen. Bor ihm faben wir eine Reihe von Schneegebirgen bämmernber auf ben Rücken von schwarzen Fichtenbergen liegen und ungeheure Gletscher zwischen ben schwarzen Wälbern berunter ins Thal steigen.

Meine Beschreibung fangt an unordentlich und ängstlich zu werden; auch brauchte es eigentlich immer zwei Menschen, einen ber's sähe und einen ber's beschriebe.

Wir sind hier in dem mittelsten Dorse des Thals, le Prieurs genannt, wohl logieret, in einem Hause, das eine Wittwe, den vielen Fremden zu Ehren, vor einigen Jahren erbauen ließ. Wir sitzen am Kamin und lassen uns den Muskatellerwein, aus der Vallse d'Aost, besser schmecken, als die Fastenspeisen, die uns aufzgetischt werden.

Den 5. Nov. 1779. Wenbs.

Es ist immer eine Resolution als wie wenn man ins kalte Wasser soll, ehe ich die Feber nehmen mag, zu schreiben. Hier hätt' ich nun Goethe, Briefe aus der Schweiz. gerade Lust, Sie auf die Beschreibung der Savopischen Eisgebirge, die Bourrit, ein passionirter Kletterer, herausgegeben hat, zu verweisen.

Erfrischt burch einige Glaser guten Wein und ben Gebanken, bak biese Blätter eher als die Reisenden und Bourrits Buch bei Ihnen ankommen werben, will ich mein Möglichstes thun. Das Thal Chamouni, in bem wir uns befinden, liegt fehr hoch in ben Gebirgen, ift etwa sechs bis sieben Stunden lang und gehet ziemlich von Mittag gegen Mitternacht. Der Charafter, ber mir es vor anbern auszeichnet, ift, baß es in seiner Mitte fast gar keine Fläche hat, sonbern bas Erbreich, wie eine Mulbe, sich gleich von der Arve aus gegen die höchsten Gebirge anschmiegt. Der Montblanc und bie Gebirge, bie von ihm berabsteigen, die Eismassen, die biese ungeheuren Klüste ausfüllen, machen bie östliche Wand aus, an ber bie ganze Länge bes Thals hin sieben Gletscher, einer größer als ber anbere, herunter Unsere Führer, die wir gebingt hatten, das Eismeer zu seben, kamen bei Zeiten. Der eine ift ein rüftiger junger Buriche, ber anbre ein schon älterer und sich klug bünkenber, ber mit allen gelehrten Fremben Verkehr gehabt hat, von ber Beschaffenheit ber Eisberge sehr wohl unterrichtet und ein sehr tüchtiger Mann. versicherte uns, daß seit acht und zwanzig Jahren — so lange führ' er Frembe auf bie Gebirge — er zum ersten Mal so spät im Jahr. nach Allerheiligen, jemand hinauf bringe; und boch sollten wir alles eben so gut wie im August seben. Wir fliegen, mit Speise und Wein gerüstet, den Mont-Anvert hinan, wo uns der Anblick des Eismeers überraschen sollte. Ich würde es, um bie Baden nicht so voll zu nehmen, eigentlich das Eisthal ober den Eisstrom nennen: benn die ungeheuren Massen von Gis bringen aus einem tiefen Thal, von oben anzusehn, in ziemlicher Ebne hervor. Gerad hinten endigt ein spitziger Berg, von bessen beiben Seiten Eiswogen in ben Saupt= strom hereinstarren. Es lag noch nicht ber minbeste Schnee auf ber zadigen Fläche und bie blauen Spalten glänzten gar schön hervor. Das Wetter fing nach und nach an sich zu überziehen, und ich sah wogige graue Wolken, die Schnee anzubeuten schienen, wie ich sie niemals gesehn. In ber Gegend wo wir stunden, ift bie kleine von Steinen zusammengelegte Butte für bas Beburfniß ber Reisenben.

zum Scherz bas Schloß von Mont=Anvert genannt. Monsieur Blaire, ein Engländer, ber sich zu Genf aufhält, hat eine geräumigere an einem schidlichern Ort, etwas weiter hinauf, erbauen lassen, wo man, am Feuer sitenb, zu einem Fenster hinaus bas ganze Gisthal übersehen kann. Die Gipfel ber Felsen gegenüber und auch in die Tiefe des Thals hin sind sehr spizig ausgezackt. Es kommt baber, weil fie aus einer Gesteinart zusammengesett finb, beren Banbe fast ganz perpenbikular in die Erde einschießen. Wittert eine leichter aus, so bleibt die andere spit in die Luft stehen. Solche Racken werben Nabeln genennet, und die Aiguille du Dru ist eine solche hohe mert= würdige Spite, gerade bem Mont=Anvert gegenüber. Wir wollten nunmehr auch bas Eismeer betreten und biese ungeheuren Massen Wir stiegen ben Berg hinunter und auf ihnen selbst beschauen. machten einige hundert Schritte auf den wogigen Krystallklippen herum. Es ist ein ganz trefflicher Anblick, wenn man, auf bem Gise selbst stehenb, ben oberwärts sich herabbrängenben und burch selt= same Spalten geschiebenen Massen entgegen fieht. Dock wollt' es uns nicht länger auf diesem schlüpfrigen Boben gefallen; wir waren weber mit Kußeisen, noch mit beschlagenen Schuhen gerüstet, viel= mehr hatten sich unsere Absate burch ben langen Marsch abgerundet und geglättet. Wir machten uns also wieber zu ben Gütten hinauf und nach einigem Ausruhen zur Abreise fertig. Wir fliegen ben Berg hinab und tamen an ben Ort, wo ber Eisstrom stufenweis bis hinunter ins Thal bringt, und traten in die Höhle, in der er sein Wasser ausgießt. Sie ift weit, tief, von bem schönsten Blau, und es steht sich sichrer im Grund als vorn an ber Mündung, weil an ihr sich immer große Stücke Eis schmelzend ablösen. nahmen unsern Weg nach bem Wirthshause zu, bei ber Wohnung aweier Blondins vorbei: Kinder von awölf bis vierzehn Jahren, die sehr weiße Haut, weiße, doch schroffe Haare, rothe und bewegliche Augen wie die Kaninchen haben. Die tiefe Nacht, die im Thale liegt, läbt mich zeitig zu Bette, und ich habe kaum noch so viel Munterkeit Ihnen zu fagen, baß wir einen jungen zahmen Stein= bod gesehen haben, ber sich unter ben Ziegen ausnimmt, wie ber natürliche Sohn eines großen Herrn, bessen Erziehung in ber Stille einer bürgerlichen Familie aufgetragen ift. Von unsern Discursen

geht's nicht an, daß ich etwas außer der Reihe mittheile. An Gms niten, Gneißen, Lärchens und Zirbelbäumen finden Sie auch keine große Erbauung; doch sollen Sie ehestens merkwürdige Früchte von unserm Botanisiren zu sehen kriegen. Ich bilde mir ein, sehr schlafs trunken zu sehn und kann nicht eine Zeile weiter schreiben.

#### Chamouni, ben 6. Nov. 1779. Früh.

Zufrieben mit bem, was uns die Jahrszeit zu sehen erlaubte, sind wir reisefertig, noch heute ins Wallis durchzudringen. ganze Thal ist über und über bis an die Hälfte ber Berge mit Nebel bebeckt, und wir müffen erwarten, was Sonne und Wind zu unserm Vortheil thun werben. Unser Führer schlägt uns einen Weg über ben Col be Balme vor: ein hoher Berg, ber an ber nördlichen Seite bes Thals gegen Wallis zu liegt, auf bem wir, wenn wir glücklich find, bas Thal Chamouni, mit seinen meiften Merkwürdigkeiten, noch auf einmal von seiner Böhe übersehen können. Indem ich bieses schreibe, geschieht an dem himmel eine herrliche Erscheinung: bie Nebel, die sich bewegen und sich an einigen Orten brechen, lassen, wie durch Tagelöcher, den blauen himmel sehen und zugleich die Sipfel ber Berge, die oben, über unsrer Dunftbede, von ber Morgensonne beschienen werben. Auch ohne die Hoffnung eines schönen Tags ift bieser Anblick bem Aug' eine rechte Weibe. Erst jeto hat man einiges Maaß für die Höhe der Berge. Erst in einer ziemlichen Höhe vom Thal auf streichen bie Nebel an bem Berg hin, hobe Wolken steigen von da auf, und alsbann sieht man noch über ihnen die Gipfel ber Berge in ber Verklärung schimmern. Es wird Zeit! Ich nehme zugleich von biesem geliebten Thal und von Ihnen Vbschieb.

Martinach im Wallis, ben 6. Nov. 1779. Abends.

Glücklich sind wir herüber gekommen und so wäre auch dieses Abenteuer bestanden. Die Freude über unser gutes Schicksal wird mir noch eine halbe Stunde die Feder lebendig erhalten.

Unser Gepäck auf ein Maulthier gelaben, zogen wir heute früh gegen Neune von Prieurs aus. Die Wolken wechselten, bag bie Gipfel ber Berge balb erschienen, balb verschwanden, balb bie Sonne ftreifweis ins Thal bringen konnte, balb bie Gegenb wieber verbedt wurde. Wir gingen das Thal hinauf, ben Ausguß bes Eisthals vorbei, ferner ben Glacier b'Argentiere hin, ben höchsten von allen, bessen oberster Gipfel uns aber won Wolken bebedt mar. In ber Gegend wurde Rath gehalten, ob wir ben Stieg über ben Col be Balme unternehmen und ben Weg über Valorfine verlaffen wollten. Der Anschein war nicht ber vortheilhafteste, boch ba hier nichts zu verlieren und viel zu gewinnen war, traten wir unsern Weg ked gegen bie bunkle Rebel- und Wolkenregion an. Als wir gegen ben Glacier bu Tour kamen, rissen sich bie Wolken auseinander, und wir saben auch biesen schönen Gletscher in völligem Lichte. Wir setten uns nieber, tranken eine Flasche Wein aus und aßen etwas weniges. Wir stiegen nunmehr immer den Quellen der Arbe auf rauben Matten und schlecht beraften Flecken entgegen und kamen bem Nebelfreis immer näher, bis er uns endlich völlig aufnahm. Wir fliegen eine Weile gebulbig fort, als es auf einmal, indem wir aufschritten, wieder über unsern Häuptern belle zu werben anfing. Kurze Zeit bauerte es, so traten wir aus ben Wolken heraus, sahen sie in ihrer ganzen Last unter uns auf bem Thale liegen, und konnten die Berge, die es rechts und links einschließen, außer bem Gipfel bes Montblanc, ber mit Wolken bebedt war, sehen, beuten und mit Namen nennen. Wir saben einige Gletscher von ihren Soben bis zu ber Wolkentiefeherabsteigen, von andern sahen wir nur die Pläte, indem uns die Eismassen burch bie Bergschrunden verbeckt wurden. Ueber bie ganze Wolkenfläche saben wir, außerhalb bem mittägigen Enbe bes Thales, ferne Berge im Sonnenschein. Was soll ich Ihnen die Namen von ben Gipfeln, Spiten, Nabeln, Eis- und Schneemassen vorerzählen, bie Ihnen boch kein Bilb, weber vom Ganzen noch vom Einzelnen in die Seele bringen. Merkwürdiger ist's, wie die Geister der Luft sich unter uns zu streiten schienen. Kaum hatten wir eine Weile gestanben und uns an der großen Aussicht ergett, so schien eine feinds selige Sährung in bem Nebel zu entstehen, ber auf einmal aufwärts ftrich, und uns aufs neue einzuwideln brobte. Wir fliegen ftarter.

ben Berg hinan, ihm nochmals zu entgehn, allein er überflügelte uns und hüllte uns ein. Wir fliegen immer frisch aufwärts, und balb tam uns ein Gegenwind vom Berge selbst zu Bulfe, ber burch ben Sattel, ber zwei Gipfel verbinbet, hereinstrich und ben Nebel wieber ins Thal zurücktrieb. Dieser wundersame Streit wieberholte sich öfter, und wir langten endlich glücklich auf bem Col be Balme an. Es war ein seltsamer, eigener Anblid. Der höchste himmel über ben Gipfeln ber Berge war überzogen, unter uns saben wir burch ben manchmal zerrissenen Nebel ins ganze Thal Chamouni, und awischen biesen beiben Woltenschichten waren die Gipfel ber Berge alle sichtbar. Auf ber Ostseite waren wir von schroffen Gebirgen eingeschlossen, auf der Abendseite saben wir in ungeheure Thäler, wo boch auf einigen Matten sich menschliche Wohnungen zeigten. Vorwärts lag uns das Wallisthal, wo man mit Einem Blick, bis Martinach und weiter hinein, mannichfaltig über einander geschlungene Auf allen Seiten von Gebirgen umschlossen Berge seben konnte. bie sich weiter gegen ben Horizont immer zu vermehren und aufzuthurmen schienen, so ftanben wir auf ber Granze von Savopen und Einige Contrebandiers kamen mit Mauleseln ben Berg Wallis. herauf und erschraken vor uns, ba sie an dem Plat jeto niemand Sie thaten einen Schuß, als ob sie sagen wollten: bamit ihr seht, daß sie gelaben sind! und einer ging voraus, um uns zu recognosciren. Da er unsern Kührer erkannte und unsre harmlosen Figuren sah, rückten bie anbern auch näher, und wir zogen, mit wechselseitigen Glückwünschen, an einander vorbei. Der Wind ging scharf und es fing ein wenig an zu schneien. Nunmehr ging es einen sehr rauhen und wilben Stieg abwärts, burch einen alten Fichtenwalb, ber sich auf Fels-Platten von Gneiß eingewurzelt hatte. Bom Wind über einander geriffen, verfaulten hier die Stämme mit ihren Wurzeln, und bie zugleich losgebrochenen Felsen lagen schroff burcheinander. Endlich kamen wir ins Thal, wo der Trientsluß aus einem Gletscher entspringt, ließen das Dörfchen Trient ganz nahe rechts liegen und folgten dem Thale durch einen ziemlich unbequemen Weg, bis wir endlich gegen Sechse hier in Martinach auf flachem Wallisboben angekommen sinb, wo wir uns zu weitern Unternehmungen ausruben wollen.

Martinach, ben 6. Nov. 1779. Abenbs.

Wie unsre Reise ununterbrochen fortgeht, knüpft sich auch ein Blatt meiner Unterhaltung mit Ihnen ans andre, und kaum hab' ich bas Ende unsrer Savoyer Wanderungen gefaltet und beiseite gelegt, nehm' ich schon wieder ein andres Papier, um Sie mit dem bekannt zu machen, was wir zunächst vorhaben.

Ru Nacht sind wir in ein Land getreten, nach welchem unfre Neugier schon lange gespannt ift. Noch haben wir nichts als bie Gipfel ber Berge, bie bas Thal von beiben Seiten einschließen, in der Abenbbammerung gesehen. Wir find im Wirthshause untergetrochen, seben zum Fenster hinaus die Wolken wechseln, es ift uns so heimlich und so wohl, bag wir ein Dach haben, als Kinbern, bie fich aus Stühlen, Tischblättern und Teppichen eine Hütte am Ofen machen und sich barin bereben, es regne und schneie braußen, um angenehme eingebilbete Schauer in ihren kleinen Seelen in Bewegung au bringen. So find wir in ber Berbstnacht in einem fremben un= bekannten Lande. Aus ber Charte wissen wir, daß wir in bem Winkel eines Ellenbogens sitzen, von wo aus ber kleinere Theil bes Wallis, ungefähr von Mittag gegen Mitternacht, die Rhone hinunter fich an ben Genfersee anschließt, ber anbre aber und längste, von Abend gegen Morgen, die Rhone hinauf bis an ihren Ursprung, Die Furka, streicht. Das Wallis selbst zu burchreisen, macht uns eine angenehme Aussicht; nur wie wir oben hinauskommen werben, erregt einige Sorge. Zuvörberst ist festgesett, bag wir, um ben un= tern Theil zu sehen, morgen bis St. Maurice geben, wo ber Freund, ber mit ben Pferben burch bas Pays be Baub gegangen, eingetroffen seyn wird. Morgen Abend gebenken wir wieder hier zu seyn, und übermorgen soll es bas Land hinauf. Wenn es nach bem Rath bes Herrn be Sauffure geht, so machen wir ben Weg bis an die Furka au Pferbe, sobann wieber bis Brieg gurud über ben Simpelberg, wo bei jeber Witterung eine gute Passage ift, über Domo b'osula, ben Lago maggiore, über Bellinzona, und bann ben Gottharb hinauf. Der Weg soll gut und burchaus für Pferbe prakticabel seyn. Am liebsten gingen wir über bie Furka auf ben Gottharb, ber Kürze wegen und weil ber Schwanz burch die italiänischen Provinzen von Anfang an nicht in unserm Plane war; allein wo mit ben Pferben hin? die sich nicht über die Furka schleppen lassen, wo vielleicht gar schon Fußgängern der Weg durch Schnee versperrt ist. Wir sind darüber ganz ruhig und hossen von Augenblick zu Augenblick wie disher von den Umständen selbst guten Rath zu nehmen. Merkwürdig ist in diesem Wirthshause eine Magd, die dei einer großen Dumms heit alle Manieren einer sich empfindsam zierenden deutschen Fräulein hat. Es gab ein großes Gelächter, als wir uns die müden Füße mit rothem Wein und Kleien, auf Anrathen unseres Führers, badeten und sie von dieser annehmlichen Dirne abtrocknen ließen.

Nach Tische.

Am Essen haben wir uns nicht sehr erholt und hoffen, daß ber Schlaf besser schnecken soll.

### Den 7. Nov. 1779. St. Maurice, gegen Wittag.

Unterweges ift es meine Art bie schönen Gegenben zu genießen. daß ich mir meine abwesenden Freunde wechselsweise herbeirufe, und mich mit ihnen über bie herrlichen Gegenstände unterhalte. Komm' ich in ein Wirthsbaus, so ist ausruben, mich rückerinnern und an Sie schreiben Eins, wenn schon manchmal bie allzusehr ausgespannte Seele lieber in fich selbst zusammenfiele und mit einem halben Schlaf sich erholte. Heute früh gingen wir in der Dämmerung von Mar= tinach weg; ein frischer Nordwind ward mit dem Tage lebendig, wir kamen an einem alten Schlosse vorbei, bas auf ber Ede ftebt, wo die beiben Arme des Wallis ein Y machen. Das Thal ist eng und wird auf beiben Seiten von mannichfaltigen Bergen beschloffen, bie wieber zusammen von eigenem, erhaben lieblichem Charafter find. Wir kamen bahin wo ber Trientstrom um enge und gerabe Felsenwände herum in das Thal bringt, daß man zweiselhaft ist, ob er nicht unter ben Felsen hervor komme. Gleich babei steht bie alte, vorm Jahr durch den Kluß beschäbigte Brücke, unweit welcher ungeheure Felsstüde vor kurzer Zeit vom Gebirge herab bie Lanbstraße verschüttet haben. Diese Gruppe zusammen würde ein außerorbentlich schönes Bilb machen. Nicht weit bavon hat man eine neue höls

gerne Brude gebaut und ein anber Stud Lanbstraße eingeleitet. Wir wußten, daß wir uns bem berühmten Wasserfall ber Bisse vache näherten, und wünschten einen Sonnenblid, wozu uns bie wechselns ben Wolken einige Hoffnung machten. An bem Wege betrachteten wir die vielen Granit= und Gneißstücke, die bei ihrer Verschiebenheit boch alle Eines Ursprungs zu senn schienen. Endlich traten wir vor ben Wasserfall, der seinen Rubm vor vielen andern verdient. ziemlicher Böhe schießt aus einer Felskluft ein farker Bach flammenb berunter in ein Becken, wo er in Staub und Schaum fich weit und breit im Wind herum treibt. Die Sonne trat bervor und machte ben Anblick doppelt lebendig. Unten im Wasserstaube bat man einen Regenbogen hin und wieber, wie man geht, ganz nahe vor fich. Tritt man weiter hinauf, so sieht man noch eine schönere Erscheinung. Die luftigen schäumenben Wellen bes obern Strahls, wenn fie gischenb und flüchtig die Linien berühren, wo in unsern Augen ber Regen= bogen entstehet, färben sich flammenb, ohne baß die aneinander= hängende Gestalt eines Bogens erschiene; und so ift an bem Plate immer eine wechselnbe feurige Bewegung. Wir kletterten bran herum, setten uns babei nieber und wünschten ganze Tage und gute Stunben bes Lebens babei zubringen zu können. Auch hier wieber, wie so oft auf bieser Reise, fühlten wir, bag große Gegenstände im Borübergehen gar nicht empfunden und genossen werden können. kamen in ein Dorf, wo lustige Solbaten waren, und tranken baselbst neuen Wein, ben man uns gestern auch schon vorgesett hatte. Er sieht aus wie Seisenwasser, doch mag ich ihn lieber trinken als ihren sauren jährigen und zweijährigen. Wenn man durftig ift, bekommt alles wohl. Wir sahen St. Maurice von weitem, wie es just an einem Plate liegt, wo das Thal sich zu einem Passe zusammen= brudt. Links über ber Stabt saben wir an einer Felsenwand eine kleine Kirche mit einer Einsiedelei angeflickt, wo wir noch hinauf= zusteigen benken. Hier im Wirthshaus fanben wir ein Billet vom Freunde, ber zu Ber, brei viertel Stunden von hier, geblieben ift. Wir haben ihm einen Boten geschickt. Der Graf ift spazieren gegangen, vorwärts bie Gegend noch zu sehen; ich will einen Bissen effen und alsbann auch nach ber berühmten Brücke und bem Baß zu gehn.

1

Nach Eins.

Ich bin wieber zurück von dem Fleckhen, wo man Tage lang sitzen, zeichnen, herumschleichen und, ohne müde zu werden, sich mit sich selbst unterhalten könnte. Wenn ich jemanden einen Weg ins Wallis rathen sollte, so wär' es dieser vom Genfersee die Rhone heraus. Ich din auf dem Weg nach Ber zu über die große Brücke gegangen, wo man gleich ins Berner Gebiet eintritt. Die Rhone sließt dort hinunter, und das Thal wird nach dem See zu etwas weiter. Wie ich mich umkehrte, sah ich die Felsen sich bei St. Maurice zussammendrücken, und über die Rhone, die unten durchrauscht, in einem hohen Bogen eine schmale leichte Brücke kühn hinüber gesprengt. Die mannichsaltigen Erker und Thürme einer Burg schließen drüben gleich an, und mit einem einzigen Thore ist der Eingang ins Wallis gesperrt. Ich ging über die Brücke nach St. Maurice zurück, sucht noch vorher einen Gesichtspunkt, den ich bei Hubern gezeichnet gesehn habe und auch ungefähr fand.

Der Graf ist wieder gekommen; er war den Pferden entgegen gegangen und hat sich auf seinem Braunen voraus gemacht. Er sagt, die Brücke sen so schön und leicht gebaut, daß es aussähe, als wenn ein Pferd flüchtig über einen Graben sett. Der Freund kommt auch an, zufrieden von seiner Reise. Er hat den Weg am Genfersee her dis Ber in wenigen Tagen zurückgelegt, und es ist eine allgemeine Freude sich wieder zu sehen.

# Martinach, gegen Neun.

Wir sind tief in die Nacht geritten, und der Herweg hat uns länger geschienen als der Hinweg, wo wir von einem Gegenstand zu dem andern gelockt worden sind. Auch habe ich aller Beschreibungen und Resterionen sür heute herzlich satt, doch will ich zwei schöne noch geschwind in der Erinnerung sesssehen. An der Pisse vache kamen wir in tieser Dämmerung wieder vorbei. Die Berge, das Thal und selbst der Himmel waren dunkel und dämmernd. Graulich und mit stillem Rauschen sah man den herabschießenden Strom von allen and dern Gegenständen sich unterscheiden, man bemerkte sast gar keine Bewegung. Es war immer dunkler geworden. Aus einmal sahen

wir den Gipfel einer sehr hohen Klippe, völlig wie geschmolzen Erz im Ofen, glühen und rothen Dampf bavon aufsteigen. Dieses son= derbare Phänomen wirkte die Abendsonne, die den Schnee und den davon aufsteigenden Nebel erleuchtete.

### Sion, ben 8. Nov. 1779. Nach brei Uhr.

Wir haben heute früh einen Fehlritt gethan und uns wenigstens um brei Stunden versaumet. Wir ritten vor Tag von Martinach weg, um bei Zeiten in Sion ju fenn. Das Wetter war außerorbent= lich schön, nur bag bie Sonne, wegen ihres niebern Stanbes, von ben Bergen gehindert war, ben Weg, ben wir ritten, zu bescheinen; und ber Anblick bes wunderschönen Wallisthals machte manchen guten und muntern Gebanken rege. Wir waren schon brei Stunden bie Lanbstraße hinan, die Rhone uns linker Hand, geritten; wir saben Sion vor uns liegen und freuten uns auf bas balb zu veranstal= tenbe Mittagsessen, als wir die Brude, die wir zu passiren hatten, abgetragen fanden. Es blieb uns, nach Angabe ber Leute, bie babei beschäftigt waren, nichts übrig, als entweber einen kleinen Fußpfab, ber an bem Felsen hinging, zu mahlen, ober eine Stunde wieber gurud zu reiten und alsbann über einige anbere Bruden ber, Rhone zu geben. Wir wählten bas lette und ließen uns von keinem übeln Humor anfechten, sonbern schrieben biesen Unfall wieber auf Rechnung eines guten Geistes, ber uns bei ber schönsten Tagszeit burch ein so interessantes Land spazieren führen wollte. Die Rhone macht überhaupt in biesem engen Lande bose Banbel. Wir mußten, um zu ben andern Brücken zu kommen, über anberthalb Stunden burch die sandigen Flede reiten, die sie durch Ueberschwemmungen sehr oft zu verändern pflegt, und die nur zu Erlen und Beibengebuichen zu benuten find. Endlich kamen wir an die Brücken, die sehr bos. schwankenb, lang und von falschen Klüppeln zusammen gesetzt find. Wir mußten einzeln unsere Pferbe, nicht ohne Sorge, barüber führen. Run ging es an ber linken Seite bes Wallis wieber nach Sion zu. Der Weg an fich war meistentheils schlecht und steinig, boch zeigte uns jeder Schritt eine Landschaft, die eines Gemäldes werth gewesen

wäre. Besonders führte er uns auf ein Schloß hinauf, wo herunter fich eine ber schönften Aussichten zeigte, bie ich auf bem ganzen Bege gesehen habe. Die nächsten Berge ichoffen auf beiben Seiten mit ihren Lagen in die Erde ein, und verjüngten burch ihre Gestalt die Gegend gleichsam perspectivisch. Die ganze Breite bes Wallis von Berg zu Berg lag bequem anzusehen unter uns; die Rhone kam mit ihren mannichfaltigen Krümmungen und Buschwerken bei Dörfern, Wiesen und angebauten Bügeln vorbeigeflossen; in ber Enkfernung sah man die Burg von Sion und die verschiedenen Hügel, die sich bahinter zu erheben anfingen; bie lette Gegend ward wie mit einem Amphitheaterbogen burch eine Reihe von Schneegebirgen gefchlossen, bie wie das übrige Ganze von der hohen Mittags=Sonne erleuchtet stunden. So unangenehm und steinig ber Weg war, ben wir zu reiten hatten, so erfreulich fanden wir die noch ziemlich grünen Reblauben, die ihn bebedten. Die Einwohner, benen jedes Flecken Erbreich kostbar ist, pflanzen ihre Weinstöde gleich an ihre Mauern, bie ihre Güter von dem Wege scheiben; sie wachsen zu außerordents licher Dide und werben vermittelft Pfähle und Latten über ben Weg gezogen, so baß er fast eine aneinanberhangenbe Laube bilbet. In bem untern Theile war meistens Wiesewachs, boch fanben wir auch, ba wir uns Sion näherten, einigen Felbbau. Gegen biese Stabt ju wird die Gegend burch wechselnde Hügel außerorbentlich mannich= faltig, und man wünschte eine längere Zeit des Aufenthalts genießen ju tonnen. Doch unterbricht bie Baglichkeit ber Stäbte und ber Menschen bie angenehmen Empfinbungen, welche bie Lanbschaft erregt, gar sehr. Die scheußlichen Kröpfe haben mich ganz und gar üblen humors gemacht. Unsern Pferben bürfen wir wohl heute nichts mehr zumuthen, und benken beswegen zu Fuße nach Seyters zu gehen. Hier in Sion ift bas Wirthshaus abscheulich, und die Stadt hat ein wibriges schwarzes Anfehn.

Seyters, ben 8. Nov. 1779. Nachts.

Da wir bei einbrechendem Abend erst von Sion weggegangen, sind wir bei Nacht unter einem hellen Sternhimmel hier angekommen. Wir haben einige schöne Aussichten barüber verloren, merk' ich wohl.

Besonders wünschten wir das Schloß Tourbillon, das bei Sion liegt, erstiegen zu haben; es muß von da aus eine ganz ungemein schöne Aussicht seyn. Ein Bote, den wir mitnahmen, brachte uns glücklich durch einige böse Flecke, wo das Wasser ausgetreten war. Bald erzeichten wir die Höhe und hatten die Rhone immer rechts unter uns. Wit verschiedenen astronomischen Gesprächen verkürzten wir den Weg, und sind bei guten Leuten, die ihr Bestes thun werden uns zu bewirthen, eingekehret. Wenn man zurück denkt, kommt einem so ein durchlebter Tag, wegen der mancherlei Gegenstände, sast wie eine Woche vor. Es fängt mir an recht leid zu thun, daß ich nicht Zeit und Geschick habe, die merkwürdigsten Gegenden auch nur linien, weise zu zeichnen; es ist immer besser als alle Beschreibungen für einen Abwesenden.

Septers, ben 9. Nov. 1779.

Noch ehe wir aufbrechen, kann ich Ihnen einen guten Morgen bieten. Der Graf wird mit mir links ins Gebirg nach dem Leukers bad zu gehen, der Freund indessen die Pferde hier erwarten und uns morgen in Leuk wieder antreffen.

Leukerbab, ben 9. Nov. 1779, am Fuß bes Gemmiberges.

In einem kleinen breternen Haus, wo wir von sehr braven Leuten gar freundlich aufgenommen worden, sitzen wir in einer schmalen und niedrigen Stube, und ich will sehen, wie viel von unserer heutigen sehr interessanten Tour durch Worte mitzutheilen ist. Von Septers stiegen wir heute früh drei Stunden lang einen Berg herauf, nachdem wir vorher große Verwüstungen der Bergswasser unterwegs angetrossen hatten. Es reißt ein solcher schnell entsstehender Strom auf Stunden weit alles zusammen, überführt mit Steinen und Kies Felder, Wiesen und Gärten, die denn nach und nach kimmerlich, wenn es allenfalls noch möglich ist, von den Leuten wieder hergestellt und nach ein paar Generationen vielleicht wieder verschüttet werden. Wir hatten einen grauen Tag mit abwechselnden

Sonnenblicken. Es ist nicht zu beschreiben, wie mannichfaltig auch hier das Wallis wieder wird; mit jedem Augenblick biegt und versändert sich die Landschaft. Es scheint alles sehr nah beisammen zu liegen, und man ist doch durch große Schluchten und Berge getrennt. Wir hatten bisher noch meist das offene Wallisthal rechts neben uns gehabt, als sich auf einmal ein schöner Andlick ins Gebirg vor uns aufthat.

Ich muß, um anschausicher zu machen, was ich beschreiben will, etwas von der geographischen Lage der Gegend, wo wir uns bessinden, sagen. Wir waren nun schon drei Stunden auswärts in das ungeheure Gedirg gestiegen, das Wallis von Bern trennet. Es ist eben der Stock von Bergen, der in einem sort vom Gensersee dis auf den Gotthard läuft, und auf dem sich in dem Berner Gediet die großen Eis= und Schnee=Massen eingenistet haben. Hier sind oben und unten relative Worte des Augenblicks. Ich sage, unter mir auf einer Fläche liegt ein Dorf, und eben diese Fläche liegt vielleicht wieder an einem Abgrund, der viel höher ist als mein Verhältniß zu ihr.

Wir saben, als wir um eine Ede herum kamen und bei einem Beiligenstock ausruhten, unter uns am Ende einer schönen grünen Matte, die an einem ungeheuren Felsschlund herging, das Dorf Inden mit einer weißen Kirche ganz am Hange des Felsens in ber Mitte von ber Lanbschaft liegen. Ueber ber Schlucht brüben gingen wieber Matten und Tannenwälber aufwärts, gleich hinter bem Dorfc stieg eine große Kluft von Felsen in die Höhe; die Berge von der linken Seite schlossen fich bis zu uns an, die von ber rechten setten auch ihre Rücken weiter fort, so baß bas Börschen mit seiner weißen Rirche gleichsam wie im Brennpunkt von so viel zusammenlausenben Felsen und Klüften ba stanb. Der Weg nach Inben ist in bie steile Felswand gehauen, die dieses Amphitheater von der linken Seite. im Hingehen gerechnet, einschließt. Es ist bieses kein gefährlicher, aber boch sehr fürchterlich aussehender Weg. Er geht auf den Lagen einer schroffen Felswand hinunter, an ber rechten Seite mit einer geringen Planke von dem Abgrunde gesondert. Ein Kerl, der mit einem Maulesel neben uns hinab stieg, faßte sein Thier, wenn es an gefährliche Stellen fam, beim Schweife, um ihm einige Bulfe gu

geben, wenn es gar zu steil vor fich hinunter in ben Felsen hinein mußte. Enblich kamen wir in Inden an, und ba unser Bote wohl bekannt war, so fiel es uns leicht, von einer willigen Frau ein gut Glas rothen Wein und Brod zu erhalten, ba sie eigentlich in bieser Gegend keine Wirthshäuser haben. Nun ging es bie hohe Schlucht hinter Inden hinauf, wo wir benn balb den so schrecklich beschriebenen Gemmiberg vor uns saben, und bas Leukerbab an seinem Jug, amischen andern hoben, unwegsamen und mit Schnee bedeckten Gebirgen, gleichsam wie in einer hohlen Hand liegen fanden. Es war gegen Drei, als wir ankamen; unser Führer schaffte uns balb Quar= tier. Es ist zwar kein Gasthof hier, aber alle Leute sind so ziemlich, wegen ber vielen Babegafte, bie hierher kommen, eingerichtet. Unsere Wirthin liegt seit gestern in ben Wochen, und ihr Mann macht mit einer alten Mutter und ber Magb ganz artig die Ehre des Hauses. Wir bestellten etwas zu effen und ließen uns die warmen Quellen zeigen, die an verschiedenen Orten sehr stark aus der Erbe hervorkommen und reinlich eingefaßt sinb. Außer bem Dorfe, gegen bas Gebirge zu, sollen noch einige stärkere senn. Es hat bieses Wasser nicht ben minbesten schwefelichten Geruch, sett, wo es quillt unb wo es burchfließt, nicht ben minbesten Ofer noch sonst irgend etwas Mineralisches ober Irbisches an, sonbern läßt wie ein anderes reines Wasser teine Spur zurud. Es ift, wenn es aus ber Erbe kommt, sehr heiß und wegen seiner guten Kräfte berühmt. Wir hatten noch Beit zu einem Spaziergang gegen ben Fuß bes Gemmi, ber uns gang nah zu liegen schien. Ich muß hier wieber bemerken, was schon so oft vorgekommen, bag wenn man mit Gebirgen umschlossen ift, einem alle Gegenstände so außerordentlich nahe scheinen. Wir hatten eine starke Stunde über herunter gestürzte Felsstücke und bazwischen geschwemmten Ries hinauf zu fleigen, bis wir uns an bem Fuß bes ungeheuren Gemmibergs, wo ber Weg an steilen Klippen aufwärts Es ist dieß ber Uebergang ins Berner Gebiet, wo gebet, befanden. alle Kranken sich muffen in Sänften herunter tragen lassen. Sieß' uns die Jahrszeit nicht eilen, so würde wahrscheinlicher Weise morgen ein Versuch gemacht werben, biesen so merkwürdigen Berg zu besteigen: so aber werben wir uns mit ber blogen Ansicht für dieß= mal begnügen muffen. Wie wir zurudgingen, saben wir bem Gebräube ber Wolken zu, bas in ber jetigen Jahrszeit in biesen Gegenben äußerst interessant ift. Ueber bas icone Wetter haben wir bisher ganz vergessen, bag wir im November leben; es ift auch, wie man uns im Bernichen voraussagte, hier ber Berbft fehr gefällig. Die frühen Abende und Schnee verfündenbe Wolken erinnern uns aber boch manchmal, daß wir tief in ber Jahrszeit sinb. Das wunberbare Weben, bas fie heute Abend verführten, war außerorbentlich schön. Als wir vom Fuß bes Gemmiberges jurud tamen, saben wir, aus ber Schlucht von Inden herauf, leichte Nebelwolken fich mit großer Schnelligkeit bewegen. Sie wechselten balb rudwarts balb vorwärts, und kamen enblich aufsteigenb bem Leukerbab so nah, bağ wir wohl sahen, wir mußten unsere Schritte verboppeln, um bei bereinbrechenber Nacht nicht in Wolken eingewickelt zu werben. Wir kamen auch glücklich zu Hause an, und während ich bieses hinschreibe, legen sich wirklich bie Wolken ganz ernstlich in einen kleinen artigen Schnee auseinander. Es ist dieser ber erfte, ben wir haben, und, wenn wir auf unsere gestrige warme Reise von Martinach nach Sion, auf die noch ziemlich belaubten Rebengelanber gurud benten, eine fehr ichnelle Abwechselung.

Ich bin in die Thüre getreten, ich habe bem Wesen ber Wolken eine Beile zugesehen, bas über alle Beschreibung schön ift. Eigentlich ist es noch nicht Nacht, aber sie verhüllen abwechselnb ben Dimmel und machen buntel. Aus ben tiefen Felsschluchten fleigen sie herauf, bis sie an die höchsten Gipfel ber Berge reichen; von biesen angezogen, scheinen fie fich zu verbiden und, von ber Kalte gepadt, in Gestalt bes Schnees nieberzufallen. Es ift eine unaussprechliche Einsamkeit hier oben, in so großer Böhe boch noch wie in einem Brunnen zu sehn, wo man nur vorwärts burch bie 216grunbe einen Fußpfab hinaus vermuthet. Die Wolken, bie fich hier in biesem Sade ftogen, bie ungeheuren Felsen balb zubeden unb in eine unburchbringliche öbe Dammerung verschlingen, balb Theile bavon wieber als Gespenster seben laffen, geben bem Zustand ein trauriges Leben. Man ist voller Ahnung bei biesen Wirkungen ber Natur. Die Wolken, eine bem Menschen von Jugenb auf fo merkwürdige Lufterscheinung, ift man in dem platten Lande boch nur als etwas Frembes, Ueberirbisches anzusehen gewohnt. Dan

betrachtet sie nur als Gäste, als Streichvögel, die, unter einem andern Himmel geboren, von dieser ober jener Gegend bei uns augenblicklich vorbeigezogen kommen; als prächtige Teppiche, womit die Götter ihre Herrlichkeit vor unsern Augen verschließen. Hier aber ist man von ihnen selbst, wie sie sich erzeugen, eingehüllt, und die ewige innerliche Kraft der Natur fühlt man sich ahnungsvoll durch jede Nerve bewegen.

Auf die Nebel, die bei uns eben diese Wirkungen hervorbringen, giebt man weniger Acht; auch weil sie uns weniger vors Auge ge= brängt sind, ist ihre Wirthschaft schwerer zu beobachten. Bei allen biesen Gegenständen wünscht man nur länger sich verweilen und an solchen Orten mehrere Tage zubringen zu können; ja, ist man ein Liebhaber von dergleichen Betrachtungen, so wird ber Wunsch immer lebhafter, wenn man bebenkt, daß jebe Jahrszeit, Tagszeif und Witterung neue Erscheinungen, die man gar nicht erwartet, hervorbringen muß. Und wie in jedem Menschen, auch selbst bem ge= meinen, sonderbare Spuren übrig bleiben, wenn er bei großen ungewöhnlichen Handlungen etwa einmal gegenwärtig gewesen ift; wie er sich von diesem einen Flede gleichsam größer fühlt, unermüblich eben basselbe erzählend wieberholt und so, auf jene Weise, einen Schatz für sein ganzes Leben gewonnen hat, so ift es auch bem Menschen, ber solche große Gegenstände ber Natur gesehen und mit ihnen vertraut geworben ift. Er hat, wenn er biese Einbrude au bewahren, sie mit anbern Empfindungen und Gebanken, die in ihm entstehen, zu verbinden weiß, gewiß einen Vorrath von Gewürz, womit er ben unschmachaften Theil bes Lebens verbessern und seinem ganzen Wesen einen burchziehenben guten Geschmad geben kann.

Ich bemerke, daß ich in meinem Schreiben der Menschen wenig erwähne; sie sind auch unter diesen großen Gegenständen der Natur, besonders im Vorbeigehen, minder merkwürdig. Ich zweisse nicht, daß man bei längerm Aufenthalt gar interessante und gute Leute sinden würde. Eins glaub' ich überall zu bemerken: je weiter man von der Landstraße und dem größern Gewerbe der Menschen abstommt, je mehr in den Gebirgen die Menschen beschränkt, abgessschitten und auf die allerersten Bedürfnisse des Lebens zurückgewiesen sind, je mehr sie sich von einem einfachen, langsamen, unveränders lichen Erwerbe nähren; besto besser, willsähriger, freundlicher, unseigennütziger, gastfreier bei ihrer Armuth hab' ich sie gefunden.

#### Leuterbab, ben 10. Nov. 1779.

Wir machen uns bei Licht zurechte, um mit Tagesanbruch wieder hinunter zu gehen. Diese Nacht habe ich ziemlich unruhig zugebracht. Ich lag kaum im Bette, so kam mir vor, als wenn ich über und über mit einer Nesselssucht befallen wäre; doch merkte ich bald, daß es ein großes Heer hüpfender Insecten war, die den neuen Ankömmling blutdürstig übersielen. Diese Thiere erzeugen sich in den hölzernen Häusern in großer Menge. Die Nacht ward mir sehr lang und ich war zusrieden, als man uns den Morgen Licht brachte.

## Leut, gegen 10 Uhr.

Wir haben nicht viel Zeit, boch will ich, eh wir hier weggeben, bie merkwürdige Trennung unserer Gesellschaft melben, die hier vorgegangen ift, und was sie veranlaßt hat. Wir gingen mit Tagesanbruch heute vom Leukerbab aus, und hatten im frischen Schnee einen schlüpfrigen Weg über bie Matten zu machen. Wir kamen balb nach Inden, wo wir dann den steilen Weg, den wir gestern herunter kamen, zur Rechten über uns ließen, und auf ber Matte nach ber Schlucht, die uns nunmehr links lag, hinabstiegen. biese wild und mit Bäumen verwachsen, boch geht ein ganz leiblicher Weg hinunter. Durch biese Felsklüfte hat bas Wasser, bas vom Leukerbad kommt, seine Abslüsse ins Wallisthal. Wir sahen in ber Höhe an der Seite des Felsens, den wir gestern herunter gekommen waren, eine Wasserleitung gar künstlich eingehauen, woburch ein Bach erst baran her, bann burch eine Höhle aus bem Gebirge in bas benachbarte Dorf geleitet wird. Wir mußten nunmehr wieder einen Hügel hinauf und sahen bann balb bas offene Wallis und bie garstige Stadt Leuk unter uns liegen. Es sind diese Städtchen meist an die Berge angestidt, die Dacher mit groben gerignen Schin-

beln unzierlich gebeckt, die burch die Jahrszeit ganz schwarz gefault und vermooft find. Wie man auch nur hinein tritt, so ekelt's einem, benn es ift überall unsauber; Mangel und ängstlicher Erwerb bieser privilegirten und freien Bewohner kommt überall zum Vorschein. Wir fanden den Freund, der die schlimme Nachricht brachte, daß es nunmehr mit den Pferden sehr beschwerlich weiter zu gehen anfinge. Die Ställe werben kleiner und enger, weil fie nur auf Maulesel und Saumrosse eingerichtet finb; ber Haber fangt auch an sehr selten zu werben, ja, man sagt, baß weiter hin ins Gebirg gar keiner mehr anzutreffen sey. Ein Beschluß war balb gefaßt: ber Freund sollte mit den Pferben das Wallis wieder hinunter über Ber, Bevay, Lausanne, Freiburg und Bern auf Luzern gehen, ber Graf und ich wollten unsern Weg das Wallis hinauf fortsetzen, versuchend, wo wir auf ben Gottharb hinauf bringen könnten, alsbann burch ben Canton Uri über ben Vierwalbstäbtersee gleichfalls in Luzern ein= treffen. Man findet in biefer Gegend überall Maulthiere, die auf solchen Wegen immer besser find als Pferbe, und zu Fuße zu geben ist am Ende boch immer bas Angenehmste. Wir haben unsere Sachen getrennet. Der Freund ist fort, unser Mantelsack wird auf ein Maulthier, bas wir gemiethet haben, gepackt, und so wollen wir aufbrechen und unsern Weg zu Fuße nach Brieg nehmen. Am Himmel fieht es bunt aus; boch ich bente, bas gute Glück, bas uns bisher begleitet und uns so weit gelockt hat, soll uns auf bem Plate nicht verlassen, wo wir es am nöthigsten brauchen.

# Brieg, ben 10. Nov. 1779. Abends.

Von unserm heutigen Weg kann ich wenig erzählen, ausges nommen, wenn Sie mit einer weitläufigen Wettergeschichte sich wollen unterhalten lassen. Wir gingen in Gesellschaft eines schwäbischen Metzgerknechts, der sich hierher verloren, in Leuk Condition gefunden hatte und eine Art von Hanswurst machte, unser Gepäck auf ein Maulthier geladen, das sein Herr vor sich hertrieb, gegen Eilf von Leuk ab. Hinter uns, so weit wir in das Wallisthal hineinsehen konnten, lag es mit dicken Schneewolken bedeckt, die das Land hers aufgezogen kamen. Es war wirklich ein trüber Anblick, und ich bes fürchtete in ber Stille, baß, ob es gleich so hell vor uns aufwärts war als wie im Lanbe Gosen, uns boch die Wolken balb einholen, und wir vielleicht im Grunde bes Wallis an beiben Seiten von Bergen eingeschlossen, von Wolken zugebeckt und in einer Nacht ein= geschneit sehn könnten. Go flüsterte bie Gorge, die sich meistentheils bes einen Ohrs bemeistert. Auf ber andern Seite sprach ber gute Muth mit weit zuverlässigerer Stimme, verwies mir meinen Unglauben, hielt mir bas Vergangene vor und machte mich auch auf bie gegenwärtigen Lufterscheinungen aufmerksam. Wir gingen bem schönen Wetter immer entgegen; bie Rhone hinauf war alles beiter. und so start ber Abendwind das Gewölf hinter uns her trieb, so konnte es uns boch niemals erreichen. Die Ursache war biese: in bas Wallisthal gehen, wie ich schon so oft gesagt, sehr viele Schluchten bes benachbarten Gebirges aus und ergießen sich wie kleine Bache in ben großen Strom, wie benn anch alle ihre Gewässer in ber Rhone zusammen laufen. Aus jeber folcher Deffnung streicht ein Zugwind, der sich in den innern Thälern und Kelimmungen erzeugt. Wie nun ber Hauptzug ber Wolken bas Thal herauf an so eine Schlucht kommt, so läßt bie Zugluft bie Wolken nicht vorbei, sonbern kämpft mit ihnen und bem Winde, ber sie trägt, halt sie auf und macht ihnen wohl Stunden lang ben Weg ftreitig. Diesem Kampf sahen wir oft zu, und wenn wir glaubten von ihnen überzogen zu werben, so fanden sie wieder ein solches Hinderniß, und wenn wir eine Stunde gegangen waren, konnten fie noch kaum vom Aleck. Gegen Abend war ber Himmel außerorbentlich schön. Als wir uns Brieg näherten, trafen bie Wolfen fast zu gleicher Zeit mit uns ein; boch mußten sie, weil bie Sonne untergegangen war und ihnen nunmehr ein padenber Morgenwind entgegen kam, stille stehen, und machten von einem Berge zum andern einen großen halben Mond über das Thal. Sie waren von der kalten Luft zur Confistenz gebracht und hatten, ba wo sich ihr Saum gegen ben blauen himmel zeichnete, schöne leichte und muntere Formen. Man sab, baß sie Schnee enthielten, boch scheint uns die frische Luft zu verheißen, baß biefe Nacht nicht viel fallen soll. Wir haben ein ganz artiges Birthshaus und, was uns zu großem Vergnügen bient, in einer geräumigen Stube ein Kamin angetroffen; wir sitzen am Feuer unb

machen Rathschläge wegen unserer weitern Reise. Hier in Brieg geht bie gewöhnliche Straße über ben Simplon nach Italien; wenn wir also unsern Gebanken, über bie Furka auf ben Gottharb zu geben, aufgeben wollten, so gingen wir mit gemietheten Pferben und Maulthieren auf Domo b'osula, Margozzo, führen ben Lago maggiore hinaufwärts, bann auf Bellinzona und so weiter ben Gottharb hinauf, über Airolo zu ben Kapuzinern. Dieser Weg ist ben ganzen Winter über gebahnt und mit Pferben bequem zu machen, boch scheint er unserer Vorstellung, ba er in unserm Plane nicht war und uns fünf Tage später als unsern Freund nach Luzern führen würbe, nicht reizend. Wir wünschen vielmehr bas Wallis bis an sein oberes Enbe au sehen, dahin wir morgen Abend kommen werden; und wenn das Glud gut ift, so sitzen wir übermorgen um biese Zeit in Realp in bem Ursener Thal, welches auf bem Gotthard nahe bei bessen höch= stem Gipfel ist. Sollten wir nicht über die Kurka kommen, so bleibt uns immer der Weg hierher unverschlossen und wir werden alsbann bas aus Noth ergreifen, was wir aus Wahl nicht gerne thun. Sie können sich vorstellen, baß ich hier schon wieder die Leute eraminiret habe, ob sie glauben, daß die Passage über die Furka offen ist; benn bas ist ber Gebanke, mit dem ich aufstehe, schlafen gehe, mit dem ich ben ganzen Tag über beschäftigt bin. Bisher war es einem Marsch zu vergleichen, ben man gegen einen Feind richtet, und nun ift's, als wenn man sich bem Flede nähert, wo er sich verschanzt hat und man sich mit ihm berumschlagen muß. Außer unserm Maultbier find zwei Pferbe auf morgen früh bestellt.

## Münster, ben 11. Nov. 1779, Abends 6 Uhr.

Wieber einen glücklichen und angenehmen Tag zurückgelegt! Heute früh als wir von Brieg bei guter Tagszeit ausritten, sagte uns der Wirth noch auf den Weg: wenn der Berg, so nennen sie hier die Furka, gar zu grimmig wäre, so möchten wir wieder zurückstehren und einen andern Weg suchen. Mit unsern zwei Pferden und einem Maulesel kamen wir nun bald über angenehme Matten, wo das Thal so eng wird, daß es kaum einige Büchsenschüsse breit ist.

Es hat baselbst eine schöne Weibe, worauf große Bäume stehen, und Kelsstücke, die sich von benachbarten Bergen abgelöst haben, zerstreut liegen. Das Thal wird immer enger, man wird genöthiget an ben Bergen seitwärts hinauf zu steigen, und hat nunmehr die Rhone in einer schroffen Schlucht immer rechts unter sich. In der Höhe aber breitet sich bas Land wieder recht schön aus; auf mannichfaltig gebogenen Hügeln find schöne nahrhafte Matten, liegen hubsche Derter, bie mit ihren bunkelbraunen hölzernen Häusern gar wunderlich unter bem Schnee hervor guden. Wir gingen viel zu Fuß und thaten's uns einander wechselseitig zu Gefallen. Denn ob man gleich auf ben Pferben sicher ist, so sieht es boch immer gefährlich aus, wenn ein andrer, auf so schmalen Pfaben, von so einem schwachen Thiere getragen, an einem schroffen Abgrund vor einem herreitet. nun tein Vieh auf ber Weibe seyn tann, indem bie Menschen alle in ben Baufern fteden, so sieht eine solche Gegend einsam aus, unb ber Gebanke, baß man immer enger und enger zwischen ungeheuren Gebirgen eingeschlossen wird, giebt ber Imagination graue und unangenehme Bilber, bie einen, ber nicht recht fest im Sattel saße, gar leicht abwerfen könnten. Der Mensch ist niemals ganz Herr von sich selbst. Da er die Zukunft nicht weiß, da ihm sogar der nächste Augenblick verborgen ist, so hat er oft, wenn er etwas Ungemeines vornimmt, mit unwillfürlichen Empfindungen, Ahnungen, traumartigen Vorstellungen zu kampfen, über bie man kurz hinter brein wohl lachen kann, die aber oft in dem Augenblicke der Entscheidung höchst beschwerlich sind. In unserm Mittagsquartier begegnete uns was Angenehmes. Wir traten bei einer Frau ein, in beren Hause es ganz rechtlich aussah. Ihre Stube war nach hiefiger Lanbesart ausgetäfelt, die Betten mit Schnitzwerk gezieret, die Schränke, Tische und was sonst von kleinen Repositorien an den Wänden und in den Eden befestigt war, hatte artige Zierrathen von Drecholer= und Schnitzwerk. An den Portraits, die in der Stube hingen, konnte man balb sehen, daß mehrere aus bieser Familie fich bem geiftlichen Stand gewibmet hatten. Wir bemerkten auch eine Sammlung wohl eingebundener Bücher über ber Thur, die wir für eine Stiftung eines bieser Herren hielten. Wir nahmen bie Legenden ber Heiligen herunter und lasen brin, während bas Essen vor uns zubereitet wurbe. Die Wirthin fragte uns einmal, als fie in die Stube trat, ob wir auch die Geschichte bes heiligen Alexis gelesen hatten? Wir sagten nein, nahmen aber weiter keine Notiz bavon und jeber las in seinem Capitel fort. Als wir uns zu Tische gesetzt hatten, stellte sie sich zu uns und fing wieber von bem heiligen Alexis an zu reben. Wir fragten, ob es ihr Patron ober ber Patron ihres Hauses sen, welches sie verneinte, babei aber versicherte, baß bieser heilige Mann so viel aus Liebe zu Gott ausgestanden habe, baß ihr seine Geschichte erbarmlicher vorkomme, als viele ber übrigen. Da fie sah, baß wir gar nicht unterrichtet waren, fing sie an uns zu erzählen. Es sey der heilige Alexis der Sohn vornehmer, reicher und gottesfürchtiger Eltern in Rom gewesen, sey ihnen, die ben Armen außerorbentlich viel Gutes gethan, in Ausübung guter Werke mit Vergnügen gefolgt; boch habe ihm bieses noch nicht genug ge= than, sonbern er habe sich in ber Stille Gott ganz und gar geweiht und Christo eine ewige Keuschheit angelobet. Als ihn in der Folge seine Eltern an eine schöne und treffliche Jungfrau verheirathen wollen, habe er zwar sich ihrem Willen nicht widersetzt, die Trauung sen vollzogen worden; er habe sich aber, anstatt sich zu ber Braut in die Rammer zu begeben, auf ein Schiff, bas er bereit gefunden, gesetzt, und sey damit nach Asien übergefahren. Er habe baselbst bie Gestalt eines schlechten Bettlers angezogen und sey bergestalt un= kenntlich geworben, daß ihn auch die Knechte seines Vaters, die man ihm nachgeschickt, nicht erkannt hatten. Er habe sich baselbst an ber Thüre ber Hauptkirche gewöhnlich aufgehalten, bem Gottesbienst beigewohnt und sich von geringen Amosen ber Gläubigen genährt. Nach brei ober vier Jahren seyen verschiebene Wunber geschehen, die ein besonderes Wohlgefallen Gottes angezeigt. Der Bischof habe in ber Kirche eine Stimme gehört, baß er ben frömmsten Mann, bessen Gebet vor Gott am angenehmsten sey, in die Kirche rufen und an seiner Seite ben Dienst verrichten sollte. Da bieser hierauf nicht gewußt, wer gemeint sey, habe ihm bie Stimme ben Bettler ange= zeigt, ben er benn auch zu großem Erstaunen bes Volks hereingeholt. Der heilige Alexis, betroffen, daß die Aufmerksamkeit ber Leute auf ihn rege geworben, habe sich in ber Stille bavon und auf ein Schiff gemacht, willens weiter sich in die Fremde zu begeben. Durch Sturm aber und andere Umstände sey er genothiget worden, in Italien zu landen. Der heilige Mann habe hierin einen Wint Gottes gesehen und sich erfreut eine Gelegenheit zu finden, wo er bie Gelbftverläugnung im bochften Grabe zeigen konnte. Er fet baber gerabezu auf seine Baterstadt losgegangen, habe sich als ein armer Bettler vor seiner Eltern Hausthure gestellt, biese, ihn auch bafür haltend, baben ibn nach ihrer frommen Wohlthätigkeit gut aufgenommen, und einem Bebienten aufgetragen, ihn mit Quartier im Schloß und ben nöthigen Speisen zu versehen. Dieser Bebiente, verbrieflich über bie Mühe und unwillig über seiner Herrschaft Wohlthätigkeit, habe diesen anscheinenden Bettler in ein schlechtes Loch unter der Treppe gewiesen, und ihm baselbft geringes und sparsames Effen gleich einem Hunde vorgeworfen. Der heilige Mann, anstatt sich baburch irre machen zu laffen, habe barüber erft Gott recht in seinem Bergen ge= Lobt, und nicht allein biefes, was er leicht anbern können, mit ge= lassenem Gemüthe getragen, sonbern auch bie andauernbe Betrübniß ber Ettern und seiner Gemahlin über bie Abwesenheit ihres so ge= liebten Alexis mit unglaublicher und übermenschlicher Stanthaftig= keit ausgehalten. Denn seine vielgeliebten Eltern und seine schöne Gemahlin hat er bes Tags wohl hundertmal seinen Namen ausrufen hören, sich nach ihm sehnen und über seine Abwesenheit ein kummervolles Leben verzehren sehen. An biefer Stelle konnte fich bie Frau ber Thränen nicht mehr enthalten, und ihre beiben Dab= chen, die fich während der Erzählung an ihren Rock angehängt, saben unverwandt an die Mutter hinauf. Ich weiß mir keinen erbarm= lichern Zuftand vorzustellen, fagte fie, und keine größere Marter, als was biefer heilige Mann bei ben Seinigen und aus freiem Willen ausgestanden hat. Aber Gott hat ihm seine Beständigkeit aufs herrlichfte vergolten, und bei seinem Tobe bie größten Zeichen ber Gnabe vor ben Augen ber Gläubigen gegeben. Denn als biefer heilige Mann, nachbem er einige Jahre in biefem Zustande gelebt, täglich mit größter Inbrunft bem Gottesbienste beigewohnet, so ift er endlich krank geworden, ohne daß jemand sonderlich auf ihn Acht gegeben. Ms barnach an einem Morgen ber Papft, in Gegenwart bes Kaisers und bes ganzen Abels, selbst hohes Amt gehalten, haben auf einmal bie Gloden ber ganzen Stabt Rom wie zu einem vor-

nehmen Tobtengeläute zu läuten angefangen; wie nun jebermännig= lich barüber erstaunt, so ift bem Papste eine Offenbarung geschehen, baß bieses Wunder ben Tob bes beiligsten Mannes in ber ganzen Stadt anzeige, ber in bem Sause bes Patricii \*\*\* fo eben verschieben Der Bater bes Aleris fiel auf Befragen selbst auf ben Bettler. Er ging nach Hause und fand ihn unter ber Treppe wirklich tobt. In ben zusammengefalteten Banben hatte ber beilige Mann ein Papier steden, welches ihm ber Alte, wiewohl vergebens, herauszu= ziehen suchte. Er brachte biese Nachricht bem Raiser und Papft in bie Kirche zurück, die alsbann mit dem Hofe und der Clerisei sich aufmachten, um selbst ben beiligen Leichnam zu besuchen. angelangt, nahm ber beilige Bater ohne Mühe bas Papier bem Leichnam aus ben Händen, überreichte es bem Raiser, ber es sogleich von seinem Kangler vorlesen ließ. Es enthielt bieses Papier bie bisherige Geschichte bieses Heiligen. Da hatte man nun erst ben übergroßen Jammer ber Eltern und ber Gemahlin sehen sollen, bie ihren theuren Sohn und Gatten so nahe bei fich gehabt und ihm nichts zu Gute thun können, und nunmehr erft erfuhren, wie übel er behandelt worden. Sie fielen über ben Körper her, klagten so wehmüthig, daß niemand von allen Umstehenden sich bes Weinens enthalten konnte. Auch waren unter ber Menge Volks, die sich nach und nach zubrängte, viele Kranke, bie zu bem beiligen Körper ge= lassen und burch bessen Berührung gesund wurden. Die Erzählerin versicherte nochmals, indem sie ihre Augen trodnete, daß sie eine erbarmlichere Geschichte niemals gehört habe; und mir kam selbst ein so großes Verlangen zu weinen an, baß ich große Mühe hatte es zu verbergen und zu unterbrücken. Nach bem Effen fuchte ich im Pater Cochem die Legende selbst auf, und fand, daß die gute Frau ben ganzen reinen menschlichen Faben ber Geschichte behalten unb alle abgeschmadten Anwenbungen bieses Schriftstellers rein vergessen hatte.

Wir gehen sleißig ins Fenster und sehen uns nach der Witzterung um, denn wir sind jett sehr im Fall, Winde und Wolken anzubeten. Die frühe Nacht und die allgemeine Stille ist das Elezment, worin das Schreiben recht gut gedeiht, und ich bin überzeugt, wenn ich mich nur einige Monate an so einem Orte inne halten

könnte und müßte, so würden alle meine angefangenen Dramen eins nach dem andern aus Noth fertig. Wir haben schon verschiedene Leute vorgehabt und sie nach bem Uebergange über bie Furka gefragt; aber auch hier können wir nichts Bestimmtes erfahren, ob ber Berg gleich nur zwei Stunden entfernt ift. Bir muffen uns also barüber beruhigen, und morgen mit Anbruch des Tages selbst recognosciren und seben, wie sich unser Schicksal entscheibet. So gefakt ich auch sonst bin, so muß ich gestehen, daß mir's höchst verbrießlich wäre, wenn wir jurudgeschlagen wurben. Glüdt es, so find wir morgen Abend in Realp auf bem Gotthard und übermorgen zu Mittage auf bem Gipfel bes Bergs bei ben Kapuzinern; mißlingts, so haben wir nur zwei Wege zur Retirabe offen, wovon keiner sonberlich beffer ift als ber andere. Durchs ganze Wallis zurück und ben bekannten Weg über Bern auf Luzern; ober auf Brieg zurück und erst burch einen großen Umweg auf ben Gotthard! Ich glaube, ich habe Ihnen bas in biesen wenigen Blättern schon breimal gesagt. Freilich ist es für uns von ber größten Wichtigkeit. Der Ausgang wirb entscheiben, ob unser Muth und Zutrauen, bag es gehen muffe, ober bie Klugheit einiger Personen, die uns biesen Weg mit Gewalt wiberrathen wollen, Recht behalten wirb. So viel ist gewiß, baß beibe, Klugheit und Muth, bas Glud über sich erkennen muffen. Nachdem wir vorher nochmals das Wetter examinirt, die Luft kalt, ben himmel heiter und ohne Disposition zu Schnee gesehen haben, legen wir uns ruhig zu Bette.

Münster, den 12. Nov. 1779. Früh 6 Uhr.

Wir sind schon fertig und alles ist eingepackt, um mit Tagesanbruch von hier weg zu gehen. Wir haben zwei Stunden bis Oberwald, und von da rechnet man gewöhnlich sechs Stunden auf Realp. Unser Maulthier geht mit dem Gepäck nach, so weit wir es bringen können. Realp, ben 12. November 1779. Abends.

Mit einbrechenber Nacht find wir hier angekommen. Es ift überstanden und ber Anoten, der uns ben Weg verstrickte, entzwei geschnitten. Ch ich Ihnen fage, wo wir eingekehrt find, eb ich Ihnen bas Wesen unsrer Gastfreunde beschreibe, lassen Sie mich mit Bergnügen ben Weg in Gebanten jurud machen, ben wir mit Gorgen vor uns liegen saben, und ben wir glücklich, boch nicht ohne Beschwerbe, zurückgelegt haben. Um Sieben gingen wir von Münfter weg und sahen bas beschneite Amphitheater ber hohen Gebirge vor uns zugeschloffen, hielten ben Berg, ber hinten quer vorsteht, für bie Furka; allein wir irrten uns, wie wir nachmals erfuhren; sie war burch Berge, bie uns links lagen, und burch hohe Wolken bebeckt. Der Morgenwind blies start und schlug sich mit einigen Schneewolken herum, und jagte abwechselnb leichte Gestöber an ben Bergen und burch bas Thal. Defto stärker trieben aber bie Wind= weben an dem Boden bin und machten uns etlichemal den Weg verfehlen, ob wir gleich, auf beiben Seiten von Bergen eingeschlossen, Oberwalb am Enbe boch finden mußten. Nach Reune trafen wir baselbst an und sprachen in einem Wirthshaus ein, wo sich bie Leute nicht wenig wunderten, solche Gestalten in dieser Jahrszeit erscheinen zu sehen. Wir fragten, ob ber Weg über bie Furka noch gangbar wäre? Sie antworteten, daß ihre Leute ben größten Theil bes Winters brüber gingen; ob wir aber hinüber tommen würben, bas müßten sie nicht. Wir schidten sogleich nach solchen Führern; es tam ein untersetter ftarter Dann, beffen Gestalt ein gutes Butrauen gab, bem wir unsern Antrag thaten: wenn er ben Weg für uns noch prakticabel hielte, so sollt' er's sagen, noch einen ober mehr Kameraben zu sich nehmen und mit uns kommen. einigem Bebenten fagte er's zu, ging weg, um fich fertig zu machen und ben andern mit zu bringen. Wir zahlten inbessen unserm Mauleseltreiber seinen Lohn, ben wir mit seinem Thiere nunmehr nicht weiter brauchen konnten, agen ein weniges Ras und Brob, tranken ein Glas rothen Wein und waren sehr lustig und wohlgemuth, als unser Führer wieber tam und noch einen größer und ftarter aussehenben Mann, ber bie Starte und Tapferteit eines Roffes zu haben schien, hinter fich hatte. Giner hodte ben Mantelfad auf bem Ruden, und nun ging ber Bug ju funfen jum Dorfe binaus, ba wir benn in kurzer Zeit ben Fuß bes Berges, ber uns links lag, erreichten und allmählig in bie bobe zu fteigen anfingen. Buerft hatten wir noch einen betretenen Fußpfab, ber von einer benachbarten Alpe herunterging, balb aber verlor sich dieser und wir mußten im Schnee ben Berg hinauf fleigen. Unsere Führer wanden sich burch die Felsen, um die sich ber bekannte Fußpfab schlingt, sehr geschickt berum, obgleich alles überein zugeschneit war. Noch ging ber Weg burch einen Fichtenwalb, wir hatten bie Rhone in einem engen unfruchtbaren Thal unter uns. Nach einer kleinen Beile mußten wir selbst hinab in dieses Thal, kamen über einen kleinen Steg und saben nunmehr ben Rhonegletscher vor uns. Es ift ber ungeheuerste, ben wir so gang überseben haben. Er nimmt ben Sattel eines Berges in fehr großer Breite ein, fleigt ununterbrochen herunter bis da wo unten im Thal die Rhone aus ibm geraussließt. An diesem Ausslusse hat er, wie die Leute ergählen, verschiebene Jahre her abgenommen; bas will aber gegen bie übrige ungeheure Masse gar nichts sagen. Obgleich alles voll Schnee lag. so waren boch bie schroffen Eisklippen, wo ber Wind so leicht keinen Sonee haften läßt, mit ihren vitriolblauen Spalten fictbar, und man konnte beutlich seben, wo ber Gletscher aufhört und ber beschneite Felsen anhebt. Wir gingen ganz nabe baran hin, er lag uns linker Hand. Balb kamen wir wieder auf einen leichten Steg über ein kleines Bergwasser, bas in einem mulbenförmigen unfruchtbaren Thal nach ber Rhone zufloß. Vom Gletscher aber rechts und links und porwärts sieht man nun keinen Baum mehr, alles ift Reine schroffen und überstehenden Felsen, nur öbe und wüste. lang gebehnte Thäler, sacht geschwungene Berge, bie nun gar im alles vergleichenben Schnee bie einfachen ununterbrochenen Flächen uns entgegen wiesen. Wir fliegen nunmehr links ben Berg binan und sanken in tiefen Schnee. Einer von unsern Führern mußte voran und brach, indem er herzhaft burchschritt, bie Bahn, in ber wir folgten. Es war ein seltsamer Anblid, wenn man einen Poment seine Ausmerksamkeit vom Wege ab und auf sich selbst und bie Gesellschaft wendete: in ber öbesten Gegend ber Belt, und in einer ungeheuren einformigen ichneebebedten Gebirge = Bufte, wo

man rudwärts und vorwarts auf brei Stunden feine lebenbige Seele weiß, wo man auf beiben Seiten bie weiten Tiefen verschlungener Gebirge bat, eine Reihe Menschen zu seben, beren einer in bes anbern tiefe Fußtapfen tritt, und wo in ber ganzen glatt überzogenen Weite nichts in die Augen fällt, als die Furche, die man gezogen hat. Die Tiefen, aus benen man herkommt, liegen grau und endlos in Nebel hinter einem. Die Wolken wechseln über die blaffe Sonne, breitflodiger Schnee stiebt in ber Tiefe und zieht über alles einen ewig beweglichen Flor. Ich bin überzeugt, bag einer, über ben auf biesem Weg seine Ginbilbungetraft nur einigermaßen Berr wurbe, hier ohne anscheinenbe Gefahr vor Angft und Furcht vergeben mußte. Eigentlich ift auch bier teine Gefahr bes Sturges, sonbern nur bie Lauwinen, wenn ber Schnee ftarter wirb, als er jett ift, und burch seine Last zu rollen anfängt, find gefährlich. Doch erzählten uns unsere Führer, baß fie ben ganzen Winter burch brüber gingen, um Ziegenfelle aus bem Wallis auf ben Gotthard zu tragen, womit ein starker Banbel getrieben wird. Sie gehen alsbann, um die Lauwinen zu vermeiden, nicht da wo wir gingen, den Berg allmählig hinauf, sondern bleiben eine Weile unten im breitern Thal, und steigen alsbann ben steilen Berg gerabe hinauf. Der Weg ift da sicherer, aber auch viel unbequemer. Nach viertehalb Stunden Marsch kamen wir auf bem Sattel ber Furka an, beim Kreuz wo sich Wallis und Uri scheiben. Auch hier ward uns ber boppelte Gipfel ber Furka, woher sie ihren Ramen bat, nicht fichtbar. Wir hofften nunmehr einen bequemern hinabftieg, allein unsere Führer verkündigten uns einen noch tiefern Schnee, ben wir auch balb fanden. Unser Zug ging wie vorher hinter einander fort, und ber vorberfte, ber bie Bahn brach, saß oft bis über ben Gürtel barin. Die Geschicklichkeit ber Leute unb bie Leichtigkeit, womit sie bie Sache tractirten, erhielt auch unsern guten Muth; und ich muß fagen, baß ich für meine Person so gludlich gewesen bin, ben Weg ohne große Mühseligkeit zu über= fteben, ob ich gleich bamit nicht sagen will, baß es ein Spaziergang sey. Der Jäger hermann versicherte, bag er auf bem Thuringer= walde auch schon so tiefen Schnee gehabt habe, boch ließ er sich am Enbe verlauten, bie Furta fen ein S\*\*\*r. Es tam ein Lämmergeier mit unglaublicher Schnelle über uns hergeflogen; er war bas einzige Lebenbe, was wir in biesen Wüsten antrafen, und in ber Ferne saben wir die Berge bes Ursener Thals im Sonnenschein. Unsere Führer wollten in einer verlassenen, steinernen unb juge= schneiten hirtenhütte einkehren und etwas essen, allein wir trieben sie fort, um in ber Ralte nicht ftille zu fteben. hier schlingen sich wieber andere Thäler ein, und endlich hatten wir den offenen An= blick ins Ursener Thal. Wir gingen schärfer und, nach viertehalb Stunden Wegs vom Kreuz an, saben wir die zerftreuten Dacher von Realp. Wir hatten unsere Führer ichon verschiebentlich gefragt, was für ein Wirthshaus und besonders was für Wein wir in Realp zu erwarten hätten. Die hoffnung, bie sie uns gaben, war nicht sonderlich, boch versicherten sie, daß die Kapuziner baselbst, die zwar nicht, wie bie auf bem Gottharb, ein Hospitium hatten, bennoch manchmal Frembe aufzunehmen pflegten. Bei biefen würben wir einen guten rothen Wein und befferes Effen als im Wirthshaus finden. Wir schickten einen begwegen poraus, daß er die Batres bisponiren und uns Quartier machen sollte. Wir saumten nicht, ihm nach zu gehen und kamen balb nach ihm an, ba uns benn ein großer ansehnlicher Pater an ber Thur empfing. Er bieß uns mit großer Freundlichkeit eintreten und bat noch auf ber Schwelle, bag wir mit ihnen vorlieb nehmen möchten, ba fie eigentlich, besonders in jetiger Jahrszeit, nicht eingerichtet waren, solche Gafte zu empfangen. Er führte uns sogleich in eine warme Stube und war sehr geschäftig, uns, inbem wir unsere Stiefeln auszogen unb Basche wechselten, zu bebienen. Er bat uns einmal über bas andre. wir möchten ja völlig thun, als ob wir zu Hause waren. bes Effens mußten wir, sagte er, in Gebulb fteben, inbem fie in ihrer langen Fasten begriffen waren, bie bis Weihnachten bauert. Wir versicherten ihm, bag eine warme Stube, ein Stud Brob unb ein Glas Wein unter gegenwärtigen Umftanben alle unsere Bunfche erfülle. Er reichte uns bas Berlangte, und wir hatten uns taum ein wenig erholt, als er uns ihre Umftanbe und ihr Verhaltnig hier auf biesem öben Flede zu erzählen anfing. Wir haben, sagte er, kein Hospitium, wie die Patres auf dem Gotthard; wir find hier Pfarrherren und unser brei: ich habe bas Prebigtamt auf mir.

ber zweite Pater bie Schullehre und ber Bruber bie Haushaltung. Er suhr sort zu erzählen, wie beschwerlich ihre Geschäfte sehen, am Ende eines einsamen, von aller Welt abgesonderten Thales zu liez gen, und für sehr geringe Einkünste viele Arbeit zu thun. Es seh sonst diese, wie die übrigen dergleichen Stellen, von einem Weltzgeistlichen versehen worden, der aber, als einstens eine Schneezlauwine einen Theil des Dorfs bedeckt, sich mit der Monstranz gesslüchtet; da man ihn denn abgeseht und sie, denen man mehr Resignation zutraue, an dessen Stelle eingeführet habe. Ich habe mich, um dieses zu schreiben, in eine obere Stude begeben, die durch ein Loch von unten auf geheizt wird. Es kommt die Nachzricht, daß das Essen sertigt, die, ob wir gleich schon einiges vorzgearbeitet haben, sehr willkommen klingt.

Nach Reun.

Die Patres, Berren, Knechte und Trager haben alle zusammen an einem Tische gegessen; nur ber Frater, ber bie Ruche besorgte, war erst ganz gegen Enbe ber Tafel sichtbar. Er hatte aus Eierr, Mild und Mehl gar mannichfaltige Speisen zusammengebracht, bie wir uns eine nach ber anbern sehr wohl schmeden ließen. Die Träger, bie eine große Freude hatten, von unserer glücklich vollbrachten Expebition zu reben, lobten unsere seltene Geschicklichkeit im Geben, unb versicherten, daß sie es nicht mit einem jeben unternehmen würben. Sie gestanden uns nun, daß heute früh, als fie geforbert wurben, erst einer gegangen sey, uns zu recognosciren, um zu seben, ob wir wohl bie Miene hatten, mit ihnen fortzukommen; benn sie huteten fich sehr, alte ober schwache Leute in bieser Jahrszeit zu begleiten, weil es ihre Pflicht sen, benjenigen, bem sie einmal zugesagt ihn hinüber zu bringen, im Fall er matt ober frank wurbe, zu tragen und, selbst wenn er stürbe, nicht liegen zu lassen, außer wenn sie in augenscheinliche Gefahr ihres eigenen Lebens kamen. Es war nunmehr burch biefes Geständniß bie Schleufe ber Erzählung auf= gezogen, und nun brachte einer nach bem anbern Geschichten von beschwerlichen ober verunglückten Bergwanderungen hervor, worin Die Leute hier gleichsam wie in einem Elemente leben, so bag fie mit ber größten Gelaffenheit Ungludsfälle erzählen, benen fie tag-

lich selbst unterworfen sind. Der eine brachte eine Geschichte vor. wie er auf bem Kanbersteg, um über ben Gemmi zu gehen, mit noch einem Kameraben, ber benn auch immer mit Vor= und Zu= namen genennt wirb, in tiefem Schnee eine arme Familie angetroffen, die Mutter sterbend, ben Knaben halb tobt, und ben Bater in einer Gleichgültigkeit, bie bem Bahnfinne ahnlich gewefen. habe bie Frau aufgehodt, sein Kamerabe ben Sohn, und so haben sie ben Bater, ber nicht vom Flede gewollt, vor fich hergetrieben. Beim Absteigen vom Gemmi sey bie Frau ihm auf bem Ruden gestorben, und er habe sie noch tobt bis hinunter ins Leukerbad gebracht. Auf Befragen, was es für Leute gewesen sepen, und wie fie in biefer Jahrszeit auf bie Gebirge gekommen, sagte er, es fepen arme Leute aus bem Canton Bern gewesen, bie, von Mangel getrieben, sich in unschicklicher Jahrszeit auf ben Weg gemacht, um Verwandte im Wallis ober ben italiänischen Provinzen aufzusuchen. und seyen von der Witterung übereilt worben. Sie ergählten ferner Geschichten, die ihnen begegnen, wenn sie Winters Ziegenfelle über bie Furka tragen, wo sie aber immer gesellschaftsweise zusammen gingen. Der Pater machte bazwischen viele Entschuldigungen wegen seines Essens, und wir verboppelten unsere Versicherungen, baß wir nicht mehr wünschten, und erfuhren, ba er bas Gespräch auf sich und seinen Zustand lenkte, daß er noch nicht sehr lange an biesem Plate sey. Er fing an vom Predigtamte zu sprechen und von dem Geschick, das ein Prediger haben musse; er verglich ihn mit einem Kaufmann, ber seine Waare wohl heraus zu streichen und burch einen gefälligen Vortrag ben Leuten angenehm zu machen habe. Er sette nach Tisch die Unterredung fort, und indem er aufgestanden die linke hand auf ben Tisch stemmte, mit ber rechten seine Worte begleitete, und von ber Rebe selbst rednerisch rebete, so schien er in bem Augenblid uns überzeugen zu wollen, daß er selbst ber geschickte Raufmann sey. Wir gaben ihm Beifall, und er tam von dem Vortrage auf die Sache selbst. Er lobte die katholische Religion. Gine Regel bes Glaubens muffen wir haben, fagte er, und daß diese so fest und unveränderlich als möglich sen, ist ihr größter Vorzug. Die Schrift haben wir zum Funbamente unsers Glaubens, allein bieß ift nicht hinreichenb. Dem gemeinen Manne burfen wir

fte nicht in die Bande geben; benn so beilig fie ift und von bem Geiste Gottes auf allen Blättern zeugt, so kann boch ber irbisch ge= finnte Mensch bieses nicht begreifen, sonbern findet überall leicht Berwirrung und Anftog. Bas foll ein Laie Gutes aus ben ichanblichen Geschichten, die barin vortommen, und die boch ju Stärfung bes Glaubens für geprüfte und erfahrene Rinber Gottes von bem beiligen Geifte aufgezeichnet worben, was soll ein gemeiner Mann baraus Gutes ziehen, ber bie Sachen nicht in ihrem Zusammen= hange betrachtet? Wie soll er sich aus ben hier und ba anscheinenben Wibersprüchen, aus ber Unordnung ber Bücher, aus ber mannichfaltigen Schreibart herauswickeln, ba es ben Gelehrten selbst fo fcmer wird, und bie Gläubigen über fo viele Stellen ihre Bernunft gefangen nehmen muffen? Was sollen wir also lehren? Gine auf bie Schrift gegründete, mit der besten Schrift-Auslegung bewiesene -Regel! Und wer soll die Schrift auslegen? wer soll diese Regel festsetzen? Etwa ich ober ein anberer einzelner Mensch? Mit nichten! Jeber hängt bie Sache auf eine anbere Art zusammen, fleut sie fich nach seinem Concepte vor. Das würde eben so viele Lehren als Röpfe geben, und uufägliche Berwirrungen hervorbringen, wie es auch schon gethan hat. Rein, es bleibt ber allerheiligsten Kirche allein, die Schrift auszulegen und die Regel zu bestimmen, wornach wir unsere Seelenführung einzurichten haben. Und wer ift biese Rirche? Es ist nicht etwa ein ober bas anbere Oberhaupt, ein ober bas andere Glied berselben, nein! es find die heiligsten, gelehrtesten, erfahrensten Manner aller Zeiten, bie fich jusammen vereinigt haben, nach und nach, unter bem Beiftanb bes heiligen Geiftes, biefes übereinstimmenbe große unb allgemeine Gebäube aufzuführen; bie auf ben großen Versammlungen ihre Gebanken einanber mitgetheilet, fich wechselseitig erbaut, bie Irrthumer verbannt und eine Sicherheit, eine Gewißheit unserer allerheiligsten Religion gegeben, beren sich teine anbre rühmen tann; ihr einen Grund gegraben und eine Bruftwehr aufgeführet, die die Bolle selbst nicht überwältigen tann. Gben so ist es auch mit bem Terte ber heiligen Schrift. Wir haben bie Bulgata, wir haben eine approbirte Uebersetung ber Bulgata, unb au jebem Spruche eine Auslegung, welche von ber Rirche gebilliget ift. Daher tommt biese Uebereinstimmung, bie einen jeben erstaunen

muß. De Sie mich bier reben boten un biesetn entsernten Binkel ber Belt, sber in ber größten Bauptflabt in einem entfernteften Lambe, ben ungeschickteben ober ben fabigften: alle wetben Eine Spruche führen, ein latholischer Chrift wird immer baffelbige horen, Aberall auf biefelbe Beise unterrichtet und erbautet werben; und bas ift's, was bie Gewißheit unsets Glaubens macht, was uns bie fuße Bufriedenheit und Betficherung giebt, in bet wir einer wit bem anbern fest verbunden leben, und in der Gewistheit, und gludlither wieder ju finden, von einander icheiben konnen. Er hatte Wefe Rebe, wie im Discurs, eins auf bas andre, folgen toffen, mehr in bem innern behaglichen Gefühl, daß er fich uns von einer vortheilhaften Seite zeige, als mit bem Con einer bigotten Belehrungefucht. Er wechselte theils mit ben Banben babei ab, schob fie einmal in bie Ruttenarmel zusammien, ließ fie über bem Bauch ruben, balb hofte er mit gutem Ansland seine Dose aus der Kapuze und warf Ne nach bem Gebrauch wieber hinein. Wir horten ihm aufmertfam gu, und er ichien mit unserer Att, seine Sachen aufgunehmen, febr vergnügt zu fenn. Wie sehr würde er fich gewundett haben, wenn ihm ein Beift im Augenblide offenbatet batte, bag er feine Betomtion an einen Nachkommen Friedrichs bes Beisen richte.

Den 13. Nov. 1779, oben auf dem Gipfel des Gotthards bei den Kapuzinern. Morgens um Zehn.

Endlich sind wir auf dem Gipfel unserer Reise glückich augelangt! Hier, ist's beschlossen, wollen wir sille stehen und uns wieder nach dem Baterlande zuwenden. Ich komme mir sehr wunderbar hier oben vor, wo ich mich vor vier Jahren mit ganz andern Sorgen, Gesinnungen, Planen und Hossnungen, in einer andern Jahrszeit, einige Tage aushielt, und, mein künstiges Schickal unverahnend, durch ein ich weiß nicht was bewegt, Italien den Rücken zusehrte und meiner jetzigen Bestimmung unwissend entgegen ging. Ich erkannte das Hans nicht wieder. Bot einiger Zeit ist es durch eine Schutelauwine start beschädigt worden; die Pattes haben diese Gelegenheit ergriffen, und eine Beistener im Lande eingesammelt, um ihre Wohnung zu erweitern und bequemer zu machen. Beide Patres, die hier oben wohnen, sind nicht zu Hause, doch, wie ich höre, noch eben dieselben, die ich vor vier Ighren antras. Pater, Geraphim, der schon dreizehn Jahre auf diesem Posten aushält, ist gegenwärtig in Mailand, den andern erwarten sie noch heute von Airolo herauf. In dieser reinen Luft ist eine ganz grimmige Kälte. Sobald wir gestellen haben, will ich weiter fortsahren, denn von die Thüre, merk ich schon, werden wir nicht viel kommen.

3

į

1

Rach Tische.

Es wird immer kälter, man mag gar nicht von dem Ofen weg. Ja, es ist die größte Lust sich oben drauf zu sehen, welches in diesen Gegenden, wo die Oesen von steinernen Platten zusammen gesetzt sind, gar wohl angeht. Zuvörderst also wollen wir an den Abschied von Realp und unsern Weg hierher.

Noch gestern Abend, ebe wir zu Bette gingen, führte uns ber Pater in sein Schlafzimmer, wo alles auf einen fehr Meinen Plat ausammen gestellt war. Sein Bett, bas aus einem Strobsad unb einer wollenen Dede bestund, schien uns, die wir uns an ein gleiches Lager gewöhnt, nichts Perdienstliches zu haben. Er zeigte uns alles mit großem Bergnügen und innerer Bufriedenheit, seinen Bücherschrant und andere Dinge. Wir lobten ihm alles und schieben sehr zufwieden von einander, um zu Bette zu gehem. Bei ber Ginrichtung bes Zimmers hatte man, um zwei Betten an eine Wand. anzubringen, beibe kleiner als gehörig gemacht. Diese Unbequemlichteit hielt mich vom Schlaf ab, bis ich min burch zusammengestellte. Stuble zu helfen suchte. Erft beute früh bei bellem Tage erwachten mir wieder und gingen hinunter, da wir benn burchaus vergnügte und freundliche Gesichter antrafen. Unfere Führer, im Begriff bem liehlichen gestrigen Weg wieber gurud zu machen, schienen es als Epoche anzusehn und als Geschichte, mit ber fie fich in der Folge gegen andere Fremde was zu gute thun könnten; und da sie gut bezahlt murben, schien bei ihnen ber Begriff von Abenteuer vollkommen zu werden. Wir nahmen noch ein karkes Frühftück zu uns und schieben. Unser Weg ging nummehr burchs Ursener Thal, bas merkwürdig ist, weil es in so großer Göhe schöne Matten

und Biehaucht bat. Es werben bier Rase gemacht, benen ich einen besonbern Borzug gebe. hier wachsen teine Baume; Bufche von Caalweiben faffen ben Bach ein, und an ben Gebirgen flechten fich fleine Straucher burcheinanber. Dir ift's unter allen Segenben, bie ich tenne, die liebste und interessanteste; es seh nun, daß alte Erinnerungen fie werth machen, ober bag mir bas Gefühl von fo viel zusammengeketteten Bunbern ber Natur ein heimliches und unnennbares Bergnügen erregt. 3ch fete jum voraus, bie gange Begend, burch bie ich Sie führe, ift mit Schnee bebeckt, Fels und Matte und Weg find alle überein verschneit. Der himmel war gang Mar ohne irgend eine Wolke, bas Blau viel tiefer, als man es in bem platten Lanbe gewohnt ift, bie Ruden ber Berge, bie fich weiß bavon abschnitten, theils hell im Sonnenlicht, theils blaulich im Schatten. In anberthalb Stunden waren wir im Hospital, ein Dertchen, bas noch im Ursener Thal am Weg auf ben Gotthard liegt. hier betrat ich jum erstenmal wieber bie Bahn meiner porigen Reise. Bir tehrten ein, bestellten uns auf morgen ein Mittageffen und fliegen ben Berg hinauf. Gin großer Bug bon Mauleseln machte mit seinen Gloden bie ganze Gegenb lebenbig. Es ist ein Ton, ber alle Berg-Erinnerungen rege macht. Der größte Theil war icon vor une aufgestiegen, und hatte ben glatten Weg mit ben icarfen Gifen icon ziemlich aufgehauen. Bir fanben auch einige Begefnechte, bie bestellt finb, bas Glatteis mit Erbe ju überfahren um ben Beg prakticabel ju erhalten. Der Bunfc. ben ich in vorigen Zeiten gethan hatte, biese Gegend einmal im Sonee ju feben, ift mir nun auch gewährt. Der Beg geht an ber über Felsen fich immer hinabstürzenben Reuß hinauf, und bie Wasserfälle bilben bier bie schönften Formen. Bir verweilten lange bei ber Schönheit bes einen, ber über schwarze Felsen in ziemlicher Breite herunterkam. Hier und da hatten fich in den Rigen und auf ben Flächen Gismassen angesett, unb bas Baffer ichien über schwarz und weiß gesprengten Marmor herzulaufen. Das Eis blinkte wie Krystall-Abern und Strahlen in ber Sonne, und bas Baffer lief rein und frisch bazwischen hinunter. Auf ben Gebirgen ift teine beschwerlichere Reisegesellschaft als Maulthiere. Sie halten einen ungleichen Schritt, inbem fie, burch einen sonberbaren Inftinct, unten an einem fteilen Orte erft fteben bleiben, bann benselben schnell hinauf schreiten und oben wieber ausruhen. Sie halten auch auf geraben Flächen, die hier und ba vorkommen, manchmal inne, bis sie burch ben Treiber, ober burch bie nachs folgenben Thiere vom Plate bewegt werben. Und so, indem man einen gleichen Schritt halt, brangt man fich an ihnen auf bem schmalen Wege vorbei, und gewinnt über solche ganze Reihen ben Bortheil. Steht man ftill, um etwas zu betrachten, so tommen sie einem wieder zuvor, und man ist von bem betäubenden Laut ihrer Klingeln und von ihrer breit auf bie Seite ftebenben Burbe beschwert. So langten wir endlich auf bem Gipfel bes Berges an, ben Sie sich wie einen tablen Scheitel, mit einer Krone umgeben, benten muffen. Man ift hier auf einer Fläche, ringsum wieber von Sipfeln umgeben, und bie Aussicht wird in ber Nahe und Ferne von fahlen und auch meistens mit Schnee bebedten Rippen und Klippen eingeschränkt.

Man tann sich taum erwärmen, besonbers ba fie nur mit Reifig heizen können, und auch biefes sparen muffen, weil fie es fast brei Stunden herauf zu schleppen haben, und oberwärts, wie gesagt, fast gar tein Golz wächtt. Der Pater ift von Airolo herauf gekommen, so erfroren, bag er bei seiner Ankunft kein Wort bervorbringen konnte. Ob sie gleich hier oben sich bequemer als bie übrigen vom Orben tragen bürfen, so ist es boch immer ein Anzug, ber für bieses Klima nicht gemacht ift. Er war von Airolo herauf ben sehr glatten Weg gegen ben Wind gestiegen; ber Bart war ihm eingefroren, und es währte eine ganze Weile, bis er fich befinnen tonnte. Wir unterhielten uns von der Beschwerlichkeit dieses Aufenthalts; er erzählte, wie es ihnen bas Jahr über zu gehen pflege, ihre Bemühungen und häuslichen Umftanbe. Er sprach nichts als italianisch, und wir fanden hier Gelegenheit, von ben Uebungen, bie wir uns das Frühjahr in biefer Sprache gegeben, Gebrauch au machen. Gegen Abend traten wir einen Augenblid vor die Bausthure heraus, um uns vom Pater benjenigen Gipfel zeigen zu laffen, ben man für ben höchsten bes Gottharbs hält: wir konnten aber kaum einige Minuten bauern, so burchbringenb und angreifenb kalt ift es. Wir bleiben also mohl für biegmal in bem Bause einge-

|   |   | • |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | • |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

|  | • |  |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  | İ |
|  |   |  |   |

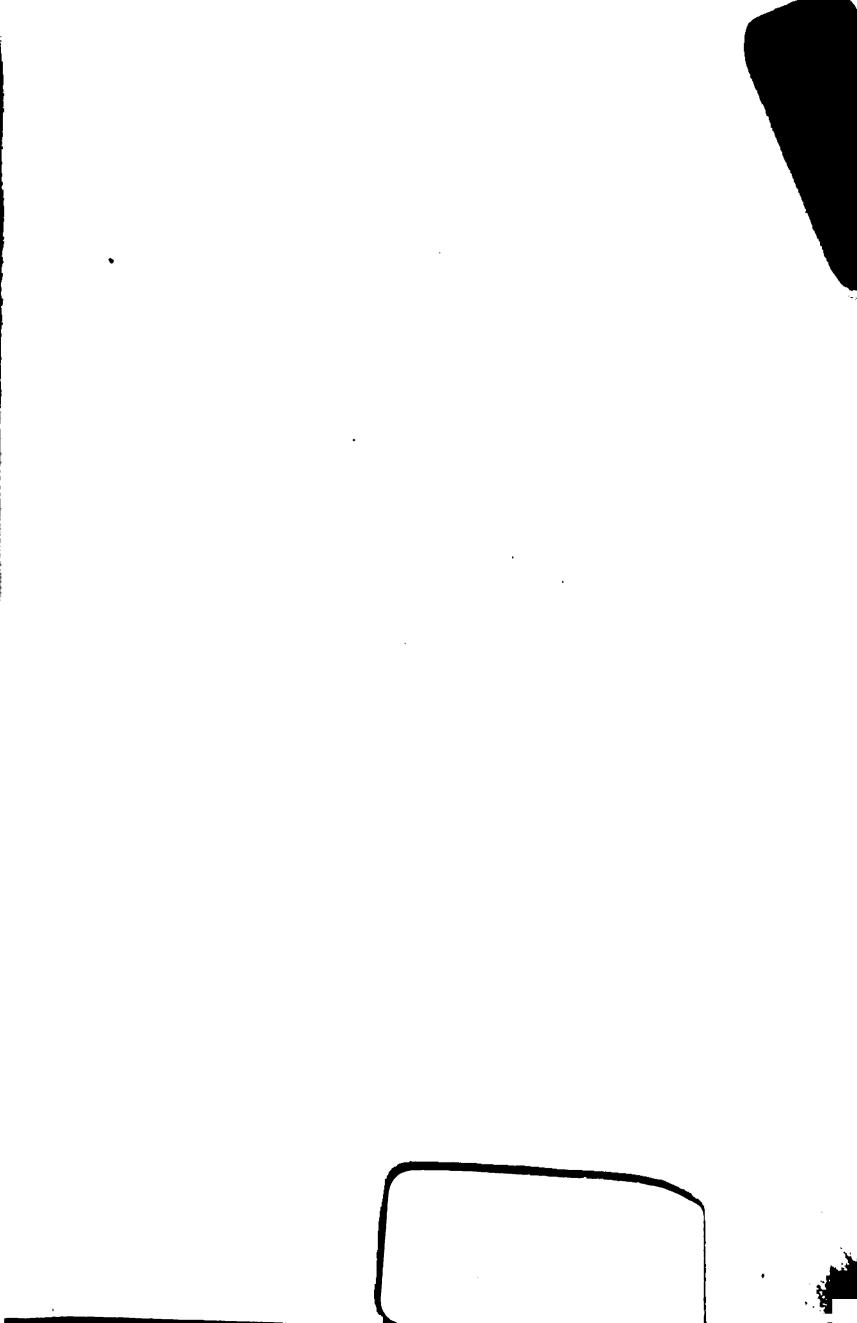